









#### Allgemeine

## Cultur = Geschichte

ber

## Menschheit,

von 134 - 5 - 3. 63 Gustav Alemm.

Rad

ben besten Quellen bearbeitet und mit xylographischen Abbilduns gen ber verschiedenen Nationalphyssiognomien, Gerathe, Wassen, Trachten, Kunstproducte u. f. w. versehen.

Fünfter Band.

Die Staaten von Anahuac und bas alte Megypten.

Mit 8 Tafeln Abbilbungen.

**Leipzig,** Berlag von B. G. Teubner. 1847.

# 51316136 - 387

dir.

armalij arij

1451 1451

### Inhalteverzeichniß.

| - Celt                                                         |                                   |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Die Staaten von Anahuac .                                      | 1 Saneleben 47                    |
|                                                                |                                   |
| Urbevolferung, forperliche Be-                                 | . Rrantheit 48                    |
|                                                                |                                   |
| Die welfen herricher                                           |                                   |
|                                                                | 8 Gefelliges Leben 53             |
| Mahrung 1                                                      | 0 Cpiele 54                       |
|                                                                | Bettipiel, bie Alleger 55         |
| Rleidung 1                                                     | 3 Ange                            |
| €6mud                                                          | 4 Wait                            |
| Wohnungen 1                                                    |                                   |
|                                                                | 0                                 |
| Mautramas Met                                                  | Familie ber herricher 60          |
| Wertzenge, Mri 1                                               | 6 Monteguma II. Bracht 63         |
| Gefäße 1                                                       | 8 Mbel                            |
| The second second                                              | 8 Dehrhaftmachung 67              |
| Befchäftigungen, Jagb 2                                        | O Gemeine Freie                   |
|                                                                | Shekitedasa 71                    |
| Biebgucht, Cochenille 2                                        | Gafata 72                         |
| Blama                                                          | 3 welete                          |
| Mderban 2                                                      |                                   |
| Sanbwerfe                                                      | 6 Cerremenger wertenr, Strafen 74 |
| Bearbeitung ber Metalle 2                                      | 7 Sambel . 70                     |
| Epinnen und Beben 2                                            | 9 Sanbel                          |
| Bearbeitung ber Steine 3                                       | 1 Stoffmeien 70                   |
| Bearbeitung ber Steine                                         | Poftwefen 78                      |
| Familienleben 3                                                | Rriegewefen 79                    |
| Ramittentenen                                                  | 1 m. r. m. m. m. r.               |
| @6e                                                            |                                   |
| Geburt und Beihe ber Rinber . 3                                | 3 Schwert                         |
| Ergiehung ber Jugenb 3                                         | o Cousmagen, Coilb 81             |
| Grandhung ver Jugeno                                           |                                   |
| Ermahnung ber Cohnes 4<br>Ermahnung ber Tochter 4<br>Schulen 4 | Bagnen, Betomnfit 83              |
| Manian Det Lochter                                             | 3 Feftungen                       |
| Comparen                                                       | Sriegeverjagung, Lapferfeit . 85  |

| Ceite.                                                                                                                                           | Seite.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Religion 88                                                                                                                                      | Marlaton 193                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Dberpriefter 89                                                                                                                                  | Marlaton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                  | Der Bund ber brei Staaten . 203                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Priefterfchaft 90                                                                                                                                | Mehahnalpilli 207<br>Montezuma II 206                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Briefterinnen 91                                                                                                                                 | Monteguma II 208                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Congregationen 93                                                                                                                                | Die Spanier in America 219                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Bugungen 94                                                                                                                                      | Gerbinand Cortes 220                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Raften 95                                                                                                                                        | Ferbinand Cortes 220<br>Die Spanier in Tlascala 228                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Beidite 96                                                                                                                                       | Corteg in Merico 233                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Detayle                                                                                                                                          | Monteguma II. gefangen 239                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Zempel 97                                                                                                                                        | Corteg erfter Rudjug aus Merico 241<br>Corteg gweiter Rudjug aus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Gotterbienft, Opfer 99                                                                                                                           | Merico 247                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Menichenopfer 100                                                                                                                                | Die Belagernng von Merico 250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Thier, und Gruchtobier 104                                                                                                                       | Das Enbe bee Matefenreiches 254                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Wefte flebenbe 105                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Wenschenniger . 100<br>Thier, und Fruchtopfer . 104<br>Feste, stehenbe . 105<br>Hefte, bewegliche . 113                                          | 1 . ) :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                  | and the second s |
| Die Götter 114                                                                                                                                   | Das alte Megupten 255                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Elementargotter 118                                                                                                                              | Rorperliche Beichaffenheit . 256                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Siftorifche Glottheiten bes Abele 119                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Siftorifche Gottheiten bee Bolfee 121                                                                                                            | Geiftige Gigenichaften 258                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sansgotter                                                                                                                                       | distribution of the state of th |
| Sansgötter 122                                                                                                                                   | Mahrungemittel 259                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 16                                                                                                                                               | were mine . Tilliann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Gultur                                                                                                                                           | gridte, gijde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                  | Bekanten 256 Geistige Eigenschaften 258 Nahrungsmittel 259 Frückte, Kilche 259 Getränke, Wier by 266                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Aftronomie und Beitmaaf 128                                                                                                                      | . 25cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                  | Rleibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Bapier                                                                                                                                           | attending .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Bapier                                                                                                                                           | Fuffleibung 263                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - Mericanifche Manufcripte 137                                                                                                                   | Edmud 264                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Eprache                                                                                                                                          | Bemalung 265                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Doefie 144                                                                                                                                       | baleidmud 266                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| DeBahnalcojotl's Lieb 146                                                                                                                        | Ringe für Arin, Finger 267<br>Facher 268                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Diericanifche Cdriftfteller . 101                                                                                                                | Sacher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Maftifche Runft 152                                                                                                                              | 900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Architectur                                                                                                                                      | 2Bahnungen 268                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sprache (143) Poeste (144) Olepahnalcojot's Lieb (146) Olericanische Schriftseller (151) Unahische Aunst (152) Erchitectur (153) Videnteit (153) | Stabtifche Bangrt 270                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Befchichte 163<br>Meiße Einwanberer 164<br>Die Inlanders agen 165                                                                                | Lanbbaufer 272                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Beichichte                                                                                                                                       | Sausgerathe, Ceffel 273                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 87                                                                                                                                               | Echlafftatten 275                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Weiße Ginwanberer 164                                                                                                                            | Schrante, Biergefage 276                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Die Inlanber-Sagen umannig 165                                                                                                                   | Beleuchtung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Cagen ber Gingebornen 172                                                                                                                        | Eddriften Bahart 270<br>Eandhaufer 277<br>Sandgerätse, Seffel 273<br>Sandgerätse, Seffel 273<br>Schaffakten 275<br>Schaffakten 275<br>Edgrante, Biergefüße 276<br>Beienchiung 277                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| (Ducas Cage line . Hage 174                                                                                                                      | Fahrzenge, Chiffe 278                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Die Toliefen 120                                                                                                                                 | (60) a con (11) and (11) and (12) and (12)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Die Toliefen                                                                                                                                     | Fahrzenge, Chiffe 278                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                  | Werfgenge, Wrt 321 am dait 281                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Merico Manarajie                                                                                                                                 | E Meifel . Tolbad aus puragene 282                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Mcamapitin                                                                                                                                       | Sobel, Sage, Bohrer . 12 283                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Merito Manarchie 190 190 Reamaphin 191 Guigilibuiti 192                                                                                          | abaner, muge, Sontier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                             | Geite. |                                          | Ceite. |
|-----------------------------|--------|------------------------------------------|--------|
| Gefäße                      | . 283  | Das Bolf, ble Banern                     | 349    |
| art. C. I                   | . 284  | Sanbwerferfafte                          | 340    |
| Topferei                    | . 284  | hirten                                   | . 350  |
| morgenan                    | . 200  | Chiffer, Celaverei                       | . 351  |
| Glas, Detall                | . 280  | Ctunteverwaltung, Rreife                 | . 352  |
| Bormen bet Gefage           | . 287  | Gerichtsweien                            | . 353  |
| Befchäftigung               | 980    | Geiene                                   | . 354  |
|                             |        | Bejege                                   | . 356  |
| Fifcherel                   | . 290  | the state of the state of                |        |
| 3agb                        | , 291  | Bertehr und Sanbel .                     | 359    |
| Bitchindst                  | . 295  |                                          |        |
| Aderbau, Pfing              | . 297  | Dunge, Maag, Gewicht .                   | . 359  |
|                             |        | Canale, Damme                            | . 361  |
| Magazine                    | . 299  | Echifffahrt                              | . 362  |
| Magazine                    | . 300  | Strafen                                  | . 363  |
| 251umenandt                 | . 301  | and the second second                    |        |
| Sandwerte                   | . 302  | Striegewefen                             | 361    |
| Bergbau, Golb               | , 303  | Das Beer                                 | . 001  |
| Golojdmiebefunft            | . 305  | Das Beer                                 | . 365  |
| Rupfer, Bronge              | . 306  | Deerfuhrer, gelogeichen                  | . 367  |
| Gifen                       | . 307  | heerverfaffung                           | . 368  |
| Spinnen, Weben              | . 308  | Bewaffnung, Panger                       | . 369  |
| Baumwolle, Linnen           | . 309  | Belme, Edilb                             | , 370  |
| Cellere und Leberarbeit     | . 310  | Belme, Chilb Pfeil .                     | . 371  |
| Bimmers und Tifchlerarbe    | t 311  | Rodier                                   | . 372  |
| Steinmegarbeit, Topferei    | . 312  | Bogen                                    | 373    |
| Coullingston                | . 313  | Chicuber                                 | . 374  |
| Familienleben               |        | Reule, Strettart                         | . 375  |
| Die Cibe                    | . 314  | Cabel, Celopse, Schwert .                | . 376  |
| Ergiebung, Spielfachen .    | . 315  | Doid, Streitwagen                        | . 377  |
| Sausmefen, Celaven          | . 316  | Beffungen                                | . 379  |
| Deilfunde                   | . 317  | Gieg und Triumph                         | . 380  |
| Tob und Beftattung          | . 318  | Gingelheiten aus ben Darfte              | ls.    |
| . Die Mumien                | . 319  | lungen in ben Ronigegrabe                | rn 381 |
| Die Mumien                  | en 324 |                                          |        |
| Beichengug                  | . 327  | Religion                                 | . 391  |
| Grabitatten, Grabboblen .   | . 328  |                                          |        |
| Schmud berfelben            | . 329  | Berichtebene Enlinearien un              | ıb     |
| Das gefellichaftliche Beben | 330    | Bortidritt                               | . 392  |
|                             |        | Bolferetigion                            | . 393  |
| -Spiele, Burfel             | . 331- | Beilige Thiere                           | . 393  |
| Chaffmhler                  | . 339  | Saucerel                                 | • 900  |
| Eangerinnen                 | . 333  | Photographic fit                         | - 401  |
| Canger                      | . 334  | Leichenfeierlichfeiten                   | . 402  |
| Glaftmable, Bileingelage    | - 335  | Die gemper                               | . 103  |
| Balliplete, Ringer          | 336    | Die Opfer, Menichenopfer<br>Broceffionen | - 410  |
|                             |        |                                          | . 413  |
| Das öffentliche Leben       | . 337  | Tempelweihe                              | - 414  |
| Der Ronig                   | 339    | Briefterjage                             | 418    |
| Boffloot                    | . 349  | Die Metthelten Me auffenn                | 419    |
| Hönigegräber                | 343    | Die Gottheiten, bie größern Die fleinern | 420    |
| Die Arfeiterfafte           | . 345  | Pontine Work                             | 433    |
| Die Briefterfafte           | 347    | Runftige Welt                            | 436    |

|   |        |            |          |       |      |      |     |      |    | eite. |                               | Seite. |
|---|--------|------------|----------|-------|------|------|-----|------|----|-------|-------------------------------|--------|
| • | Cultur | ٠          | ٠        | ٠     |      | ٠    | ٠   | ٠    | •  | 438   |                               | . 458  |
|   | Recher | fun        | ì,       | Bal   | Ge   | lápe | n   |      |    |       |                               | . 459  |
|   | Schrei |            |          |       |      |      |     |      |    | 440   | Die Geschichte                | . 460  |
|   | Babier | lppt       | e        | •     | ٠    | ٠    | ٠   | ٠    | ٠  | 441   | Die Ginwanberer               | . 461  |
|   | Schrei |            |          |       |      |      |     |      |    |       | Die Suffos                    |        |
|   | Beitme |            |          |       |      |      |     |      |    | 445   | Buffrie, Grunber von Theber   | 463    |
|   | Långe  | HHR        | <u>.</u> | •     | •    | •    | ٠   | •    |    | 446   |                               | ,      |
|   | Lange  | funt       |          | •     | •    | •    | •   | •    |    | 447   | phis                          | . 463  |
|   | Milme  | Aer<br>Aer | m        | lobio | ·in  | œ    | ĥen | nie. | •  | 444   | Cefoftris ober Ramfes be      |        |
|   | Mecha  | nif.       | 7        |       | ,    |      | ,   |      | :  | 449   | Große und feine Felbzuge      |        |
|   |        |            |          |       | •    |      |     |      |    |       | Megopten unter Cabafon, bant  |        |
|   | Runft  |            |          |       |      |      |     |      |    | 450   | unter gwolf einheimischer     | t .ce  |
|   |        |            |          |       |      |      |     |      |    |       | Ronigen                       | • 407  |
|   | Mrdit  | ectur      |          |       |      |      |     |      |    | 450   | Refo, Bfammis, Apries .       | • 40C  |
|   | Sculp  | tur        |          |       |      |      |     |      |    | 452   | Umafis                        |        |
|   | Statn  | en         |          |       |      |      |     |      |    | 453   | Megupten perfifche Broving    | A71    |
|   | Maler  | ei nı      | ιb       | Rn    | þfe: | rfti | đ)  |      |    | 454   | Abfall und einbeimifche Ronig | 479    |
|   | Mufit  | nnb        | n        | ınfil | ali  | άρe  | 3   | ռքե  | u: |       | Meaunten ania Mene unteriode  | t      |
|   |        |            |          |       |      |      |     |      |    | 456   | und perfifche Broving fomm    | t      |
|   | Сф     | lagti      | ıft      | um    | ent  | e, § | Flo | ten  |    | 457   | an Alexanber b. Gr            |        |
|   |        |            |          |       |      |      |     |      |    |       |                               |        |

#### Die Staaten

0011

Anahuac und das alte Aegopten.



Der Schauplat biefer Ericbeinung waren bie Infeln ber Gubfee, iene Infeln, bie unter einem milben Rlimg bie erften Lebensbeburfniffe in reicher Gulle barbieten und bie Entwidelung ber menfchlichen Rrafte nachftbem burch ihre Lage inmitten einer an wechselnben Grideinungen reichen Gee mefentlich forbern. Bir fanben bie fcmargen Ureinwohner bier nicht blos ale bie Diener ber weißen Gerrn, fonbern überhaupt auf ber tiefften Stufe ber gefellichaftlichen Stellung, tum Laft - und Daftvieh berabgemurbigt, in welchem ber Befiber nicht einmal eine Geele anerfennt. Die herren bagegen ericbeinen ale übermuthige Befiger alles Grund und Bobens, aller Erzeugniffe, aller Lebensgenuffe, ale bie einzigen Inhaber alles Beiftigen und jeglicher Cultur. Diefer Buftand erflart fich jum großen Theile aus . ber infulgrifden Lage ber Gubiee-Bolfer. Die Berricberfamilien muchfen allgemach zu großer Menichengahl beran, fie maren fraftvoll und gewandt genug um auch ohne Beibulfe ber paffiven Utbevolferung frembe von Augen ftammenbe Augriffe abwebren zu fonnen. Daber blieb benn auch ber Gebrauch ber Rriegemaffen wie bas gange Rriegehandwert ihr ausschließliches Gigenthum. Dieje Berricher aber blieben fur bie unterjochte Urbevolferung immer nur bober ftebenbe Befen; fie murben ihnen nicht naber befreundet ale ber Birt es es feiner Beerbe wirb, bie er nur pflegt, um fle gu benuten.

Ambere Gricheimungen muffen jich da erziehen, wo die Uterolde ferum gle überwägende Welfergab ber Nation liftet und bie entite Maffe nur in Keinen Saufen als Herricher bei berifchen erzicheite won nicht blod eitstliche Utermacht gemaß um ihr Amfein und Gefetung zu verträchffen. Die active Baffe fieht hier ohngefähr in bemestern der Berchlitmife zu der bassieren, die ber Schiffler mich geinem Benützen, wie der Schiffler mich gleinem Bestehen ber kentlich bei friedlichen Winnergandiste nach gleinem Bestehen semußt, nach seinem Gebraucht abbammt ober ihmen einen Auf anweiset, wie er eben für fehre Boete benickt fil, muß er

ber unerklichen Ges gegenüber seine Blaine und Wittell und ben cifgerichgien ber genubligen BBgirmaße einzichten; er ung ihre Gigenthinildeliten genau ersorichen, bie Gefahren fenuen lernen, ist
fie ihm tringen ann, chen lo die Gefachen tenuen und Wortfelle, bie fie
ihm barbietet, und barnach nuß er feine Kräfte bemeffen, seine
Wassergerin nehenen. Mur burdy unsticktig und bie geben
aller Umpänte, jeter Errbunung in der Lieft, jebes Lettjuges oberbald ber Gemößer, burdy wordenfäße Amenschung alter sich bei beitenben Glissmittel gefüngt es der Gerchwer die unwertrickte Wasbietenben Glissmittel gefüngt es dem Gerchwer die unwertrickter Wasteilen Gestellen von der der der der der der der der
fellen Gestellen von der der der der der
fellen Gestellen von der der der der
und ber der der der der der der der der
und bei der der der der der
und bie babwer den eine bleere follen gene der
und bie babwer den eine bleere follen und ber
und bie babwer den eine bleere follen und ber
und bie babwer den eine bleere follen und gestelle generatien.

Diefe Erscheinung begegnet und in dem großen Landfriede ber ich von Worden und Sichen burch mehr als burbert und breißig Breitengrade zwischen na clautischen Orcan und dem stillen Beldmeer dabin fried. Gine Gebetraftette, iet ist zu zwanziglauften Tug Hobe auffleigt, ist des Grandspreiße diefes Erzischlieb, seisen voruchmilighte kandmagir und dem Delnei sich abedeit, woch nach auch felten meißen, zum Theil triefmeisten Erröme afsplien. Das dam felbs fletet in der beisen und gemößenen Bour eine endofe Bille von Gesteinen und Mineralien, Solgern und Gereellen, in ter talten Bour einen großen Beldehbun aller Teilies, Fall's und ber talten Bour einen großen Beldehbun aller Teilies, Fall's und

Belgthiere bar.

Die Urbevolferung America's leruten wir bereits im Laufe unferer Betrachtung genauer fennen. (G. Ib. I. G. 231 ff., Th. II. G. 7 ff.) Gie gebort offenbar ber paffiven Raffe an, bie wir in Reubolland, ben Gubfeeinfeln, ber Bolgrzone, wie in Africa gefunden haben. Die gefarbte Baut, Die Schabels und Befichtebils bung, vornehmlich aber ibre Inboleng, ibr Streben nach Rube, bas nur burch bie Befriedigung forperlicher Beburfniffe unterbrochen wird und bas namentlich ba bervortritt, wo fie nicht mit Europäern in Berubrung tommt, bas Alles fpricht fur biefe Bezeichnung. begegnet une inbeffen bier eine Ericbeinung, bie in Uebereinftimmung mit ber ubrigen Ratur und ben bewundernewurdigen Reichtbum ibrer Formen abermale vor Mugen ftellt. Die americanifche Abtheilung ber paffiven Ruffe ericbeint in bemfelben Grabe milber und bilbfamer ale bie Reger, in welchem auch ihre Sautfarbe beller ift und ihre Rorperform ber activen Form naber ftebt; ein Erfahrungsfas ., ber uns auch bei ben Bolarvolfern bereits entgegen getreten ift. Die ameris canifden freien Indianer von Brafilien und Gurinam find bei weitem eber und mit befferem Erfolge ju einem geordneten Leben ju bringen ale bie Reger, wie fich aus ber Gefchichte ber Diffionen, namentlich ber Jefuiten, beutlich nachweifen lagt. Um lauteften aber fpricht fur jene Behauptung eine Bergleichung ber Befdichte von America mit ber von Africa; in festerem Größeile fonnte mur am ben Beneten sich eine Sobere Clustus ertällerte, voldes eine fitbinen ber activen Böller ununterbrochen ausgeschet voren, in Megypten und an ber Verbfisch; im Soben und an ber Bestfisch von bie Begerferolstrung bas liebergroudet bat, verblieb bas Wolf Jahrtunischer lang in ber alten Markari.

Die Geschichte von Alt-America bagegen geigt und gang anbere Erfcheinungen. Die alten Gagen ber Berganer und Mericaner melben und, wie die aus Morben gefommenen, weißen und bartigen Grunber jener Staaten eine gablreiche Bevolferung vorfanben, bie noch auf ben niebern Stufen ber Gultur verharrte und in Stammen gufammen lebent von Jagb und Bifchfang fich nahrte, ohne eine fefte Bobuftatte zu befigen. Diefe Cagen melben ferner, wie jene Berrfcher bas Bolf nicht allein beflegt, fonbern anch, wie fie baffelbe mit ben friedlichen Runften bes Aderbaues, ber Webefunft, ber Thierpflege, ber Schniebefunft befannt gemacht und wie fie eine gewiffe Orbnung in Bezug auf bas bausliche, gefellige und offentliche Leben bei bemfelben beimifch gemacht haben. Die Ureinwohner getgten fich babei außerft gelebria und anftellig. Die fpanifchen Eroberer fanben in biefen altameris canifchen Staaten eine fo treffliche Organisation, eine fo große Achtung fur bas Gefet und bie Gitte, wie fie j. B. von feinem Reifenben bei irgend einem Regervolfe jemals bemerft worben ift. Dagegen erfcheinen bie Americaner aber and nie in bem Berhaltniffe, in weldem 2. B. ber Reger ju feinem maurifden Berrn ftebt (f. Ib. IV. S. 196 u. 203), und nur bie fanatifche Thrannei ber fpanifchen Eroberer murbigte ben wehrlofen Inbier gum Laftthier berab.

Der welfingende Alfchinit unferes Merfes tat min bie Aufgage nachmeine, mie bie active Plaufie bie nachfiven Irvoblichen grich ferangiebt, wenn fie in Leine en Wassen unter jenertitt, wolste Wittel sie basei anwendes ein de Beken ab melde gromen bes hauslichen, wie bes öffentlichen Lekens auf olchem Bussen mentritt bereite gemen bes hauslichen, wie bes öffentlichen Lekens auf olchem Bussenmentritt bervorgeben. Web besiehen, indem

wir guborberft unfern Blid nochmals ber

ard.

bet-

は は 時 時 時 時 時 時 時 時

ø

#### förperlichen Befchaffenheit

ber Ukrewlsterung zuwenben, beren Ukrerresste wir in den Indiene bed Waldes und den Sieppen und Braitie-Afgern, so wie bei den Galiforniern und Feuerlandern tegegnen. Allen ist eine duntle hautfarbung, so wie ein Langes, straffes haar eigen, wogegen ihnen die Kille des Bartes, der die kantalisschen Antonen anstesichner, absycht.

Es ift bemerkenswerth, bag biejenigen Americaner, welche in bem Kanbstriche wohnen, ber von ber activen Raffe betreten wurde, wenn auch nicht in ber Sautfarbe, boch in ber Geschebblibung and bere Formen geigen. Die Denfimaler von Merito zeigen und Ge-

fichter mit fehr langen, fomalen, jum Theil gefrummten Rafen'). Alehnice Gefichtsbilbung berricht auch bei ben nordennericanischen Jägerstämmen vor \*\*), wie icon Carver, Gedevelber, namentlich aber Pring Marimilian von Bieb nachaevolein faben.

Dagen finden wir in den von dem Schaupfag ber allamerianissen Generalbitung entlegenen Ambstricken, namenslich in den Itraditern ben Benflich \*\*\*\*, eine Geschtebiltung, welche der wenn gegelischen ungererbentlich auf benmt, mit feierischenden Mungen, grogen, fladen Lypen und einer turzen, dieden Vasse. Gefenliche Geschtebiltung am Choefel bil mit Tanzon und in Colifornien; die sichtlichtung am Choefel bil mit Tanzon und in Colifornien; die sichtlichtung den die breit, die Mugen verhältnismäßig tlein, die Lypen siehe voulifig um die Woste furz, die mit breit.

feltenften ++).

<sup>\*)</sup> E. Humboldt vues des Cordillières. Atlas II. — Du Paix antiquités maxianes. 3. Expédition. pl. VII. X. XX. XXI. XXII. XXIII. XXVI. XXIX. XXXI. XXXVI. XXXVIII. und bie 1. Zafel biefes Banbes, fig. 3. 4. 5. 8—12.

<sup>\*\*)</sup> Bring Mar v. Bieb R. nach Rorbamerica. Atlas.

<sup>\*\*\*)</sup> Pring Maximilian R. in Brafilien. Atf. Taf. 17. Spir und Marstine R. in Brafilien. Atlas.

<sup>†)</sup> Choris Atlas, Aranco Taf. VIII. Californie Taf. VI. VII.

<sup>†)</sup> Die ftarte ber Krancauer in rethlisch traun, boch weit holler als in farbe ber übergen Umericauer. Ihr Gesch is feinder much bie Augen Unie aber lebast und die Abernach bie Augen Unie aber lebast und die Abernach bie Augen eine Auftrag in der Abernach bie Aben weise jum den geschoffer Gebe; die Geschell nervigt und wost getmacht, der Kraft fein, aber etwas bielt. Das harr ift farr und träftig. Wollin Gesch b. Erreberm der Gesche Geschell nervigt und wost gemacht, der etwas bei Geschell gesche die Beite Geschell gesche Geschell gesche Geschell gesche die Beite Geschell gesche Geschelle gesche Geschell geschellt gesche Geschell gesch

<sup>†††)</sup> G. b. I. Tafel biefes Banbes fig. 7.

ben

one vo: Her in,

> Uefrigens haten die Ureinvohner wie noch jeht für Wachfommen vortreiffiche Schien mie fharfe Augen, die ihre Dienfte treu ist in's spatiefte Alter verrichteten. Wisgerlaltete waren unter ihnen is settlen, baß, wie Classigero'') (1. 126). bemertt, unter taufred Merclanener ein Madliger, Sahmer ober Schienber selfelner zu sinden vor, als unter wenigen Sunderten von einem andern Boffe.\*\*\*).

> Die Gerrichten nun, vollde dies liefendlitzung jum fissplien eben mb ju höherten Gluir pflieten, scheinen, wie die Sag andezu tet, von Gurvag jundoss an der Nordwesstlicht von America gefanver justen, von von aus fie dern Laufe ber Errichen und der allege ber Gebärge folgend bis Aranco gefangten. Ihre Den Mache chen vom schild ein ulter die Crie-Seche die bis in dem der

<sup>\*)</sup> Morton Crania americana S. 37 [chilbert bic Schieb ber Herian mobiner von Stru., feinherts in Eliza Cassgabare und ben öpstlerenn ber persantischen übern, junischen 14 n. 195 (stee) [kil. Beetle: The head, which is anall, choingatch, anzrow its whole length, with a very retreating its anall, choingatch, anzrow its whole length, with a very retreating and rounded, the nearboon state of the eyes are larged and rounded, the nasabloons salient, the sygomatic arches expanded and there is a remarkable simplicity in the sutures that anneet the beneas of the cranian. Bejobster merbring it for the Golden itself day, 3.2, 39, seeps (there oble as more retries florable and state of the stat

von Andhuac geschrieben worben.
\*\*\*) E. bei. Humboldt essai politique sur le Mexique. Liv. II.
E. 88 f. n. Wafer voyaye and descr. of the Isthmus of America E. 131.

von Mexico und bis Beru und es ift bemertenemerth, bag biefelben, je weiter fublich fte gefunben werben, an Umfang und an

Bollenbung gunebmen \*).

Diefe Berricher maren von lichterer Sautfarbe ale bie paffive Urbevolfernug und ibre Cdabel geigen eble, fantafifche Formen und niemals bie bei ben Indiern gewohnlichen Berunftaltungen, welche Rolae funftlicher Breffinga finb \*\*). Unter ben Denfmalern begegnen wir mehrfach ben tautafifchen Gefichtebilbungen und ich verweife bierbei befonbere auf bas Wert von Du Bair \*\*\*). Gier finben wir unter anderem eine fleine Terracotta von antifem Brofil, wie es unter ben Jubianern mohl nie vortommt (Pl. 40. Dr. 89. Th. 1. G. 58.). In ber Proving Tagcala fant ber genannte Reifenbe eine Teponaftle ober eine Urt Trommel von Bolg, auf welcher ein ichones faufafifches Geficht ausgeschnist ift (Pl. 60. Dr. 121.). Gin anberer Ropf von faufafifder Form, in Stein gefdnist, ift mahricheinlich bas Bortrait einer ausgezeichneten Berfon und bat einen Bart; er abnelt febr bem befannten Ropfe eines germanifden Gelben im brittifchen Mnfeum +). Bon besonderer Bichtigfeit mare fur biefen Gegenftand bie Mittbeilnng ber Bortraite ber fünfgebn vernauifden Incae aus gebrannter Erbe, welche beim Sturge ihrer herricaft von ibren treuen Dienern in bie Erbe vergraben und erft nach Erlangung ber Unabbangigfeit wieber ju Tage geforbert murben ++).

#### Die geiftigen Anlagen

ber Urbewohner ber altamericanischen Staaten waren, so scheine es, bei weitem anbere als bie ber Reger. Bir bemerken an ihnen namentlich mehr Maßigung, als jenen eigen ift, und eine gewisse Bilbfamkeit, Die eine Volae ber erfteren Caenschaft ift.

Der anweiteaufiche Indier ift mehr gur ruhigen Beobachtung und Betrachtung geneigt, als ber Neger, er hat mehr Energie als berfelbe, was fich unter anderen auch bei naherer Bergleichung ber beiberseitigen handarbeiten ausspricht. Die Bfeile ber Botocuben und

<sup>\*)</sup> Caleb Atwater in ber Archaeologia americana, I. 123. \*\*) Rach einer Bemerfung bes aufmerffamen Morton, Cr. am. G. 115.

<sup>\*\*\*</sup> Antiquitée mexicales, relation des trois expéditions du Capitaine Dupaix ordonnée no 1806 1807 pour la recherch de antiquitée du pays. Par 1834 2 Bre. u. Atlas foi, brointers d'Ary, 27, XIII. etn App mit gatégiéen Benji, ciner Art formet angeléend, and 21, XIII. and chien Mellef. E. laqu de cept de le befer Sanety.

<sup>†)</sup> Du Bair Pl. 68. Rr. 127. Taju description of the ancient marbles in the british museum. Part. III. Pl. 6. Ginen antern faulöhichen Roof mit Bart geigt Du Bair 2. Grp. LVIII. 109, ber an bie Supiterbill bung erinnert.

<sup>††)</sup> S. Mémoire von Renzi im l' Investigateur. Paris 1843. Tom. III. 2. Série. S. 441.

Samacans 3, 39, flub mit außerordentlicher Nettigleit umd Sauberteit gefreitig, ofricon biefen Bewoehern der Umoblere die weitem weniger Suffenitiet zu Gebete jeden, als den Wegern, wolche eit Sachteninerben den Gebrauch der Wetalfe fennten. Namentlich find die Spiken von Nohr oder Socja mit außerordentlicher Genauligiet abard feine Bamwollentlichen den den die Spiken von Nohr oder der Spiken von Nohr oder der Spiken von Spiken von Nohr oder der Spiken von Spiken von der Spiken von Nohr oder der Wetaledung der Americane und der Nohre benechten der Gerenbestätel und Kochfolgenfenich im Hoffentlich vereit, werde tekerne abstilled abgebt.

Gin Grundzug im Bemutbe ber americanischen Raffe ift ein gewiffer Ernft \*), ber fie gu rubiger Beobachtung ber fie nungebenben Ericheinungen gefchicht macht, mogegen ber Deger, felbft wenn es ibm ichlecht gebt, eine affenartige Genrrilitat zeigt (f. C.-B. III. 352.). Naditbem folgt wohl auch bieraus jene Dagigung und Beberrichung ber Leibenschaften, Die bem Deger gang fremb ift, Die wir aber bei ben norbamericanifden Jagern bemerften. Dan fieht bei ben Mericanern, fagt Clavigero (1. 128.), felten folde Musbruche bes Borns und folden Unfinn ber Liebe ale bei aubern Bolfern. In ihren Bewegungen fint fle langfam; fle zeigen eine bewundernos wurbige Stanbhaftigfeit und Unverbroffenheit in Werfen, welche Beit und eine lauge anhaltenbe Aufmertfamteit erforbern. Bei erlittenem Unrecht und bei Ungemachlichfeiten angern fie bie größte Gebulb und wo fie feine uble Abficht vermuthen, find fie gegen alle Arten von Befalligfeiten ungemein bantbar. Das gewohnliche Diftrauen, welches fie gegen alle Frembe begen, verleitet fie gu Lugen und Betrug, eine Ericbeinung, Die freilich ibren guten Grund bat in ber fdmachvollen und rudfichtlofen Banblungeweife ber fpanifchen Eroberer. Begen bie Incas, welche ibnen bie Runfte bes Friebens que fuhrten, waren fie nicht minber gutranlich als gegen bie Spanier, bie querft ju ihnen famen; von Ratur find fie fdweigfam, eruftbaft und ftrenge, Gigenichaften, bie wir and bei ben Dorbameris canern fanben und bie gar febr von ber finnlofen Beichmanigfeit ber Reger abflicht. Grogmuth und vollfommene Uneigennutigfeit bilben Sanptzuge in ihrem Character. Gie zeigen, wie bie Dorbamericaner, in Befahren großen Duth und find febr unerichroden, obichon auch fie oftmals bem ploglichen Schreden erliegen. Die Gefühle ber Unbanglichfeit zwifden Eltern und Rinbern und Chegatten, fo wie Sochachtung bes MItere find ihnen in bobem Grabe eigen.

Besonders wichtig ift aber bie Bemertung beffelben langjahrigen Beobachters, bag bie mexicanische Jugend überaus gelebrig und bil-



<sup>\*)</sup> L'indigène mexicain est grave, mélancolique, silencieux, aussi long temps, que les liqueurs énivrantes, n'ont pas agi sur lui. Humboldt essai politique sur la N. Exp. Liv. II. ch. 6. p. 94.

bungefabig ift. Um fich von bem Ginfluß ber Ergiebung auf bie Mericaner ju überzeugen, fagt Clavigero (1. 131.), barf man nnr Die lobenswurdige Lebensart betrachten, welche Die Mericanerinnen in bem foniglichen Collegium zu Gugbaloupe in Merico und bie Capuginerinnen in eben biefer Gtabt und gu Dichnacan fubren; Ericheinungen, Die fich in ben Diffioneberichten bestätigt finben und welchen eine andere Bemerfung Clavigero's nicht wiberipricht. Er fagt, bag bie bentigen Merkaner ben alten nicht in allen Studen gleich fint; bie alten geigten mehr Reuer und maren fur bie Ginbrude von Gbre empfindlicher; fie maren unerschrodener, burtiger, thatiger, fraftiger und arbeitfamer; fie waren aber auch aberalaubiider und graufamer. 2. v. Sumbolbt erflart biefe Ericbeinung burd bie Bemerfung, bag ber gebilbete Theil ber Ration, alle boberen Beamten, Briefter, Gelebrten burch bie Granier vertilat morben und bag nur bie Bauern und Sanbarbeiter bie Uhnen ber gegenmartigen indianifchen Bevolterung find \*). Bei fortwahrenber Bebrudung mußte alfo biefe Urbevolferung in ben Buftanb gurudfinfen, ben fie bor ber Untunft ber Incafamilien gehabt batte unb ber im Befentlichen mit bem übereinstimmt, welchen wir oben (Th. II. S. 7 ff.) bereite naber betrachtet haben.

#### Die Rahrung

ber alten, ungedundenen Sagerstämme wird vorzugsdweife dem Kfiererich entnommen, das in den manutgraden Fifchen, Amphibien und Bögeln, dann in dem größeren dem Schaf- und Rindergefollecht angeförigen Saugetheren erichen Schaf lieferte. Als die Stad Werte auf ben tleinen Dieslich ihret Serd gegeindet war, suchten die Simoobner noch sorgistlig nach den Basserschaftlangen, Amelien

<sup>\*)</sup> Essai politique sur le Mexique Liv, II. ch. 6. p. 94. Die alten functioner glicher wielfelst ber Rufausenern, wis fie Mellina (9646, ber Greberung von Gible 2. 49) fellbert. Gr fagt: 20. Russeuern fin berechten intertweimen, die eine alle eine Gible 2. 49) fellbert. Gr fagt: 20. Russeuer fin berechten intertweimen, die eine Gibert geber die eine Gibert geben der gestellt geber die eine die

und Sumpfliegen und beten Gien. Die Tiegen, Arzigalf genaun, wurden in Engeln jusammengebagten, in Waisblitter gewiedet und mit Salpeter gefocht, mas ein gang weblichmedentes Gericht gad. Bon ben Giern, welche jene Allegen in großer Menge an die Schilft anstigent, bereitet man eine ferionere Ult Gabria, Mouanhift. Die Allegen berungte man nächftem gur Möftung ber Bögel, die man auf ben Marth forache.

Infuforienmaffen beftanb.

Die Bobischeineren vergebrten Riche, Caninden, merkennische Patren, Tuge, Techsich, bie man, wie in Gurope die Schweine, mäßtet, vornehmlich aber Trutbühner und Wachten, bei frierlichen Gelegenschien aber auch Mennischen fleist, die, die in jeder schen weben. Bemerkendwerfe iß, daß bie alten Werienere den Gemaß der Micht auch Lamen, das fie dies Willig gedenden Gerechts seiglien. Bon Giern genossen fie die der Trutshührer und der Ignana-Giedesse, Um rischen hatte man arosen liebertigs.

Das Sauptnahrungsmittel mar jeboch ber Mais \*), Maolli (Zen mais), ber bem Continent von America eigenthumlich ift und im Bangen nur geringer Bflege bebarf \*\*), inbem er fich leicht vermehrt und nicht fo gartlich gegen bie Ginfluffe bes Glima ift. Dan hatte bereits mehrere Arten biefes Getraibes, bie nach Rarbe, Grone und Gehalt verschieben maren. Um Brot gu fertigen, fochte man bie Daistorner mit ein wenig Ralf in Baffer, woburch bie Gulfe erweicht und bann mit ben Ganben abgerieben murbe. Dan fnetete fobann eine Daffe baraus, bie mit ben Sanben breit geichlagen und gebaden wurde. Das Brot ift rund und platt, etwa acht Boll im Durdmeffer und über eine Linie bid. Gur Bornehme machte man bas Brot fo bunn wie Papier, feste auch gewurzhafte Stoffe gu. Reiche Berfonen bufen ihr Brot aus rothem Mais und mifchten bie icone Blume Coaponteeoroditl und vericbiebene andere Rrauter barunter. Die Unfertigung und ber Marttvertauf bes Brotes mar ausidliegliches Beicaft ber Frauen.

Aus Mai bereitete man ferner ben Atolli, eine Schleimbrube, bie man tochte, burchfeihete und burch abermaliges Rochen einbidte und mit honig versußte und auf achtzehn verschiebene Arten bereitete.

<sup>\*)</sup> Tich ubi (Bern I. 261.) fant Mais in ben altesten Grabern von Bern.

\*\*) Bgl. oben Th. I. S. 119. Th. H. 31. Acosta histoire naturelle des Indes. S. 161.

Der Samen ber Chia wurde nit Mais vermischt vornehmlich von ben Krigalenten benuht. Man fertigte einen nahrhaften Traut, Chianzohoolatelli genaunt, barans, welchen man mit honig und Aloe aufammenkochte.

Bon efeteru örichten benuste und 20g men Mammel (Mammea mericam I.), Allepoell, Goldsparel, Edisapoell, Annans, Chitionoja, Ashacati, eine Art Anna, Mitchgi (Carlas pitajava) Gapolin derr blie merkanische Krifte und insidiasjen örgen; Mit Speisgebuft, benuste man bas Salj, den langen Pfeste und den betrebeaufel. Colonnum teconorieum.)

30 Beru war ficon in der Beit ber Incad bie Coca++) ein beliebted Narcoticum, bie mau sorgfältig pfiegte, beren Genuß aber ben fibberen Standen worfesalten war und bie noch jest unter ben bortigen Cingebornen gebrauchlich ift. Die Blatter werben, wie bie be8 Betel, mit Aufbulver acfaut.

Enblich ift bier auch ber Tabat gu ermabnen, ben bie vornehmen Mexicaner gur Mittagerube gu rauchen pflegten. Gie mifchten bie Blatter

<sup>\*)</sup> Acosta @. 171 f.

<sup>\*\*)</sup> S. o. In. H. S. 34. Acosta S. 172.

nit Storar und andern sissigne mossiriedenden Kräutern und gegen ben Bauch vurch seine President von Solz, Moor derr Verkall, Spei bistleu bir Assprückerr zu, um nichts von Sou. Sem Stillsten Nauche, zu vertleren. Uedrägins war auch der Schutzpfräst befannt, von dort aus durch die Spanier nach Guropa gebracht wurde (s. 28, 11, 18, 34, 25).

άŧ.

ase

ute

ф

ń

#### Die Aleidung

ber noch frei in ben Balbern und Steppen lebenken Americauer lertenten wir schon oben fennen; fie besteht im Worden vorzagdweissten aus Thiersellen, während die Bewohner der fühlichen Urwährer ganz nacht einhergeben. Durch de meisse derrichter wurde dem America der Abern der America der Americ

Die Frauen trugen jundoft ben Guriti ober ben von ben Glie nie ist auf die Baber reichnen Bold aus einem viereifgen Spild Bendy und baniber ben Sungelf, einen feinen Wantel ofen Ernel, ber vom Dalfe bis auf ben Leib reichte. Die Arinen trugen beit kribmyfide nur einjach, die Belieben trugen voolf bert 616 vier Mantel und bie vormehnen Dannen eben fo viel Bolde und Mintel und beit vormehnen Dannen eben fo viel Bolde und Mintel und beit vormehnen Dannen ein Ganipil dom Baumwolfe, mit wiedem Febern ober Kaninkjenhaaren burchwebt, au und Dannen von Annag über ben Juspell node eine Belte, bie falt wie bie Chorbembei der fatfolissen Gehriftlichen waren, aber weiter und mit Isinaeren Retennik.\*\*\*)

Die Fuße waren burch ftarte Gobien von Leber ober grobem Moeftoff gefcout, Die mit Schnuren festgebunden maren.

Die Kopfeberdung beftand vorzugsweife in bem wobigepflegten baar, bas nun nicht alighnitt, außer bei hen bem Tengebeitung geweibten James auch gestellte Begende bie Winner banden es auf mannfojache Weife gefammen. Die Frauen trugen baffelbe lang und flegend, bie Minner banden es auf minnfojache Weife gefammen. Dos hommen auf ben Denfmalen auch Fruden mit aufgebundenten und

<sup>\*)</sup> Melina Geschichte ber Eroberung von Chile. S. 47.

\*) S. Humboldt vues des Cordillieres, Atlas Zaf. XIV., wo ble mericanischen Trachien nach ben alten Manuscripten abgebilbet find.

Manner mit fliegendem Saare vor. Alle Kopfpug waren vorrebme ilich Aronen von butten Arben beliet, jum der nen ein ang achaiten ober ein ärdigug unternommen werben sollte. Auf ben Benfe under erfchienen Febertromen, beziehe und ben bei bestehen nache erfchienen Febertromen, bei der bene ber jessen Wordensritaner wie ein Kamm ben hinterfosp und ben Raden bebeden, vorrundsbeilt als Armerichumt.

Der Schmind ber alten Meticauer bestand jundoff in ber einschulung bei Körrers, auf bie man große Georgist vernendete. Man babete taglich mehrmals in Ruffen und Leichen und fie glichen barin auch ben Chilfen'), bie sich ibagich mehrmals tammen und macfene und auch ihre Attelman und Budfei eberauf fauber halten. Die Mimericamer fertigten aus ber Frucht Copolinocot (Saponaria mericams) und ber Wurgel ber Mumbl im Geife, berückfein auch

bie jesigen Araucaner gu bereiten verfteben.

Machtem ichmachte man Obren, Intertüpse und Nafe mit einschaften Mingen vom Metalt, Bernfein, Aryladi, Mulcheiftsaalen, Berfen und Sennen von Metalt, Benfein wir bei den Gelfeinen. Bebefer wie fand bei den Gelfein voll Alleger von America die Sitte, baß man in der Nassensteinen des finglichen der Gelfeinen Bernfein, bei Der umb Intertüpse ganz beerder, gleichen Garaciffen, die Der umb Intertüpse ganz beerder. Sit find beifg Jierratifen, die voll ein Bestoneten umd Sägren volleren im fehren robeiten Anfangen bereits bemetten (f. G.-G. Sp. 18, 11, G. 252, 28, 11, G. 50 ff.). Augerbem trug man noch eine Angeng-dalfschre, Amer umb Ambringe umd Minge an den Abden, bie theils aus Metall, theils aus Berlen, Früchten u. berg. geefertigt voren.

Sie hatten, um ihren Schmud ju vollenben, Ramme aus Solg, fleine runte Spiegel aus bem ichvargen Difibian, Gacher und Bebel aus Bebern und benuten auch bie wohlriechenben Sarze, welche bas Lanb fo reichtich bervorbringt, fich mit Wohl-

geruchen ju umgeben. (Clavigero 1. 63.)

In ben allvernanischen Grübern sanb man Spiegel aus Ansein, Schweifite, seit erieitunen üben auf der Derfriddes vollersumen gleit wie Expisalt waren. Die Rüdfeite war halberfaben und nicht og falt wie die Stiegelfäldes. Der Durchmeifer betrug gemeinsch 3—4 Bolf, boch fah Ulloa einen von anderstalb Sus Durchmeifer, beitrig Rüdfe both voer und ben Gesenftand verzeigbetre. Wan faste auch Spiegel waren. Den war eine Gesenftand verzeigbetre. Wan faste auch Spiegel waren. Den war ein bed eingehende um berijfern aufbergen zu fehren. (Ulloa Riefe nach Se-America, in der Sall Gefch, b. Riefen. X. 343); f. G. O., Il. 15.5 iber 1 ibe Angeligade fore Municipal verzeigen.

<sup>\*)</sup> Molina ©. 93.

\*\*) Wafer voyage and descr. of the Isthm. of Am. ©. 143.

#### Die Bohnungen

ber alten Mericaner waren nach ben Mitteln und bem Stande ihrer Anghen verschiedenartig befrägen. Die Solgte ber Armen waren von Rober, ungekrammen Biegeln ober von Stein, bas Dach aber aus langem Graig ober ben Bidtern ber Alle, bis gleich Biegeln eingebecht wurden. Den Grundprieste ber Seinte bildere oft ein wohlf angenachten, einem Annene, in welcher bie Samilie mit ihren gefammten Beginnung und der Berten, Geräften i. bergl. vereinzig war. Bie hie wohl bekomberen Familien fam man außer bem Bochnimmer auch wohl woch eine keinenberer Babellube oder eine Kontammer.

Die Bobnungen bes Abele und ber Reichen maren aus Stein und Ralt gebant, bestanden in zwei Stodwerfen und waren mit großen Gofen, Borfalen und fdidlich geordneten Bimmern verfeben. Die Banbe maren fo weiß und glatt polirt, ban fie im Connenfdein wie Gilber glaugten. Der Sugboben mar ein glatter, ebener Gftrich von Gips; bas Dach bilbete eine flache Terraffe. Biele Banfer hatten Thurme. Die großen Saufer in ber Samptftabt batten gemeiniglich zwei Gingange, einen vorn auf ber Gaffe, ben anbern auf ber bintern, nach bem Canal gerichteten Ceite. Solgerne, verschließbare Thuren fannte man nicht, ba bas Gigentbum burd bie Befege binreichenb gefchutt mar; um aber ber Rengier Borubergebenber gu wehren, bing man Rohrmatten bavor, woran eine Schnur von Cacaobobnen ober mit gerbrochenem Rochgefdirr befeftigt mar, bie, wenn Jemand bie Robrbede aufhob, ein Geraufch verurfachte, bas ben Innenwohnenben bie Anfunft eines Fremben anzeigte. Ge mar Gitte, bag Riemand obne Ginwilligung bes Gigenthumers in ein Saus treten burfte, baber benn auch Berfonen, Die nicht burch Befchafte, Bermanbtichaft ober Soflichfeit in ein frembes Saus genothigt murben, ihre Worte por ber Thur anbrachten und bier, ohne ine Innere ju treten, abgefertigt murben. \*)

Das Sausgrafte war feir einfach. Das Bett ober bie Schlafflette festant bei der Mitmen aus einer ober zwei geröhnlichen Gchildrecken, roggt bei ben Richten feine Deften aus Baltmen und Bettitider von Baumwolfe, bei ben Bornehmen aber Tächer famm, bie mit öbern burchweit baren. Das Koptiffen ber Mitmen unar ein Stein ober ein Solflüge, bei den Wohlfachen Baumwolfen fielt mit betten ber bei bei Bohlbachen Baumwolfusstein. Der mit betem ihr bei bei Berten bei Deften ber bei Berten bei bei bei Berten bei Berten bei bei bei Berten bei Beite bei Berten bei Beite bei Berten bei Berten bei bei bei Berten bei Berten bei bei bei Berten bei Berten bei bei bei Berten bei B

und Rebern.

Die Stuble bestanden aus niedrigen Seffeln von holz und Binsfen, Balmen ober dem Robre Zopalli. Tische fehlten und beim Effen wurde eine Dede auf bem Fußboben ausgebreitet. Bei Tische be-

<sup>4)</sup> Clavigero I. 563.

biente man fich ber Gervietten, aber weber ber Deffer noch ber Gabein.

#### Die Werfzeuge

ber alten Umericaner waren febr mannichfaltig und fie hatten beren aus allerlei Stoffen, aus Stein wie aus Metall, und man behielt erftere neben ben metallenen bei, ba bas Material leicht zu haben war.

Bor Miene bemuße man ben Dbfibian, Itil, ber unter alfen etteine ber geneinige ist und vom schooline debaurg ib in al Laudgrüne, Maulide und jaft Garbiefe übergelt. Außerorbentlich gemein waren Ichne, pool ist einem Jolf lange, einen halten Jolf bereit und vornige Unien bick, zweischnibige Weifer, die auf ber einen meren enchaenen Geite glatt finde, auf ber allegene inweren aber einen breiten Gerts zeigen, eine Foren, die aus bemieften Mourrich in Wegeptern, aus Fruerfein aus die hem allegermanischem Volleren best niedlichen Deutschland gefunden wird und die ben allegemanischen Weitern best niedlichen Deutschland gefunden wird und die bei aber auftritieber best niedlichen Wester find fehr schaper und bei der Gemeinheit bes Materials sie fehr felde Frugsplichen

Gur großere Berfzeuge, namentlich Mexte; benutte man ben Duebalibli, ben Rephrit ober Beilftein, beffen Gebrauch wir auch in ber Gubiee, namentlich in Reufeeland gefunden baben. Gine ber fconften Artflingen ift unftreitig biejenige, welche U. v. Sumbolbt in feinen Vues des Cordillières (Taf. 28.) abbilbet und bie in ber Ronigl, Runftfammer ju Berlin aufbewahrt wirb. Sie ift 9 Boll lang, 21 Boll breit, vortrefflich gefchliffen und auf ber einen Geite gravirt. Dem abnlich ift eine Rlinge meiner Cammlung, an welcher man beutlich bemerfen fann, bag bie Altamericaner Gefchiebe biefer Steinart burch forgfaltiges Buichleifen in bie gewunschte Form brachten, Der lichtgrune Stein ift 4 Boll lang, au ber Schneibe zwei, an bem abgebrochenen Gube 11 Boll breit und 1 Boll bid und uberaus forgfam gefchliffen. Doch fconere Bearbeitung zeigt ein butfelgruner Stein von 31 Boll Lange und 11 Boll Breite (f. Taf. II. F. 8.). Die Faffinng biefer Artflingen fomint, wie g. B. bie Gemalbe ber Menboja'fchen Sammlung (Kingsborough Th. I. Taf. 39, D. 20. Saf. 42, D. 20, Saf. 43, D. 3.) beweifen, mit berjenigen überein, welche wir bei ben Mougolen angetroffen haben (f. C. . G. Ib. III. S. 160, u. Taf. v. 1. 2. u. baf. S. 263.). Die Allinge wird in gefriumuted Holg eingelaffen umb festgeichnüte (f. Taf. II. V. 5. 6.). Die bebentette Hatte bed Seitend machte wahrigbeilich einem langsjährigen Gekrauch möhrlich. Auch in Wern hatte man ähnliche Werfzuge aus Offisian und dach. \*)

Die Merkaner Ermuşten benuchtig ju Artern und Sacken and bas Antheri, dos fie in er Browing Contierts und in Jacotollan fanden. Capitain Dudnit fand auf feiner gweiten Reife von Werkon auf Tiekend einer Unt von rochem Lupfer, berme Schuebe einen gierlichen Salbunor biltete; bad Wertzeng van nicht ichwer. Ein Jaddunr hatte bei Anteguera auf feinem örde einen trennn Sopginden, der 22. Dungen blodere Artilligun arthicit. Man fand auch bei mit gefünden werten und bei ein meinem Jameblud ber Germ. Allerstung ber Bertzen und bei ein meinem Jameblud ber Germ. Allerstungen und bei ein meinem Jameblud ber Germ. Allerstungen zu der Bertzen geführen werten auch bei ein gefünden werten nur bei de in meinem Jameblud ber Germ. Allerstungen zu der Bertzen der geführen werten abei feine Tuck ab bahen gestellt gestellt geführen unter antern Art, alle bahen gestellt, Gladigero 1. 40).

In den Grübern ber alten Benohner von Quito, welche besonbert baing um Gaspunde angefroffen werben, fam den mitter beberem auch gableriche fruhrene Berten, den den den den bei den babt größere, bab fleinere Schwiebe und an ber Michtele eine des jum Anfrecken an einen Stiel haben. (Ulloa a. a. D. 344. n. 367, 11. 1. – 1.) \*\*\*)

Auffreten ift es nicht unwahricheinlich, bag fie auch bie aus geharteten, mit Wache getrantten, icharfgeschliffenem Rohr gefertigten Meffer, voelche wir ichon bei ben Waldindiern fanden, beibebalten baken

Sign und Bohrer scheinen nicht unter ben anteitonischen Alterthimern vorzufennmen, trobbem, daß unter ben Gewerberzengnissen der Nation Dings verfanden find, die man im Gerova kunn ohne bei-Bertzugag zu Stande gefracht haben dieste. Dieß sicher an die Bernuthung, das die alle Menreisoner, wie noch heutigst Laged die hind, die fünstlichen Arbeiten mit ber größen Genauigfeit und Sauberteit nur vermittleß gang einschaft Bertzugag zu Stande brach ten. Bei ihnen untfie die Jand und die gede Menschen kraft mb die Gleierfeht ter Andien ersten, etwa wie bei Bosfracht mb die Gleierfeht ter Andien ersten, etwa wie bei Bos-

<sup>1)</sup> Ulloa Reife in Bern, in ber allg. Gift. ber Reifen IX. 343 f.

fern, benen bie Schrift uubefannt ift, bem Gebachtniffe ber Denichen großere Aufgaben zugemuthet werben, als bei benen, wo fich baffelbe auf bie Schrift flugen fanu.

#### Die Gefäße

ber alkameticanischen Schler waren iceraus mannichaltig und fie vertwendeten bazu die Broducte aller drei Reiche ber Natur und zwar zunächft Setin. Aus Setin war der Weitalt, der in keinem haufe der Merikaner schle und worft man den Nais und Gacao zu Wulver zertiet, alse eine Art handwohne.

Rachftbem fertigten bie Mericauer, wie auch bie Nationen von Sibamerica, aus Thon gar mannichfaltige und gum Theil febr funftereiche Gefähe in außerordentlich großer Angabl, wie die an verfchiebenen Orten gefundenen jablreichen Trummer und die ben Grab-

ftatten enthobenen vollftaubigen Gefage anbeuten.

Bum bauslichen Gebrauche batte man manderlei Teller, Gouffeln, Taffen und Topfe, Rinberfpielzeug, Bfeifen u. bergl. Die beruhmteften Topfer waren bie Cholulefen, benen auch eine Urt Glafur nicht unbefannt mar. (Clavigero 1. 521.) Es fragt fich, ob bie Altamericaner bereits bie Drebicheibe gefaunt haben, ober ob fie, wie bie altgermanifden Topfer und bie jegigen Indianer, ibre Arbeiten aus freier Bant fertigten. Gin trefflich gearbeitetes altpernanifches Doppelgefag meiner Sammlung (D. 1995.), fo wie ein anberes ber Ronigl. Borgellan : und Gefage : Cammlung fint, obicon fie außerft genau in ben Umriffen ericbeinen, offenbar aus freier Sanb gemacht. Beibe befteben aus einem afchfarbenen Thon, beffen Dberflache eine tiefere Farbung zeigt. Man fant folche Gefage in Beru, Quito und Reufpaufen. Ferner bat man beren aus rothlichem und aus orangefarbenem Thoue, Die ebenfalls fo vortrefflich gebrannt finb, bag man annehmen muff, ben Allten fen bereits ber Bebrauch bes Brennofens befanut gemefen. Gben fo fest gebrannt find bie fleinen Bortraits und Ibole aus rothlichem Thon, bie an mehreren Orten in großer Angahl gefunden werben, wie g. B. in Baunuce, wo vielleicht ein Martiplat fur berartige Topfermaaren mar.

Wile biefer Abgerwaarm festichen aus einfadem, ungefürfen Ghallen vor Affan, wie 3. Die vonnspfatem fleine Chael ber Konigl. Runftammer in Berliu, \*) Eie ist gang ohne Bergierungen. Gine antere Schaale aus bieblichem Thou ist beimfalls rund, bat beit beit Belte, nach Irt imterr Tigel. Gine rittle, densfalls auf beit Beltem rusente Schaale ist im Janerm mit sehr regelmäßigen beit Beltem rusente Schaale ist im Janerm mit sehr regelmäßigen wie bei Beltem fallen gemen bei bei Beltem fallen gemeine Bentem und Erichen verstert. In ber Mitte

<sup>\*)</sup> S. A. bei Rio Befchreibung einer alten Stabt in Guatimala unfern Balenque, b. v. J. S. v. Minutoli. Berlin 1832. 8. Anhang S. 45. m. Abb.

finder fich eine in tleine Bogen geschilte Areislinie, die nach pet Mitte bin fich pietaffernig sertlanit. ") Noch funftricher ist ein auf brie Jühren undembe Schaale berielben Sammlung. ") Die Schaale ist eilvening, mit reicher und bem Mambe parallel laufender Uncarverzierung verseben. Diefer Mand umfolliest das in zwei soll treitsiume Berteitungung arteiten. Bunere, wochdes abermald sie feans zierlich und perfomachvoll mit Linien und Buneren geschwächt ist und para in einer Alte, woche au die Satobitung der Schiefunfalnen und an die Almatornamente ber allscandinavischen und germanischen Vorzugen erinnen.

Rachft ben rothlichen Gefagen fertigte man beten auch aus einem afchfarbenen Thon. Ge find bien meift Alaiden mit engem Balfe, beren Bauch theile mit menichlichen, theile mit thierifden, plaftifch gearbeiteten Figuren vergiert ift. Dan bar einfade Blafden, aber auch Befage, welche aus zwei, ja aus brei berartigen verbunbenen Glafden befteben; bie Dobe biefer Gefage betragt von funf bis gwolf Boll; bie Arbeit ift forgfaltig. Dan bat einfache Flafchen ohne Bentel mit langem Balfe und ohne befonbern Ausguß, bann aber auch gebenfelte und mit Ansauft verfebene. In ben Grabern vom Canambe in Quito fant man berartige Glafden, bie auf ber . einen Geite ben zum Erinten beitimmten Ausquit, auf ber gegenüberftebenben aber ben Ropf eines Indianere zeigten. Gie biegen Guaquero und man trant bie Chicha barans, \*\*\*) Die Ronial. Runft. fammer zu Berlin bat eine Blafche, beren Leib einen Bogel barftellt (i. Minutoli Saf. XII. 2.), eine Form, welche auch unter ben altgermanifchen Gefagen vorfommt (f. mein Saubbuch ber germ. Alterthumstunde Taf. XIV. 2. u. G. 138.).

Muffallenber find bie Doppoffalfacen, beren Körper burch eine Mober, beren Salfe burch einen breiten Bigde berbunden find. Man bat deren fin dem Grabern dom Quito wie in Merico gefunden. Bei erstern beneurft man an den Geften bed Banches fielne hentel, worde ban beiten modien, das Geftaß mit Schwuren jum Gertragen zu verschen. Die eine Klasche ist ohn Desthung, die andere aber der einen Gestung daß, der von Atthagte filder. Die Konfall, Kunstfammer zu Berlin, die Konfall, Geftaße Gammlung zu Dreben haben folde Geftaße aufzweifen.

<sup>\*)</sup> E. Minutoli a. a. D. Taf. IX. 2. \*\*) E. Minutoli Taf. IX. 1.

<sup>\*\*)</sup> C. Minutoli Taf. IX. 1.

\*\*\*) Unloa a. D. C. 344. m. Abb. Die Sindu haben abnliche Flafchen

mit einem Ausgus an ber Gelte, eine Form, bie auch unter ben dinefifchen Gefiben ber Ronigl. Borgellan, und Gefage, Cammlung ericheint; f. meinen Leitfaben C. 99.

†) Taf. II. 9. enthalt bie Abbilbung bes in ber Ronigl. Borgellan, und

<sup>1)</sup> Laf, II. 9. enthalt bie Aboutong bes in ber Kongl. Borgelian: und Gefäßer Cammlung, XVII. Caal, aufbewahrten Gefäßes aus bunfelgrauem Ihon. Die Maafe find: Sohe 8% 3., Gesammtburchmeffer 10 3.

Außer bem gebrannten Thone fertigte man auch aus Detallen Gefäge verschiebener Urt. In ben Grabern von Quito entbedte man

sumeilen golbene Urnen. (Uffog G. 342.)

Bon Bisausenkossen benutzt man zu Grissen namentlich bei barten Schaelten mancher Archete, indbesonber ber Aktibisaten, wie auch noch jett unter den Indiameren gefründssich ist (s. c.o. 11. 64.). Die randen Trinssichaalen, Ricalli, wurden einen sie wie bie feineren, estimerstrungen Trinssechen, Zecomats, aus Aktibisten gemach, welche auf Baumen wachsen und die man in gleiche Stiften testelle, po das jeber Aktibis zuwei Grisse siehetet. Die immere Schlung war mit wohltrichender minerallicher Erre von verschiebenen Faarben, vornehmlich einem schoen Both sherfreinigt. (Clausquer 1. 592.)

Ans ben Blattern ber Balnte Irbuatl fertigte man Rorbe, bergleichen auch gegenwartig noch von ben Indianern mit aroffer Ge-

nauigfeit und Bierlichfeit bergeftellt werben.

#### Die Befchäftigungen

Die alten Ureinwohner brachten bie genaue Kenntniff ber fie inngebenben Natur, welche fie burch ihre Sagben erworben hatten, so wie ihre babei errungenen Fertigkeiten und Erfahrungen ben herein-



Die Bogen, Pfeile, Blaferobre, Schlingen, Rege, Burffpiege

und Angeln, Die wir oben fennen fernten, waren auch bei fortichreis

tenber Cultur beibehalten und noch weiter vervolltommnet worben,

wie wir aus ben altmericanischen Bilbwerten ersehen. Bir finben

ba ben langen Bogen mit ber ausgezachten Golgivibe, wie er noch

jest in ben Urmalbern Brafiliens ericheint; Die Grabftatten von Beru,

Chili und Mexico bieten eine Menge Pfeilfpigen aus Dbfibian bar,

bie von 14 bis 3 Boll Lange haben und in ben befieberten Schaft

(i. C. & Il. 16.), waren auch bei ben Mericanern im Gebrauch und

bie ber Bornehmen und ber Ronige zierlich gefchnist, bemalt und mit

zwischen bie glubenben Roblen ben Stein Cacalotetl, b. b. ben fcmar-

gen Stein, ber, fobalb er fich erhitte, mit gewaltigem Rrachen gu

geripringen pflegt. Das Teuer ward bierauf mit Erbe bebedt unb

biefe mit Maistornern bestreut. Cobalb bie Jager fich entfernt hatten, fubrten bie alten Uffen ihre Jungen herbei; wenn nun ber Stein

feine Wirtung that, entfloben bie alten Affen, und bie Jager fonnten

Dicht minber finnreich war bie Urt, wie fich bie Mericaner ber Ganfe, Enten und anderer Baffervogel bemachtigten. Gie marfen auf bas Baffer, mo bie Bogel in gablreider Menge fich einfanben. Rurbiefchaalen, um fie an ben Unblid gu gewohnen und ine Waffer gu loden. Dann begab fich ber Jager felbft in bas BBaffer, bebedte ben Ropf mit einem Rurbis und jog bie betrogenen Bogel, wenn fie auf ben Rurbis pidten, bei ben Sugen unter bie Dberflache bes

Die Schlangen murben lebenbig gefangen, inbem man bas Thier mit ber einen Sand rafch beim Naden erfaßte und mit ber anbern ihm bas Daul gufammennahete,, eine Gefchidlichfeit, welche bie In-

Micht minber gefchidt waren bie Mexicaner im Sifchfang, ben fie mit Angeln, Regen und Garpunen ubten. Die Alligatoren murben auf eine fehr fubne Art angegriffen. Der Fifcher fcmamm mit einem boppelt zugefpitten ftarten Stabe in ber Sant feiner Beute entgegen und icob benfelben in ben geoffneten Rachen bes Thieres,

In Auffuchung und Berfolgung ber Gour bes Bilbes bemabrten bie Mexicaner auch, nachbem fie einer hoberen Gultur theilhaftig gemorben maren, eine außerorbentliche Gefchidlichfeit und Umficht.

Bar geschielt verstanden sie die jungen, gewandten Uffen zu n. Sie zundeten im Walde ein Keines Fener an und legten

eingesett und mit Barg und Gaben baran befeftigt wurben. Blaferobre, bie wir auch bei ben gegenwartigen Indianern fanben

auch fernerbin auf bas Befte benutt murbe.

Gold und Gilber ausgelegt.

mit leichter Dube bie Jungen fangen.

bas zuschnappend mehrlos gemacht marb.

Paj an Go be

, beren ılê ter n Kine te Rooi brands, en in be mit

táben afden, allen man

6 tir 100 î4.). tm. ldr NĖ nit

p

Waffere.

bianer noch jest uben.

BIBLICTECA MA

Da ein Theil ber Abgaben in Thieren und Thierfellen bestanb, ba ferner bie Bebern ber wilblebenben Bogel fo haufig gur Rleibung wie gum Schmude verwenbet wurden, fanden folche großere und

fleinere Jagben nothwendig ofter Statt.

die Biebzucht

eine ber wefentlichen Befchaftigungen ber alten Mericaner, wenn fie auch nicht eigentliche Geerben in unferm Sinne hatten, bie wir baacan im Giben finben.

Die Thiere, beren Buege bie Mericaner befonbere fich angelegen fenn liegen, maren gunachft bie Cochenillen. Diefes Infect lebt auf ber indianischen Reige (Cactus opuntia) und bebarf einer großen Mufinertfamteit. Regen, Ralte und icharfe Binbe bringen ibm ben Untergang, auch hat es unter ben Bogeln, Daufen und Burmern jahlreiche Feinde. Daber muffen Die Feigenftode, worauf fie fich nabren, immer febr rein gehalten werben. Dan macht baber Refter von Bftangenfafern auf bie Blatter ber Opuntia und muß biefelbe, wenn es regnet, in bie Saufer verfeten. Die Beibchen merfen vor bem Gierlegen bie Gaute ab und bieje Saute werben mit einem Ranincheuschwange forgialtig von ben Blattern gefebrt, ba auch fie brauchbar find. Bebes Blatt befommt brei Refter und jebes Reft funfgebn Infecten. Dan fammelt jabrlich breimal bie Thiere und bebt beren and jur Bucht auf. Die leste Cammlung ift bie fcblechtefte, weil bie Infecten fleiner find. Die Thiere tobtet man burch beiges Baffer und trodnet fie theils an ber Sonne, theils in ber Reidpfanne, theils in einem Ofen. (Clavigero I. 516.)

Chen fo tamiten bie alten Mericaner auch ben Bonig, ber eines

<sup>\*)</sup> Clavigero I. 517 ff.

ihrer icahbarften Gewurze war und namentlich zur Bereitung ber Chocolate benutt wurde. Das Wachs wurde ebenfalls benutt. Noch jest giebt es sechs Arten von Bienen in Merico. (Clavigero I. 112.)

Mefr bes Bergnigens, als eines fesondern Außens wegen gogen im Belto ginne eine fleine, unlichbliche grüne Schlang, bie fie im belto jung einstigen, gut fütterten und aufgegen, so daß sie recht eine Lang von 5-6 Big erreiche. Wan hiel sie geneichigfich in einer großen Wanne, and wolfder sie sie Serte frausundig, um sie ju stittern, mobei sie sich um seine Beine wand ober auf seine Echulters frech, (Clausper L. 10.3).

Pröfe Songialt und Pflege verwendete man auf die Zucht und Bitege die Februichs. Der Tepetoloil, eine Art Falan, wird ho gafim, daß er freudig auf seinen horrn guschreite und ihm das Futter aus der hand frist. Die Wachteln wurden im großer Angasch gefalten, da man berent ischlich gut den Dyfren bedurfte. Ganfe,

Enten und Tauben bielt man in ben Sofen.

Der bunten Gebern wegen, bie zur Wosalf gefraucht wurben, sellte man Coliferi (Suississilm) und mehrere Tauben, Enten und anbere Basserbehgel, dann auch Appagelen, von benen man ben grünen, mit gesten ober rochen Kopsfedern, Toguenell, auch wegen seiner Gigenschaft, bie menschliche Einmen nachzuschmen, sehr Schäche

Unter ben vierfußigen Thieren gogen bie Mericaner vorzuglich ben Tichichi, ein Thier, welches mit bem hunde große Aehnlichfeit hat

und bas man auch ale Sausthier bielt.

Dem Cochlanbe von Beru ift bas Blama eigenthumlich, bas in Merico nicht angetroffen murbe (Dien Raturgefch., Caugethiere S. 1246.) und bas bie Stelle bes Cameels und bes Schafes ber alten Welt in America vertritt, auch burch Gultur in berichiebene Abarten fich verzweigt bat. In Peru und Chili bat man febr große Beerben biefes niglichen Thiere. Bevor bas Llama gum Lafttragen abgerichtet wirb, fiellt man eine Teier an, woburch es gewiffermagen jum funftigen Befahrten bes Menfchen geweihet wirb. Dan fuhrt bie Thiere in einen bei ber Gutte abgegrangten Gof, pust fle mit bunten Banbern und Bufcheln auf und bringt Chicha und gerofteten Dais berbei. Die Freunde und Befannten bes Beffgere fommen mit Frauen und Rinbern gufammen und es beginnt nach ber Erommel und Pfeife ein frobliches Tangfeft, bas mehrere Tage und Rachte Bon Beit gu Beit naben fich bie Unwefenben ben in einer Ede bes Gofes ftebenben Thieren, umarmen fle und überhaufen fie mit Liebtofungen, halten ihnen bie Flafchen mit Getrant vor. obicon fle miffen, bag fle nicht trinten, reben fle an, fagen ihnen Schmeicheleien bor und bann erft beginnt bie Abrichtung jum Laft. tragen, mobei man febr forgiam und fanft verfahrt. Rur wenige Llamas find beim Unterrichte ftorrifd und wiberfpanftig und fle werben ohne große Dube an bie Arbeit gewohnt; man begegnet

ibnen mit großer Mchighung, behandelt fie auf der Melie sehr mitch deretäßt fie gang übrum cienem Schritt und heut se ume mitch Pieisen. Ih das Librer michen, hungsig over überkaben, so legt es sich mitcher num das Spier miche, hungsig over überkaben, so legt es sich mitcher num das Genadhungen, es wieder auf die Beine gut sen, sind vergelich. Wenn sie ermichen, erheben sie in tägliches, helles Geschert, das von dem verschieben sie, womit sie übren Zern auberkafen. C. hei, tilkten Nordricken von marrien 1. 121.)

Außer bem Lama, beffen Wolle nur ju groben Stoffen verwendet werten fann, wurben in ben Zeiten ber Jucad bie Blenflas und Mpacas ebenfalls und nauentlich ihrer Wolle wegen gegahmt und in herrben gehalten. Die Allpaca wurbe and, als Laftfeiter be-

nubt. (Illioa a. a. D. I. 121.)

Die Mexicauer hatten eine große Reignug bie Ratur und Gigenthumlichfeiten ber vericbiebeuen Thiere, welche bei ibnen vorfamen, ju beobachten und es war Gitte, bag mobibabenbe Dauner in ihren Bobnungen Cammlungen lebenber Thiere hielten. Dan erzog fich Gifde, Rebe, Caninchen, Bogel, Amphibien und bergleichen. Die größte Saumlung ber Art befag Monteguna II. Es war ein großes Gebaube mit einem großen Gofe, ber mit vieredigen, bunten Steinen gepflaftert mar und niehrere Behaltniffe hatte. In bem einen febten bie Raubvogel vom Abler bis jur Beibe und es murben taglich 500 Trutbubner getobtet, um fie ju ernabreu. Diefe Bogel waren in Rafigen, bie 7 Bug tief in ben Boben gearbeitet unb 17 Buff ine Gevierte maren. Bebe Urt batte ibr befonberes Bebaltnif. bas jur Salfte mit Steinen gebecht war, um ben Thieren bor bem Regen Cout ju gewahren, jur Galfte aber mit Latten verfeben, burd welche bie Conne einbringen fonnte. Bur Ragenarten , Wolfe und anbere Ranbthiere maren gablreiche Rafige von feftem Bolge vorbauben. Es waren ferner gebn Gifchteiche in ber Dabe, beren einige mit fußem, andere mit Ceewaffer gefullt maren und morin bie Baffervogel gezogen wurben. Bu ibrer Rutterung brauchte man taglich 300 Bfnub Gifche. Dreibunbert Warter beforgten bie Bflege ber Thiere, fur welche auch befonbere Mergte gehalten murben. Die Affigatoren wurben in ummanerten Teiden, Die Schlangen in gro-Ben Befagen aufbewahrt. Dit biefer Menagerie war eine Sammlung von feblerhaft gebildeten und gebrechlichen Menichen vereinigt. (Clavigero I. 304 ff.)

#### Der Meterban

bliebt it Stundbage ber allamericanificen Unitur. In Armangelung per Juglifier muße bas Gefchfe bet Michaged burd Benfeiertraft ausgefichte werben. Unftatt bed Pflaged biente eine Art Hack. der fende bei fie noch jehr bet unferem Beinban auwerben; fie ferfand aus einem gefrümmenen Stife, am welchem eine tupferme Klinge befestigt unter Eicht fie Kantl. De fe Caa.

Der Mais war der werendunfte Gegenstand des Allerbaues. Der Salasan under unt einem fissign, im deren gedürtern Send ein kleine Lock und flecte ein oder ywei Moldstumer sinein, die er aus einem Korbe nabm, der über seiner Satuler bing; das Lock ward mit dem Tügle wieder gugeschartt. Die Santider murben in bestimuten Ariben ichnungerade angelegt. Date unn die Moldstum gewieden gebreit. Dab der erreicht, die nurde die Erre augschieft. Das Ilmgachen des Bobens, das Andhalfen und die Ernte war Geschäfter Manner. Die Faruen freisten des Moldstum und die Ernte war Geschäfter Manner. Die Faruen freisten die State von den Achten und reinigten die Khrne; das Jaten und Ausbülfen war geneinschaftliche Arfeit der Geschlichber.

Um bie Bogel von ber Ernte abzuhalten war genteiniglich bicht bei ben befäten gelbern ein fleiner holgerner Thurm mit Zweigen und Decken errichtet, worin ein Bachter vor Sonnenbraud und Regen gefchibt war.

Das Gefreide wurde in besonderen Kortifanmern auffensdert, bie und bog im Biered aufgebaut waren. Die runden, glatten Seindman bes Sjamell wurden im Wiered übereinandergelegt und an dem Eden gefalzt, also in der Art wie die russische Bauerbürger. Das hand war mit einer sodern Ballender gegan dem Rogen fichtigt. Sie waren fis groß, daß darin 5000 — 6000 Hanegas Mais Man gaben.

Mußer bem Male bauten bie alten Mericauter auch Ba aum vollt, Gaca, bie Chia, ben langen Riefiger und bei Aller, beren Saft ben Bein lieferte und aus bem biden Theil ihrer Malet man ein Gericht but. Die Blatter benuhr man angerben gur Dachgeligen, aus ben faben fertigler man Judien, Eritde und Genete, aus bem Spitzen Naveln. Auch benutzte man vie Pflange ficon als Schlimittel.

Geiner Früchte und Blumen wurden in 'ben Geten gegogen, von beinen bie fob mim enden Gateten und Selber im meticanischen See imfreitig bie mertvalreigflen find. Me bie Mericaner burch bie Auflichen von Gelhau und Zepanteca annterjocht wurden, waren sie auf bie Kleinen Infelin im See einzestehent unte um Frichte zu bauen mußten sie fich Bedeen ichfelin. Sie stockten als Welten und Burgelin von Sungliehung u. a. Bolf gajammen und fo

<sup>\*)</sup> Tfcubi, Beru. St. Gallen 1846. I. 331.

bilbeten fie gewiffermaßen große Rorbe. Unf ben Boben berielben legten fie allerlei leichtes Geftrauch, bas im Gee trieb, und bebedten bies mit bem Schlamm, ben fie von bent Grunbe bes Gee's berauf. bolten. Die Rorbe bestanden in langlichen Biereden von 8 Ruff Lange und 3 Jug Breite und ragten nicht vollig einen Bug uber ben Bafferfriegel bes Gee's hervor. Gie banten barauf gnerft Dais und Pfeffer, bann aber, ale fie wieber auf bem feften Lanbe Grund und Boben fur bie notbigen Nahrungepftangen erworben batten, murben auch Blumen und moblriechenbe Rrauter auf ben ichwimmenben Garten gezogen und noch jest werben biefe beweglichen Beete gur Blumenzucht beibebalten. Die Bflangen gebeiben in benfelben zu beionberer Schonbeit und Heppigfeit, ba ber Schlamm ein portreff. licher Dunger ift und bie Bafferflache eine reichliche Rabrung fur Diefelben barbietet. In ben großern Garten ift gemeiniglich ein fleiner Banm ober eine Gutte, welche ben Arbeiter gegen Sturm und Regen beidbirmt. Bill ber Befiter feinen Garten an eine anbere Stelle bringen, fo fteigt er in einen Rabn und giebt ibn allein ober mit anbermeiter Beibulfe fort.

Die Blumengucht war bei ben alten Mericanern ju großer Bolltommenheit ausgebilbet; bie Ronige und Gesanbten pflegte man mit Blumen ju beidenten, auch wurde eine große Menge berfelben

in Tempeln und Brivathaufern verbraucht.

Der Garten von Smartere von noch größer und hatte fechs Weisen im Unsfang. Er ward von einem großen Alusse durchferden und war und Luftschaffen verschen. Man 305 sier auch Genächte, die ans der Ferne bergekracht vouren. Cortez melbete unterm 15. Mai 1522 an Karl'y. des fer Garten woch Jouactreec ber schönfte und angenchusse war, den man jemals geschen bade. Die spanisten ber fechonsten werden den der der hate der fechnischen Bereitst unterschien benichte auch noch wiele Jacher.

#### Die Sanbwerte

ber alten Americauer entsprachen bem Buftanbe ber Bobencultur. Gie kannten juvorberft ben Gebrauch ber Metalle, wenn fie auch noch neben ben Metallgerathen fteinerne Berkzeuge, wie Deffer, Artlingen, Meifel, Pfeil's und Langenfpigen beibefielen, vo bas Material bagu ohne große Miche berbeignschaffen war und bie Arbeiter an bie handhabung bleier Gerafie einual gewöhnt waren. Nachfbem mochten sich auch mit hilfe ber Metalle bie fteinernen Bertzuge leicher bestellen laffen.

### Die Bearbeitung ber Metalle.

wurde burch die weisen Gerrichtet eingeficht. Die Berge von Ansalt, is wie des hockland von Bern und Dallto find rich an Metallen aller Art. Gold sanden die Merikaner im Laube der Cobultad, Mitteas, Japetess) sie immesten die Kobner aus dem Sande ein Einfer Mille und die genaten Voller nutgien Odd als Arbeit entrichten. Silber, Aupfer, Jinn und Duechsilber ward dernfalls gewonnen.

Das Gifen war ben alen Americanem feinedwegs unefannt. In ber chifeffichen Errache hatte seinem feinertern Mamen: Vanligue; bie baraus verfertigten Baffen feifem Clindel; Baffen, bie auf anterem Petall genefeit fin, Miniti, ber Schnieb eige ist Muthaus, und in Gifen arbeiten ruthaven. (Wolfins S. 18.) Auch bie Mericaner fannen nach Giffen mehr der gleichen in Alesscha, Afacho u. a. Ontetallein sie benutzen ein nicht. So hat nun benn auch unter ben inbanischen Alterthömer feine eiterme Gegenschaus egeinwen.

Dasjenige Metall, welches fie fur Bertzenge, Berathe unb Baffen am liebften bearbeiteten, war bas Rupfer, bas fie auch mit Binn u. a. Metallen mifchenb verichiebenartig gu farben und gu barten verftanben. Bon biefen Erggerathen find einige roth und haben beinabe bie naturliche Garbe bes Rupfere, anbre find gelb wie Deffing und zwifden biefen Studen finbet fich noch eine Abwechslung, inbem einige Stude bem Deffing naber tommen ale anbere. Die in ben Grabern gefundenen Stude haben nicht, vom Rofte gelitten. (Illoa II. 168.) Aus biefer Detallmifchung fertigte man meifelartige Klingen mit balbrunber Schneibe, Mexte, Die auf einen Stiel geftedt murben, fleine Saargangen und Schmudfachen. Saarnabeln, Gefte und iene balbmonbiormigen Blatten, wie fie bie Mittelamericaner noch beute in ber Dafenicheibewand tragen und bie mit ben Caracoli Aebulichfeit baben, welche bei ben Caraiben angetroffen werben, bie aber bie jestlebenben Indianer burchaus nicht angufertis gen verfteben. (G. C.. G. Ih, II. G. 53.)

In Metall goffen bie alten Indianer auch Figuren, beren einige masstu, andere hohl gegoffen und sehr bunn und fein waren, und Gefige, namentlich Schiffeln. (Ulloa Nachr. II. 170.)

Der Umftanb, bag bie gegenwartigen Indianer gar feine Ergegefathe haben und jene Gegenftanbe nur als Alterthumer im Lanbe vorkommen, bann bie merkwurdige Uebereinftimmung ber in America Borguglich gefchidt waren bie mericanifden Metallarbeiter in Aufernigung golbener Figuren. Gie goffen Gifche, welche Goup. pen hatten, bie abwechfelnb von Golb und Gilber waren, Bapageien, Die ben Ropf, Die Bunge und Die Febern bewegen fonnten, Affen mit beweglichem Ropf und Fuß, bie eine Spinbel in ber Sant fuhrten; fie fanten Gbelfteine in Golb und Gilber. 3br Ambon und Sammer war aus Stein. Die Geschidlichfeit ber mexicanifden Golbidmiebe gebt namentlich aus bem Bergeichnin ber Roftbarfeiten bervor, welches Ferbinant Cortes an Raifer Rarl V. fenbete; man fab barunter guvorberft gwei Raber gu 10 Balmen Durchmeffer, bas eine von Golb mit bem Bilbniffe ber Conne, bas anbere von Gilber mit bem Bilbe bes Montes, und mit Figuren von Thieren vergiert. Gerner ein gofbenes aus fieben Studen beftebenbes Salebant, worinnen 183 fleine Smaragben und 232 fleine Rubine gefaßt waren und wovon 27 fleine Gloden von Golo nebit eflichen Berlen berabbingen. Gin anberes, fleineres Saloband aus vier Studen. Gin bolgerner, mit Golb belegter und mit Gbelfteinen gegierter Belm mit 25 fleinen Golbgloden; fatt bes Geberbuiches biente ein grus ner Bogel, beffen Mugen, Schnabel und Fuge von Golb waren. -Gin golbenes Armband. Gin Scepter, an ben Geiten mit golbenen Ringen und Berlen eingefaßt. Bier Dreigade mit bunten Febern und Spigen von Berlen, Die mit Golbbrath angebefiet maren. Berfchiebene Conbe von Rebbant, mit Golbbrath genabt und mit Coblen bon Stein. Befonbere funftlich mar ein Schilb von Soll und Leber, mit baran bangenben fleinen Gloden, in ber Mitte mit Golbplatten bebedt, morauf bas Bilb; bes Rriegsgottes geschnitten mar. bas mit ben Ropfen eines Lowen, Tigers, Ablerd und einer Gule umgeben war, beren Felle bie naturliche Farbe zeigten. Bier und zwanzig Schilbe von Golb und Berlen mit Febern, vier anbre von Febern und Gilber. Mus Gold gegoffen maren vier Gifde, zwei Enten, mehrere Bogel und zwei Ceemufchein. Gin großes Crocobill mar mit Golbfaben überfpounen. Man fab barunter ferner einen großen unb mehrere fleine mit Golb vergierte Spiegel, Duben und Rronen von Febern und Golb, mit Berlen und Gelifteinen vergiert, Feberbuiche, Gader. Alle biefe Gegenftanbe maren mehr ber Arbeit ale ber Roftbarteit bes Stoffes wegen gu ichaten und bie franifchen Golbidmiebe fonnten bas Berfahren bei ben Arbeiten aus gegoffenem Detall nicht begreifen und erflaren. (Clavigero I. 574.)

### Spinnen und Weben

ver Pflangenfairen und Wolfe brachten die meisen Gerrifder etwanfalls den Ureinnoberen zu. Aus neinze bag zweibereh ist Saumwolfe, die anch den heuthen Indianen kefannt ift, dann die Berein
wolfe, die anch den heuthen Indianen kefannt ift, dann die Berein
wolfe, die Aufrechten. Wan vereinnebte in Merfeire ferner die Seerund die haart der hoffen der die Aufrechten der die Wolfe die
Keit war in verlieder Erelfung und bieß dache Uthfalgen (unbelien
Reif word in verlieder Erelfung und bieß dache Uthfalgen (unbelien
beift gerade); die andere aberte fisc der europäischen Germ und
batte anflatt des Kammes eine Walfsfrieße. Roch jest dat doeie
eichlichte Verzache keinderen Borte für alle Tefelle des Wech
fluhfes und Kertzuge, (Wolfing E. IT.)

Die Meridaner fannten bie Spinbel und ben Welfpuhl') etenfolls um ferrigien aus Baumwolle fiberand große umb folfen erwebe, die jo fein waren wie die hollanissie Leinwahr. die webten in beise Zeuge Wumen und Biere von allertiel arten. Gie webten in beise Die Bauminolle mit Tebere von allertiel Tarten. Gie burchwebten die Auswisselle mit Tebere von derfolg alle felden Moder. Die feinften Saute vom Leibe der Ganfichen und Saaten fatten fie und hannen folden daraug, die gulden und Saaten fatten fie und beginnen folden daraug, die gulden die Baumworde eingemeht und besonder als Wintervolle von den Vornehmen benugt vourben.

Die Bflangenfajern ber beiben Aloearten Bait Dueholidfti gaten einen Stoff, ber unferem Glade nichts nachgieft, undhernt bie Bergpalme ben hanf eriehte. Man legte bie Blatter in's Baffer, reinigte fie, tredinete fie bann an ber Sonne und brechte fie fo lange, ibs fie jum Spinnen tangten.

Man fertigte aus ben Blattern ber Bergpalme auch fehr feine Deden von verschiebener Farbe und Matten aus bem im Gee hanfig wachsenben Schilfe.

Die Rahnabel fertigten bie Mexicaner aus ben Stachelu ber Alloe. Die Chilener fannten fie ebenfalls.

Sierber gehott auch eine Art von Aunffreitgleil, die Febermosait, die ben alten Merikauern gang eigenthümlich von und bie noch gegenwärfig von ben Nachsommen wie von ben entopulischen Errieben eifrig betrieben wirt. Das Sand beachte eine Menge ber schoffnen, ihre herrichflem Faufen prangenben Bogel hervor und bie Febern berfelben benutzten fie zu Gerftellung von

<sup>\*)</sup> Der in ber Menboga'iden Cammlung bargestellte Bebftuhl liegt horizontal auf bem Boben auf.

allerlei Schundfachen, Rronen, Salbfragen, Aleibern, Deden; fie gogen bebhalb eine Menge bunter Bogel, namentlich bie Golibriarten.

Sollte eine folde Arbeit unternommen werben (fagt Clavigero 1. 561.), fo gefellten fich etliche Runftler gufammen und wenn fie über bie Beichnung einig waren, fo bestimmten fie bas Daas unb bie Berhaltniffe und jeber übernahm nun ein Stud bes Gaugen. Gie maren bei ber Arbeit fo mubfam und unverbroffen, bag oft ein ganger Tag verging, ebe ber Runftler eine Feber einfeste. Balb verfuchte er bie eine, balb bie andere, balb von ber einen, balb von ber anbern Ceite, bie fich eine fant, bie an bem bestimmten Blage bie geborige Birfung that. Wenn jeber Runftler fein Stud fertig batte, versammelten fie fich wieber, um bas Bange gufammen gu feben. Bar ein Stud gufalliger Beife nur im Geringften in Unpronung geratben, fo marb es von Renem gemacht, bis es obne Sabel ausgeführt war. Gie bielten bie Febern mit fleinen Banaen. um ihnen ja nicht ben geringften Schaben gugufugen, und flebten fie mit einem leimartigen Stoffe auf bem Grund feft. Dann festen fie Die Stude auf einer fleinen Platte ober Tafel von Rupfer gufammen und brudten bie Gebern fo lange fanft nieber, bie bie Dberflache . bes Wertes eben fo glatt ausfah, ale mare fie mit bem Pinfel gemalt worben.

Dieje Urt Arbeit fam nach ber Groberung bes Laubes burch bie Spanier in Berfall, mobl aber erbielt fich eine anbere Urt. Man fertigte Deden und Stoffe aus Baumwollenfaben und faute in biefe bie bunten Febern. Die einfachfte Art find bie Feberfronen, bergleichen auch jest noch bei ben Indianern bes Gubene und bes Morbens vorfommen. Das Flechtwerf ift febr bauerhaft und bie Webern fiten gang feft barinnen. 3ch bente eine Dede, eine Art Bruftlat, beren Grund aus icharlachrothen furgen Tebern beftebt. Das obere Enbe ift mit einem gollbreiten Streifen iconer fdmarger Gebern eingefaßt. In ber Mitte ift ein Ornament von biefer Geftalt beffen Spigen hellblau, mahrend bas übrige gelb ift. Dar-unter folgen zwei gelbe gollbreite Streifen, an ber fich unten eine blaue und gelbe und aulett eine fcmarge breite Rante befindet. Das Gange ift 20 Boll lang und 12 Roll breit und an ben Geiten mit weifen Webern eingefaßt. Gin befonbere prachtvolles Denfmal biefer Urt Urbeit, bie jeboch aus bem Unfauge bes vorigen Sahrhunberte ftammt, wird in bem Ronigl. Schloffe Morigburg bei Dresben aufbewahrt. Ge beftebt aus einem vollftanbigen himmelbett, mehreren Tapeten und brei Stublen und zeigt bie reigenbften Dufter in ben berrlichften Schattirungen.

Unter ben mexicanifchen Merfwurbigfeiten, welche Corteg im Jahre 1519 an Rarl V. fchidte, befanben fich viele Feberarbeiten,

dann aber auch Eftike, in weiche einigene Drammente and gebern eingereit vonen, fo wie gan ja baumvollene Mattel, bie theile wie voeis, theile bunt, weis und fedwarg, roth, grife, grife, grife, grif, grif

Bu ber fierbung ber Baumwolfe und anderer Sioffe semusten bei alten Mericianer nicht allein die Cochenife, beren Budt in wie ber reits fennen lernten, sondern auch manderlei Mangenftoffe, namentlich ben Volou, Bixa orellam zum Bochfürben, und bem Judigs V. peiffen aftmerknichtiger Bame kindpulltigischum von. Die allem Chienen bedienten fich zur Beige für ihre Fächelhofe eines daumfaltigen Geftein, den dam Poleura namet. (Molina S. 19.)

Streifuge in D. . Umerica II. 260.)

## Die Bearbeitung ber Steine

war ju großer Bollsomuenseit gebieben; fie benuten die Geschiebe Des Rephrit zu Arnflingen, aus bem Schweielies schiffen es Spiegef, and bem Obsidan schingen sie Klugen für Wesser, Weisel, Langen nub Pfelle. Sie benuten die fleinen Geessleine sur chmund und die Seldenten zu Gerstellung siere Gebedes

Die Arbeiter, welche Meffertlingen aus Ihli folingen, waren fo geubt wie bie europaischen Feuersteinschlager. Gin Mexicaner fonnte

in einer Stunde über bunbert Stud Refferflingen liefern,

Die Beilfeinarbeiter Senusten Smarphe, Muncfhiften, Garnetel, Kriftifie ub anbere Etinia. Die Smaraghe waren so gennien, bas schreft Beelige und Bornehme beren bestaß, und einer flach, ohne das nam ihm an ber Alpre einen effestigt, ber ihm statt bes Jergens bienen sollte. Alls Cortez das erste Wal nach Europa gurchfen, berachte er signif Smaragde mit, under auf 100,000 Ducaten geschieden, und zu der Garagdesstellen, der den Gegenstellen, war bei Garagdesstellen, der den Gegleich bei bestellich Gorm und Bolitur zu geben, auch Ilguren hineingarveiten. Cleuniger al. Follo

<sup>\*)</sup> Wie A. v. Sumbolbt (Essay politique Liv. IV. Ch. 10.) nachges wiesen hat.

Und Marmor, Jadpid, Bafalt und Alabafter fertigte man Statuen und Reliefe, beren technische Bearbeitung nichts zu winschen übrig lagt, und bagu bebienten fie fich nur fteinerner und brougener Berfrenge. Gie begrheiteten fur ihre coloniglen Bruden ungebeuere Steinmaffen und benutten gur Berbinbung berfelben ben Ralf, verftanben auch Bogen berguftellen.

Der Topferfunft ber alten Americaner baben wir bereits gebacht. Gie brannten aus Erbe vorzugliche Ziegelfteine, Die fie in ber Baufunft anwendeten. Die Erbbanten betrachten wir fpater.

### Die BBafferbauten

ber alten Mericaner geboren mit zu ben merfinurbigften Dentmalen ihrer Gultur, vor Allem ber große Damm von Merico, ber nach ber gewaltigen Ueberichmemmung ber Giabt im Jahre 1446 von Mouteguma aufgeführt murbe, um funftigbin bas Baffer von ben Bobnftatten abzuhalten. Diefer Damm beftanb aus zwei Reiben Bfablen, Die in ber Mitte mit Steinen und Canb ausgefüllt maren; er war nenn Deilen lang und elf Ellen breit und murbe in furger Beit bergeftellt. (Clavigero 1, 262.)

Richt minter großartig waren bie zwei Bafferleitungen, bie auf einem burch ben Gee gezogenen Damm liefen. Die Bafferleitung felbft mar aus Stein und Mortel gebaut, funf Sug boch und zwei breit und zwei Deilen lang. Das Baffer lief gur Reit nur in ber einen, inbeffen bie anbere gereinigt wurde. In ber Rafe ber Stadt theilte fich ber Bafferftrom in mehrere Urue, um Die Brunnen ber toniglichen Balafte und bie übrigen Bafferbehalter ju fpeifen. (Clavigero I. 567.)

Bemertenswerth ift ferner, bag bie Mericaner fur bie Answahl ber Golger bei ihren Banten große Corgfalt trugen, und namentlich bag fie icon eine gewiffe, regelmäßige Bennpung ber Balber eingeführt batten, ber gu Folge genau bestimmt murbe, wie viel Bola int Laufe eines Jahres gefällt werben burfte.

# Das Familienleben

ber alten Ureinwohner von America glich bem ber beutigen freien Indianer. Der Mann war ber Mittelpunet, um ben fich Miles brebete, und ber Fran lag bie meifte Arbeit ob, ibre Stellung mar eine febr untergeordnete. Die Stellung ber Frauen bei ben burch bie weißen Berricher unterjochten Americanern mar eine gunftigere und burch Befete geschutt, und ber Abichlug ber Che burch gewiffe Bebrauche gefeiert, bie jeboch bei ben verschiebenen Stammen bes mericanifden Reiches mannichfache Abweidung erlitten. Allgemeine Sitte war es, bag ber Mann mehrere Franen haben burfte, b. b. jo viele er ernabren fonnte.

Bei ben Clemied war es Gitte, bag ber junge Mann mit bem Machein einer Bach ichtief; gefiel fie ihm in ber erften Bach nicht, fo trennte er fich wieber von ibr, fant fie aber feinen Befold, fo bilde er ben gangen folgenben Tag bei ibr umb burire fie fortan nicht wieber verfalgen. Sierauf folghen 20 - 30 Tage ber fünstellistundet umb Bug, wahren welcher je fich fleifig babeten und Blut abaubien.

Bei ben Mirtefen band man bie Mantelgipfel ber Brautleute gufammen, fonitt ihnen einige Loden ab und ber Brautigam trug bann feine Braut eine furge Strede auf bem Ruden fort.

In Idealau war die The unter ben unmittellnern elligität bebetter gestellt. Ein Name, der ein Weite ischeme twollte, begaß fich zu den Pfeistern, welche ibn zum Tenwel sicheren, som der den der Boster wertern Gelteritble eine Sandrede abschnitten und fin sodann dem Boster mit den Boeten: "Diefer Mann wünsche ihm grau zu nehwer" vorsellten. Der Mann flies dann vom Tenpel feral und bas erste leichge Kraumzimmer, das er antras, erzeist er als die ihm om Gott besimmer Gartin. Machen, die feine auch fachen, ibn zu won Gott besimmer Gartin. Machen, die feine auch batten, ibn zu

heirathen, huteten fich, bem Tempel nabe ju tommen. Im Allgemeinen aber wurden bie Chen nie obne Beiftimmuna

und ausbrudliche Cinwilligung ber Eltern gefchloffen. Wenn ein Cobn 20 bie 22 3abre und ein Dabden 16 bie 18 erreicht batte. bachte man an ihre Berbeirathung. Die Meltern fuchten bem Cobne eine angemeffene Braut, bevor fie jeboch weitere Schritte thaten. mußten bie Babrfager aus ben Geburtstagen ber Brautleute ben funftigen Erfolg ber Che erforiden. Baren bie Beiden ungunftig fur bie Erlejene, fo gab man bie Abfichten auf biefelbe auf und fuchte eine andere aus. Wenn nun ein gunftiger Musipruch erfolgt mar. fo marb bei ben Eltern bes Dabdens burch gemiffe Beiber, Cibualtauque, Freimerberinnen, angehalten. Die alteften und ehrwurdigften Frauen aus ber Familie bes Brantigame übernahmen biefen Auftraa. Das erfte Dal gingen fie um Mitternacht in bas Saus bes Dabdens, brachten ibren Eltern Gefchente und bielten auf ehrfurchtsvolle Beife um ihre Sand an, worauf benn, unter Unfuhrung mancher Scheingrunde, allemal eine abichlagige Autwort erfolate. Rach einigen Tagen famen bie Weiber wieber und wieberholten ihre Werbung und unterftusten fie mit allerlei Grunben. Gie ftellten ben Rang und bas Bermogen bes jungen Mannes bar, melbeten, mas er ber finftigen Frau jum Leibgebinge bestimmt habe, und erfunbigten fich auch, was fle jum Beirathogut mitbringen murbe. Run antworteten bie Eltern, bağ fie vorerft ihre Bermanbten und Freunde um Rath fragen, auch bie Befinnung ibrer Tochter erforiden mußten, bevor fie eine bestimmte Antwort abgeben fonnten. Die Eltern liegen bierauf burch andere Frauen ihre Entichliegung an bie Familie bes Brautiaame melben.

Bar nun eine bejabenbe Antwort erfolgt, fo wurde ber Soche geittag angefest. Die Gitern ermabnten junachft ibre Tochter gur Treue und gum Geborfam gegen ibren Mann und gu einem Lebenswantel, ber ibnen Chre made; bann brachten fie biefelbe unter achtreicher Bealeitung und mit Dufit nach bem Saufe ibres Schwies gervatere; war fie von Abel, fo trug man fie auf einem Eragfeffel. Der Brantigam und feine Gltern empfingen fie an ber Saustbur mit vier Fadeln, welche vier Beiber trugen. Bei ber Bufammenfunft brachten Braut und Brautigam nich einguber Rauchermerf, alebann nabm ber Brautigam bie Braut bei ber Sanb nub fubrte fie in bas gur hodigeit gubereitete Bimmer. Beibe festen fich auf eine neue, funitlich gewirfte Dede, welche mitten im Bimmer und nabe am brenneuben Tener ausgebreitet war. Darauf funpfte ein Briefter einen Bipfel vom Rleibe ber Braut mit bem Mantel bes Brautis game gufammen und bieg galt ale bie eigentliche frierliche Cheverbinbung, \*) Die innge Frau machte etliche Rreife um bas Feuer und febrte bann wieber nach ihrer Dede gurud, worauf fie und ber Brautigam ben Bottern Ropalgummi opferten und fich gegenfeitig beidentten. Ge folgte nun bie Dablgeit; bas junge Chepaar af auf ber Dede und reichte fich wechselsweise bie Biffen, fo wie auch ben anbern Gaften. Go wie ber Moemein, ber reichlich gefpenbet murbe, feine Wirfung that, begaben fich bie Gafte in ben hofraum, um gu tauten. Das neue Chebagr aber blieb vier Tage und vier Rachte im Bimmer, bas fie nur verliegen, wenn naturliche Beburfniffe fie bagn gmangen ober wenn fie ben Gottern Beibrauch und Speife opfern wollten. Dieje vier Tage brachten fie mit Beten und Gingen an, fie trugen babei neue Rleiber und bie Ginnbilber ber Gotter, welche fie vorzugeweife verebrien, und vermieben jebe unanftanbige Sandlung. Ihre Lagerftatte beftand in ben vier Rachten aus amei Schilfveden, welche bie Briefter aufbreiteten, um Die Gbe gu beiligen, und bie mit fleinen Betttuchern, gewiffen Tebern und in ber Mitte mit einem Grelftein geschmudt maren. In ben vier Eden bes Bettes maren Robr und Aloeftacheln bingelegt, womit fich bie jungen Bente gur Gore ber Gotter Blut ans Bunge und Ohren jogen. Die Gbe burfte erft in ber vierten Racht vollzogen werben, wenn fie nicht fewere Abnbung ber Gotter auf fich gieben wollten. Den folgenden Morgen babeten fie, gogen neue Rleiber an und bie eingelabenen Gafte fcmudten ibre Ropfe mit weißen und Bante und Ruge mit rotben Gebern. Das Beit warb bamit beichloffen, bag man bie Bafte mit Rleibern beidenfte. Dann brachte man bie Deden, Bettinder, bas Robr und bie ben Sausaottern porgefesten Enmagren

<sup>\*)</sup> Die 62. Tafel der Mendoga'ichen Cammlung (bei Kingsborough Antiquities of Mexico Th. I.) ftellt biefe Geremonie bar.

nach bem Tempel. \*) - Go feben wir, wie bie weißen Berricher bei bem Abichlug ber wichtigften Berbindung im Familienleben fofort ibren Ginfluß burch ibre treueften Diener, Die Briefter, bemabren, Diefe Feierlichfeit fant jeboch nur bei ber Bermablung mit ber erften Brau Statt, Die auch im Sauswesen bie voruehmfte Stelle einnahm.

Die Bebandlung ber Frauen mar im Lillgemeinen febr milb und biefe Milbe bat fich noch bis jest in Mittelamerica bei ben Trummern ber alten Reiche erhalten; es ericeint bieg ale anbauernbe Folge ber alten Civilifation um fo mehr, wenn wir une ber barbarifden Behandlung ber Frauen bei ben Bewohnern ber Ur-

maiber erinnern. \*\*)

Die Che ftant unter bem Schute ber Gefete und ber Dann burfte feine Grau, felbit wenn er fie auf bem Chebruch ertappte, nicht felbft tobten. Beidab bieg bennoch, fo mußte er fterben, meil er ber Gemalt ber Dbrigfeit vorgegriffen hatte. Das Gefet aber bestrafte ben Chebruch ohne Gnabe am Leben. Der Chebrecher marb gefteinigt ober fein Ropf gwifden zwei Steinen zerqueticht. Berging fich ein Chemann mit einem lebigen Dabchen, fo ward bieg milber und nicht als Chebruch bestraft, ba man vom Danne nicht fo ftrenge Ereue wie von ber Frau verlangte. In Ichcoatlau murbe eine bes Chebruche überwiefene Frau fofort in Stude gerriffen und ibre Blieber an bie anwefenben Beugen vertheilt. In Intepel hatte man fur biefen Kall bie uramericanische Gitte beibebalten, nach welcher ber beleibigte Chemann ber Frau Dafe und Ohren abichnitt. In einigen Gegenben bes mericanischen Reiches murbe ber Dann, ber wieber mit feiner grau ebelich lebte, nachbem ibre Untreue erwiesen worben, am Leben geftraft.

Cheideibung fonnte nur nach bem richterlichen Musibruche moglich merben. Wer von ber Frau geschieben febn wollte, erfchien por bem Bericht und gab feine Grunbe an. Die Richter ermabnten ibn jur Ginigfeit und fuchten bon ber Trennung abgureben. barrte jeboch ber Dann bei feinem Entschlug, fo gestattete man ibm, nach Gutbunten ju verfahren, genehmigte jeboch bie Scheibung feis nesmege burch einen formlichen richterlichen Musfpruch. Trennte fich nun ber Dann von ber Frau, fo burfte er fich auch niemals wieber mit ibr verbinben, \*\*\*)

Blutichanbe mit ben nachften Bermanbten murbe mit Aufhangen beftraft. Beirathen gwifden Stiefgefdwiftern maren erlaubt. Gin Mann burfte bie Bitme feines verftorbenen Brubere nur bann beirathen, wenn Rinber vorhanden maren, fur beren Erziehung noch gu

<sup>\*) (</sup>Taviaero I. 438.

<sup>\*\*)</sup> Wafer Voyage C. 157. Moling über Chile G. 91 f. \*\*\*) Intereffant ift ber Bergleich ber mericanifchen mit ben arabifden Sitten in Beaug auf Chefcheibung; vgl. G .. G. IV. 150.

forgen war. An einigen Orten herrichte bie Sitte, bag bie Abeligen ibre verwitweten Stiefmutter heiratheten, weun ber Bater feine Kinber mit ihnen gezeigt hatte. In ben hauptstobten Merico und Tezeuco

mar bieg jeboch ftreng unterfagt.

Umatärfiche Lafter wurden an genöhnlichen Leutem mit dem etrange, an Krieftern mit dem Geuerobe befreit. Umschicher Umgang mit ledigen Frauen war ftraflod, Aupplerinnen aber brannte man auf öffentlichem Wartte die haare mit ftierenen Sackfin de und befricht ihren ben Kopf mit hecht. Ein Mann, der Fraumtlicher ansegte, und eine Frau, die sich Mann vertschete, wurden gebangen. \*)

Bei ber Geburt ber Rinber fanben manderlei Feierlichfeiten Ctatt, Die wir bei ben Rationen gefunden baben, welche von activen Stammen beberricht merben, wie bei ben Deufeelanbern (G. .. G. IV. 305.). Die Bebamme ichnitt gleich nach ber Beburt bem Rinbe bie Rabelichnur ab, vergrub bie Rachgeburt, babete bas Rind und fagte ju ibm : "Dimm biefes Baffer bin, benn bie Gottin Chaldiub. curje ift beine Mutter. Dochte biefes Bab bich von allen im Mintterleibe empfangenen Unreinigfeiten faubern, bein Berg reinigen und bir ein autes, vollfommenes Leben verichaffen,"- Darauf manbte fie fich mit ihrem Gebet an bie Gottin, bat fie in abnlicben Musbruden um biefe Gnabe, nabm wieber Baffer in bie rechte Sand und benette Dunt, Ropf und Bruft bes Rinbes bamit. Rachbem fie bas gange Rind gebabet, fprach fie: "Dochte ber unfichtbare Gott nich boch berablaffen, bich von allen Gunben und Unreiniafeiten gu reinigen und von allem Unglud ju befreien." Danu fuhr fie fort; "Liebes Rind, Die Gotter Ometructli und Omecihnatl haben bich im Simmel gefchaffen und auf bie Erbe berabgefaubt: aber miffe, bag bas leben, in welches bu jest trittft, traurig, mubfelig und voll Elend ift, und bu wirft nicht im Ctanbe fein, bein Brot ohne Arbeit au effen. Gott ftebe bir in ben vielen Bibermartigfeiten bei, bie auf bid marten." Die Ceremonie ichlog mit Bludwunichen an bie Eltern und Bermanbten bes Rinbes. 2Bar es ber Cobn eines Ronigs ober fonft eines vornehmen Mannes, fo famen bie Unterthauen berbei. ibre Gludwuniche bem Bater abzuftatten, eine Gitte, bie wir bereits bei ben Abiponern gefunden haben (C.= G. 11. 84.).

Rad bem erften Babe jog man bie Babrigaer über bab finfe Geschiebe der Abet bund bei met Geschiebe gu Abet um dem apige ihmen zu biefem Iwede Tag und Stunde ber Geburt an. Sie unterjuctien bas Zeichen ber Tagest und bab herrischned Zichfen ber Periode von breich Tagen, dernich er Tag fic, oder vonn es um Mittengeborn morben, das Jedichen bes den bifchloffenen und wieder ausgeborn morben, das Jedichen bes den bifchloffenen und wieder ausgehangenen Tages. Hierauf fiellten fie fiere Bertachtungen an, aus

<sup>\*)</sup> Clavigero I. 485,

benen ber Musipruch hervorging, ob bem Rinbe Glud ober Unglud bevorfteben werbe. Bar Unglid angefagt und war ber ffinfte Tag nach ber Geburt, mo ein zweites Bab Statt fant, ebenfalls ein une gludlicher, fo balf man fich bamit, bag man bie Ceremonie bis au einem aludlicheren Zeitpuncte binausichob. Das zweite Bab fanb mit noch grofferer Teierlichfeit ale bas erfte Statt. We murben affe Freunde, Bermanbte und etliche junge Rnaben eingelaben, bie, wenn bie Eltern wohlhabend waren, mit einer reichen Dablgeit bewirtbet und mit Rleibern reich beidenft murben. Geborte ber Bater jum Solbatenftanbe, fo fertigte er gu biefer Teierlichfeit einen fleinen Bogen, vier Bfeile und ein fleines Rleib. Die Lanbleute, Sanb. merter ober Runftler icheuften ihrem Rinbe bann Nachbilbungen ibrer Bertzeuge im verfleinerten Maabftabe. Die Mabden erhielten gleis dermafen Rleiber, fleine Spinbeln und Webemerfzeuge. Es murben viele Facteln angegundet, Die Bebamme trug bas Rind im gangen Gebofte umber und legte ce bann auf einen Saufen Blatter vom Bafferichwertel, bicht an eine fur biefen 3med mitten in ben hof gefette Waune mit Baffer, jog bas Rind aus und fprach bann: "Dein Rind, Die Gotter Omemeteuetli und Omecibuatl, herren bes Simmels, haben bich in biefe ungludliche Belt gefanbt; nimm biefes Baffer bin, welches bir Leben geben foll." Rachbem fie nun Dunb. Bruft und Ropf bes Rinbes wie beim erften Babe benest batte, babete fie ben gangen Rorper und rieb alle Glieber, mit ben Worten; "Bo bift bu, Unglud? In welchem Gliebe ftedeft bu? Entferne bid von biefem Rinbe." Darauf bob fie es auf, bot es ben Gottern bar und flebete biefe au, bas Rleine mit allen Tugenben ausguidmuden. Das erfte Bebet mar an bie genannten herren bes Simmele, bas zweite an bie Gotter bes Baffere, bas britte an alle . Gotter und bas vierte an bie Conne und Erbe gerichtet. Gie fprach: "D Conne, Bater von Allem, was auf ber Erbe, unfer aller Mutter, lebt, nimm biefes Rind und befchute es ale beinen eigenen Gobn und (- menn ber Bater Golbat mar -) ba es jum Rriege geboren ift, fo mag es auch barin fterben; inbem es bie Ebre ber Gotter vertheibigt, jo wird es im himmel alle bie Gludfeligfeiten genienen. melde benen bereitet find, bie ibr Leben fur eine fo gute Sache aufopfern." Darauf gab fie bem Rinbe bie Bertzeuge feines funftigen Berufe mit einem Gebete an ben Chunaott berfelben in bie Sanbe. Wenn bieg Baffen maren, fo murben fle im freien Felbe, friedliche Berfzeuge und meibliche Gerathe aber unter bem Steine, auf meldem ber Mais gemablen murbe, vergraben.

Bevor man jedoch bem Linde die Geräthe feines fünftigen Beuffs in die Sande legte, fragte die Sedamme die eingeladenen Knaben, wie das Kind heißen sollte, worauf diefe dem Mamen, den ihnen der Bater vorher genannt, aufgagten. Sierauf wurde das Kind amgestlichet, in die Wisseg geleft und von der Sedamme bie Gedinie der Biege, Jacateuetli, gebeten es ju warmen und in ihren Bufen gu bemahren; auch ber Gott bes Schlafes, Joalteueli, wurde um feine Gunt angefichet.

Radbem bie religiblen Tanferenwoilen vorüber vorum, wurde eine Mohligit gorben, bie foh and den Bermongensumfähnen ber Eltern richtete und wobel ber reichtlichere Genuty geiftiger Getrafte verftattet voar, weil bie Gafte in bem Brivatbaufe verweiften und Sibrung ber öffentlichen Auch nicht zu erfürchten war. Die Backen mußten gang auberennen und während der Vagen fehne ber eiften Tanfe und der Mannengelung vurfte bad gereifener burchauß nicht ausgeben, weil ein Berieben ber Mrt Galne, Ilnglicht gebracht haben wirder. (Klausgero 1. 434.)

Diefe Luftbarteiten wurben wieberholt, wenn bas Kind von ber Bruft entwohnt wart, was gemeiniglich im britten Jahre Statt fand. Bei ben alten Bernanten waren ibniche Gebrauche, außerbem

Die Wiegen ber gemeinen Leute waren so eingerichtet, wie sie noch bei den meisten americanissen underen im Geberaube find. Sie bestanden aus einem Bret, auf welchem bas Kind besptigigt war und vodurch die seltschame Berunstaltung bes Schädels hervorgekracht wurde, die wir an ben Absentohjen der Allamericaner wahre wurde, die wir an ben Absentohjen der Allamericaner wahre

nehmen. (S. C.-G. II. 85, II. Morton crania americana S. 116; Wafer S. 158. Dazu Monbola's Sammlung.)

Die Erziehung ber Jugend war Gegenftant ber befonberen Aufmertfamten und war barauf berechnet, ben Rinbern Ehrfurcht

fur bie Buftitutionen bes Laubes einzufiogen.

Die erfen Jahre blieben bie Kinder an der Benft der Mutter, bei nur durch Arankfelt bestimmt werben sonnte, demfelben eine Nume zu geben, wolche mit der größene Gorgfalt anskyrchkft vourk. Dan benüblet elfig, die Altrest spot mit argeben Alter an Junger, Sise und Kalte zu gerobinen nud ihre Körper abzuhärten. Bor Alten prägke man denschen Gefrucht gesen die Ellern und gegen die Golfere ein und begann dies Eelern nich ben mit dem finisken Gebraucht gewort geschen die Verlege Altrest voorzutragen. Bedigs Altrest vourtra in öpfernlichen Seminarien ergogen, welche unter der fpeciellen Aufflöht und Leitung der Briefter fandeen.

Der Solbai nafm feine Anaben mit in das gelt), um fie an feigerifiele Cenen ju gendhöhnen umd bie Burucht von Geischen auf biere Teele zu verkannen. Der Landmann unterrichtet feine Goffen eitig im Gelbon. Die Michgeln einem der Bebereit umb das Spinnen umd nutfern fleisig baben, um flets reinlich umb gefund zu feilen. Man erbiet in Erchaupt Wöchsch mit Enter fleisig nach erbiet in Erchaupt Wöchsch mit Enter fleisig nach ein fleter

Thatiafeit.

Das Erzichungsfiptem ber alten Mericaner ist auf seben Gemalten ber Sommitung bom Puredoga bilbisch dargestellt"). Man fieht hier bas Kind in ber Wiege, Kinderbeschäftigungen, einen fünzjährigen Knaben mit bem Bater zu Wartle ziehen und bereitst feint kleines Biniert tragen. Ein Modochen von eben bem Alter wird bin

<sup>\*)</sup> Kingsborough antiqu. of Mexico I. Taf. 58-64. Das Alter ber Rinder ift burch beigefeste blaue Rreife angebeutet.

Spinnen unterrichtet. Gin Rnabe von feche Jahren muß bie Daisabren welche auf bem Martiplate in Boben gefallen fint, auflefen.

Die 59. Tafel geigt einen fiebeniabrigen Rnaben, ben ber Bater im Bifchfang, und ein Dabchen, welches bie Mutter im Spinnen unterrichtet. Achtjabrige Rnaben werben mit Strafe bebrobt, meil fie ibre Schulbiafeit nicht thun wollen. Gin ungelebriger Rnabe von neun Jahren wird mit Mloebornen gestochen, eine Strafe, melde eine Mutter an einem Dabden von gleichem Alter vollzieht. Ferner ericeint Anabe und Dabden von gebn Jahren, welche mit Rutben fur ibre Biperivenftigfeit beftraft merben.

Die 60, Cafel geigt Rinber von 11 bie 14 3abren. 3mei Bater gmingen ihre Rnaben, Die feine Luft gur Befferung zeigen, ben Dampf von Chilli und großem Bfeffer in bie Rafe ju gieben. Ginen anbern lagt ber Bater einen gangen Tag gebunben auf bem Difthaufen fcmachten, und ein zwolffahriges Dabden muß einen gangen Tag und eine Racht auf ber Strafe berumgeben. Gin vierzebniabriger Rnabe muß ein mit Robr belabenes fleines Schiff fubren und ein Mabchen beffelben Altere fur ibre Mutter Daie mablen, mabrenb ein anderes an ben Webeftubl gebracht und ein Rnabe gum Gifchen angebalten wirb.

Die nadifte Tafel zeigt bie Beichaftigungen vom 15. Jahre an. Der Bater übergiebt feinen Cobn einem Briefter, am ibn in ben Religionegebrauchen gu unterrichten, und einen anbern einem Diffgier.

um ihm bas Rriegebanbmert beigubringen.

Die 63, Tafel zeigt bie Beichaftigungen ber Jugend in ben Geminarien; fie febren ben Tempel, ichaffen Zweige und Bflangen gur Musichmudung berbei, fertigen Gibe von Robr und tragen Solg ju bem Reuer und Steine jur Ausbefferung bes Tempele. Die Beffrafungen ber Junglinge merben ebenfalls bargeftellt und fle besteben bornamlich in Stiden mit Aloebornen in verschiebene Theile bes Romers. Ginen Jungling, ber ein Liebesverftanbnig mit einem Dabden gebabt, werfen zwei Briefter Feuerbranbe an ben Ropf. Ginem antern werben bie Saare bom Ropfe abgefengt,

Die erften Diffionare, welche nach Mexico famen, baben bie Lehren aufbewahrt, welche ber Bater ben Cobnen, Die Mutter ihren Tochtern vortrug, und fie verbienen allerbinge bier eine Stelle, ba aus ihnen ber Gulturftant ber Ration fich gar wohl ermeffen lagt.

"Mein Cobn", fagte ber Mericaner, "bu bift aus beinem Mutterleibe, wie ein Subnchen aus bem Gi, an's Licht gefommen und munt bich bereiten, wie jenes burch bie Belt gu fliegen. Bir wiffen nicht wie lange bas 3beal, bas wir in bir baben, ber himmel uns befiten laffen wirb; boch fo furs auch ber Beitraum fein mag, fo ftrebe barnach recht gn leben und bitte Gott bir beftanbig beigufteben. Er fcuf bich, bu bift fein Eigenthum. Er ift bein Bater und liebt bich mehr ale ich thue. Uebergieb ibm beine Bebanten und menbe

bich Sag und Racht ju ibm mit beinen Seufgern. Berebre bie. welche alter find als bu, und verachte feinen. Gegen Urme und Ungludliche fei nicht ftumm, foubern trofte fie vielmebr. Gbre iebermann, befoubere beine Eltern, beneu bu Geborjam, Achtung unb Dienstgefliffenheit ichulbig bift. Bute bich, bem Beifpiele jener gottlofen Rinber gn folgen, welche, wie bas unvernunftige Bieb, meber ibre Eltern verebren, noch auf ihren Unterricht horen, noch ihren Ermabnungen und Strafen Folge leiften: benn, wer in beren Gufitapfen tritt, wird ein ungludliches Enbe nehmen und ploplich und in Bergweiflung babin fterben ober von milben Thieren gefrenen werben. Spotte nicht, mein Cobn, über alte und unvolltommene Meniden. Berachte ben nicht, ber einen Gebler ober eine Thorbeit begebt, und mache ibm feine Bormurfe baruber, fonbern bute bich. baf bu nicht in benfelben Rebler verfallft, ben bn bei einem aubern nicht leiben fannft. Bebe nicht babin, wo bu nicht verlangt wirft, und menge bich nicht in bas, was bich nichts angebt. Guche beine qute Erziehung in allen Worten und Sanblungen gu geigen. Bei einer Unterrebung lege beine Saube nicht auf einen anbern, rebe auch nicht ju viel und noch viel weniger falle einem anbern in bie Rebe\*). Borft bu einen Unbern abgeschmadte Dinge bervorbringen, und es ift bein Umt nicht, ibn gu beffern, fo fdweige ftill bagu : gebt es bich aber an, fo uberlege erft, mas Du fagen willft, bamit bein Tabel mobl aufgenommen merbe.

Benn Jemand mit bir rebet, so bor ibn aufmerkjam an und bleibe in einer ichidlichen Stellung. Spiele nicht mit den Juben, ober nimm den Mantel in den Munde, spiede nicht zu oft aus, wenn bu figeft; alle bergleichen Sandlungen zeigen Leichtstum und schlechte Arziebung an.

Bei Tische iß nicht mit zu viel Gier um laß es bir nicht neren, nerm bir etwas nicht spräftl. Urberrätik viel Zemand unwermutfet bei Tische, so theile mit ihm was du haft, umb benürfzest
du Temanh, so sich ihm nicht farr umb fleif an. Beim Geben siedes
woßin den zefest, damit den nicht Semandern auf dem Reich erungst,
Eichfit den Zemande entgegen sommen, so vereicht ermas aus, damit er
Raum habe vorbrigungeren. Geben nie vor Alterne Berstonen ber,
worm es nicht nothwerklig, ober sie vor Alterne Berstonen, der
worm es nicht nothwerklig, ober sie est der nicht befolken. Bei Tisch
sum tritter nicht ober alle sie, somdern erwarte est mit Anfand,
damit du bir thre Gewogsnheit erwerfest. Benn sie Dir erhold
geben, so nimm es mit Damfbarfeit an zijt des Geschauch und werden,
werden den der der alle sie der der den der
Berste nicht beite und vermiche bennen, die die zuenwosselle, bei
Berste nicht beite und vermiche bennen, die die zuswosselle, bei

<sup>\*)</sup> G. II. 91. über bie Soflichfeit und Boblanftanbigfeit ber benfigen americaniichen Indianer, Die freilich gar febr von ben Begriffen nufrer Salonionen abweicht.

Disjallen. Bieff bu reich, so werke nich inkermutifig und verachte in Irmen nicht; bem chen bie Gibter, nuchte antern tem Reichthum entzieben, um ibn bir zu geben, werten burch beinen Stoft beleibig, nehmen bir bie Gibter nichter und geben se natern. Aldere ich burch beine eigeme Arfeit; bie bezielen werten bir best lieblider ichmesten. 3ch babe bich bis jest mit meinem Schweiße ernöhten mim Schu, umb feine Richte eines Batter verafbamt; ich babe bich mit allem Rechmenbigen versorgt, obue es andern zu nehmen; thue bu nur and also.

Salte bich nicht langer als nothig ift, auf bem Martiplage auf, benn an folden Orten lauft man bie großte Gefahr alletlei Lafter aufzunehmen.

Wird die ein Aust angeboten, fo ftelle dir vor, daß nan bisch vielleicht durch einem solchen Borfchlag nur verziuchen voll; nimm es nicht zu gefchwind an, wenn du gleich weißt, daß du gefchilder dazu bist als ein anderer, sondern entschuldige bich, bist du genötligiet wirft es anzunehmen; besto mehr Achtung wirft du die rewerben.

Sei fein Berfchreucher, bu ergürneft bie Gebter und fie werben bie mit Schanbe bereden. Salte big im Jaum, mein Soh, und warte bis bas Machen, welches bir bie Gotter gur Frau bestimmen, ein gehöriges Alter erreibt; übertalfe est ihrer Birtsporg, well fie Altes an zu orteum wiffen. 38 bie Zeit zu befriedben da, so spiece est nicht ohne beiner Glerm Ginwilligung, sonst wirt est nicht ohne beiner Glerm Ginwilligung, sonst wirt est nunglidliches Gmbe uchwen.

Dies maren bie allgemeinen Lehren, welche ber Bater bem

Sohne gab, benen, je nach bem Stanbe ber Eltern, noch befonbere Unweifungen beigefügt in werben pflegten.

Die Mutter aber gab ber Tochter folgende Ermahnungen:

"Meine Tochter, bie bu von meinem Aleifch und mit Schmergen geboren und mit meiner Dild genabrt bift, ich babe bich mit großer Sorgfalt ju erzieben gefucht; bein Bater bat bich wie einen Smaraab bearbeitet und polirt, ban bu in ben Mugen ber Manner als ein Juwel ber Tugent ericbeinen mochteft. Beftrebe bich jebergeit gut gu fein, mer wird bich fonft gur Fran begebren? Gin jeber wird bich vermerfen. Dein Leben ift ein mubfeliger, bornenvoller Beg; wir muffen nothwendig alle unfere Rrafte anftrengen, um bie Guter zu ermerben, melde bie Gotter bereit find und zu geben. Wir muffen beswegen nicht faumfelig, fonbern in allen Dingen betriebfam febn. Gen orbentlich und bemubt bas innere Sauswefen geborig ju verwalten. Gieb beinem Danne Baffer fur feine Banbe und bade Brot fur beine Familie. Wo bu gebeft, ba gebe mit einem befcheis benen und gefetten Unftaube, ohne ju febr ju rennen. Lachele bie, welche bir begegnen, nicht an; fieb ihnen nicht fteif in's Beficht, wirf bie Mugen aber and nicht beftanbig umber, von einer Geite gur anbern, bamit bein auter Dame nicht leibe. Wer bich grußt und bich um etwas befragt, bem ertheile eine bofliche Antwort.

Sei fielig im Spinnen und Beben, im Aleen und Siden: burch biefe Künfte erwirft bu bir Achtung und jugleich Aahrung und Alebung. Itelerlaß bich bem Schlaf nicht zu febr, jucke auch ben Schatten nicht immer, sondern gebe in die freie Luft und rufe bort aus. Welklisse Bernteltung gleft Michfigung und wahere La-

fter nach fich.

Bei deinen Beichfigtaungen bange teinen bofen Gedaufen nach, ohneren weite an em Gestebbeiten unt wie be weine Mittern unterftiben wille. Benn bid Bater oder Mutter unten, fob mat en icht es es jum zweiten Ral ageführt, sondern age gelede um thie Begeften zu vernehmen, damit du sie nicht durch deine Ihagerung vernehmen, damit du sie nicht dern der Abgrung vernehmen, dass in beite Bullen nicht gern thust. Aunnft du nicht seine metzen, daß ein ibren Bullen nicht gern thust. Aunnft du nicht ihmm went gene bei der gestellt der bei der der der bei der der der Begefte und mach es getz. Beite die die just erwas den das der Bestige Patrage Pitertage Pitertage der der beite Gestellt der der beiter Spanklangen. Gebe mit Gebermant im eine Mitter sehn alle beiter Spanklangen. Gebe mit Gebermant mit stiechen und liefe der mann aufrichtig und auf eine ehrliche Att, damit man dich wie- ber liebe.

Sei mit beinen Gatern nicht geizig. Siehft bu, baß einem auber thuas geichentt wirb, so gieb nicht Gelegenseit, baß nun einen niebtigen Berbacht auf bid werfe, benn bie Gotter, benen alles gebott, vertheilen die Guter nach ihrem Bohlgefallen. Willft bu es vermeiben andern zu miffallen, fo laffe ihnen bein Diffallen auch nicht merten.

Site bid vor unguftaubiger Bertraulidfeit mit Manneverionen und gieb unerlaubten Bunfden feinen Raum in beinem Bergen, fonft wirft bu bie Schaube beiner Familie ober bu befdemngeft beine Geele, wie Schlamm bas BBaffer. Salte feine Befellichaft mit Iuberlichen, lugenhaften und muffig gebenben Beibern, fonft werben fle bich unfehlbar burch ibr Beifpiel anfteden. Gieb auf beine Ras milie im Sanfe Icht; gebe nicht um geringer Urfachen willen aus bem Saufe und zeige bich nicht oft auf ber Baffe und auf bent Marftplate; an folden Orten finbeft bu bein Berberben. Erinnere bich, bag bas Lafter wie eine giftige Pflange, bem ber es toftet, bas Leben raubt und bat es einmal feinen Wohnplat im Bergen aufgeschlagen, fo treibt man es ichwerlich beraus. Begennet bir ein pornehmer Jungling, ber bir gefallt, auf ber Gaffe, fo laffe bich nicht mit ibm ein, fonbern verftelle bich und gebe weiter, Sagt er bir etwas, fo achte weber auf ibn noch auf feine Worte. Gebt er bir nach, fo brebe bich nicht um ibn angnichauen, bamit feine Leibenichaft nicht noch mehr gereigt werbe. Bei einem folchen Betragen wirb er bich balb in Rube geben laffen,

Done bringende Ursache gebe in fein fremdes Saus, bomit man von beiner Gere nichts Nachtheiliges bente ober sage, Gefeft bu in al haus beine Berwandten, so begrüße fie mit Achtung und bleibe nicht mufiffg fitben, sondern gerije gleich nach einer Spindel ober

thue fonft etwas, mas vorfallt.

Benn bu berheirathet bift, fo babe Achtung und Geborfani fur beinen Mann und thue fleifig was er bir befieblt. Guche feis nen Unwillen gu vermeiben; fei nicht beftig und bosbaft, fonbern empfange ibn gartlich in beine Arme, wenn er auch arm ift unb auf beine Roften lebt. Beranlagt bein Mann bir einigen Unwillen, fo lag es ibm, wenn er bir etwas ju thun befiehlt, nicht merten, fonbern verftelle bich in biefem Mugenblid und fage ibm nachber auf eine freundliche Art, was bich gefranft, bamit bu ibn burch Canftmuth gewinneft und er bich in Bufunft nicht wieber beleibige. Berunebre ibn nicht in Begenwart anberer, benn bu verunebreft bich baburd felbft. Befucht Jemand beinen Dann, fo empfange ibn freundlich und erweife ibm alle Boflichfeit. Betragt bein Mann fich unbefonnen, fo fei bu befto befcheibener. Fehlt er in ber Bermaltung feines Bermogens, fo erinnere ibn an feine Tehler; ift er aber gang unfabig bagu, fo übernimm bu bie Gorge bafur; gieb genau auf feine Guter acht und vergiff nie, bie Arbeiter richtig und gleich au bezahlen. Bache baruber, bag nichts burch Rachlaffigfeit verloren gebt.

Deine Tochter, nimm ben Rath, ben ich bir gebe, gu Gergen. Ich bin giemlich alt und habe genug mit ber Welt gu thun gehabt.

3ch fin beine Mutter und munice, dag es bir woft geben mebe. Bratge beite Sobren reit in eine Gerg, fo wirte bu giddich on Benn du mich nicht horft und ernen Gemahnungen vernachlänigte und be betreffen big Unglückellie, jo jie es deine Schuld und wirte bafür buffen muffen. Genng, meine Tochter, die Golter fegneut bid."

Die mericanische Jugend wuchs in ber Gefruncht gegen ihre eitern, Briefer, Geffente um Schige beran, ihrereist wurde gefester gehalten umd auf forzerliche Gewantbleit umd Geboriam waren and bie Beite umd Ledungen berechnet, die ist voereihnem mußen. Die Agtefen mußen von Jugend auf im Weltsauf sie dien, sie hier der die Bestelle der die Bestelle auf die bestelle auf baeren um so eifziger sich bierin eine gewisse Gestelle aus geweinen, weil auch die Ermadienen öffentliche Welte kielten nobei es

auf Rraft und Gewandtheit anfam.

Da bie Sohne gemeiniglich vos Generke ber Baker ergriffen, fo fonnten bie Internetijungen strin ichen in rücker Angend beginnen, wie wir aus ben Gemälten ber Mendspaylicen Sammlung er ichen haben. Gär bie geiftige und moralische Andeilung ber Angend word ber haben. Gär bie geiftige und moralische Andeilung ber Internet ber haben ber Internet bei der Angende der Gemeine wird und unter unmittelserer Leitung ber Briefterschaft Randen, hier unter internet haben bei der Gemeine Beiten unterrückste und bie Lehrführ weicht entwicklich, welche bie Gitern won Jugend un febre alleber einsprach batten.

Die meisten Mericaner, hauptstäcklich aber bie Meisten, leifen für Allmer in ner sigentischen Seminarien erzieben, melde eherfalls zu ben Tempelm gehörten und beren es für Kaaben, Jünglinge und Madehen in allen Seiden bes mericanischen Meiste auf, bet doeit Angeleiten Weiste nebmein sich ausstellussisch beierm Bernie. In shuldere Weiste hatte sown er anne Meca von Beru im Guspe eine Tragkomagbanstaft sich ist Bringen von Gebtälle errichtet, in neicher sie in allen Wilfenicharien unterrichtet vourten. (Ulon voyage d'American merican bei Geminarien bei Meist von den 11. 229.) 3m Werten waren bie Erminarien bei Meist von beren der gemeinen Leuts getrenut. Erstere mußen vie Meist von benn der gemeinen Leuts getrenut. Erstere mußen vie Arbeiten im Jannern und in ver nächfen Umgekung der Zempel

vornehmen, sie mußen ben obern freien Plag bed Tempels schren umb bad Bener in ben Gefissen vor bem Tempel unterhalten, Legis er verrichteten bie gedberen Arbeiten, sichsstim Berennfolz, Geleite und Stall zu Musdelierung ber Gedsächne berbel. Bede der wurden in ber Beftsjan, Gefisiehte, Malerei, Musst und Allem, wos signen in ibern fünftlism Derzeis mässich seu tonzu durerichtet.

Die mannlichen und weiblichen Boglinge ber Geminarien lebten ftreng geschieben von einander; eine Uebertretung bieses Gebots wurde ftreng bestraft, wie wir auf ber 63. Tafel ber Menboga'schen Camm-

lung feben.

Bollte ein Schlier oder eine Schliern ber Anfalt feine Altern befuchen, wod nur febr feiten gefüchen werthe, so mußten fie ftels in Gefellschaft ber Borgeiegten geben. Nachdem sie dem bie Lebren und Nachrichten ihrer Citern eine turge Zeit still und ausmertsam angehört, febretn sie nie anfanst grunde.

Beibe Geschlechter blieben bier bis zu ihrer Berheitraftung. Der jungs Mann bat bann bei bem Borfieber um bie Grlaubuiß, sich eine Frau wahlen zu burfen, ober seine Gitern verlangten ibn in biefer Afficia aus ber Anflact zurud, wobei sie ben Borsteben für bet Able um Gorsjalt banten, wolbe sie auf sien Ausbildung

vertvenbet hatten.

Alle jungen Manner und Madeen, die das gur die eigenestige Aller eine Aller auf Geste des Gottele Ergenflivora eine Feite die Gestelle Geschlieder gebreite eine Aller eine Beite wirde Gestelle eine Aller und gestelle eine Aller eine Beite gestelle gestelle gestelle die Beite gestelle gestel

haben, ihn jum Manne zu nehmen. In Tladtala war ber ehelofe Statt verachtet, fo bag inau bem, ber im manubaren Alter nicht heitrathen wollte, burch Abideeren ber haare beschimpfte. (Clavigero I. 460 ft.)

Die toniglichen Bringen hatten ihre besonberen Gofmeister und wurden, wie wir weiter unten feben werben, eben so forgfam fur ibren funftigen Beruf vorbereitet, wie bie Abeligen und Gemeinen.

Das fausliche Leben ber alten Mericaner hatte febr nichte Germen und enthefter, wie vier geschen haben, feinestwegs einer jutiden Barbe. Es sieß siest und rubig babin. Mößigfeit und Arbeitsamteit erhielten die Meussen gelnub und munter und durch kenfallichte siechen sie Kraufeiten von sich abzuhalten, wogu noch einige Gausmittel Tamen, unter denne die Mintentziebung und das Schwische Vernehmlich zu neunen sind.

Der gemeine Manu auf bem Laube besogne bie Plutent giebung felbft mit ben Endechn ber Alle, ohne ferme hohlie gu gebrauchen ober feine Arbeit gu nuterbrechen. Er nabm bagu auch bie Kleic bed Endersstehen. In den Schaffen bei al. Dem Bahben verrichten bie Bergebelle bie felbe bestehen mit Langetten and Igili ober Doffbian, worin fie febr aerfoldt waren.

Rachftem glaubte man burch fleißige Baber in Seen, Teichen und Fluffen bie Gefundheit febr zu forbern, und fle babeten täglich

wohl zweimal. Das Cowisbab, welches wir bereits bei ben americanifchen 3nbianern gefunden baben (f. C. . 6). II. G. 175.), faut in einem aus Badfteinen errichteten fleinen Gebaube Statt, beffen mericanischer Rame Temagcalli ift und beren in jebem Orte mebrere angetroffen murben. Es hat bie Geftalt eines Bactofens, beffen Boben etwas conver und tiefer ale bie Erboberflache gelegen ift. Der großte Durchmeffer betragt acht Tug, bie größte Bobe in ber Ditte feche Bug. Der Gingang bat bie Beite, bag ein Mann bequem bineinfriechen fann. Dem Eingang gegenuber ift ber Dfen, and Stein ober Biegeln errichtet, ber von Mugen geheigt wird und ein Luftloch jum Abjuge bes Rauches bat. Die gegen bas Innere bes Babes gefebrte Dfenfeite bat 24 Tug ine Gevierte und beftebt aus porbiem Stein, ohne Ralf jufammengefest. Dben am Gewolbe bes Babes ift ebenfalle eine Deffnung wie beim Dien. Dien ift bie gewobnliche Form bes Comigbabes; boch hatte man auch noch eine anbere Urt. bie aus einer fleinen murfelformigen, gegen bie Luft mobivermabrten Rammer bestant. - Rachbem nun ber Dfen gebeigt worben, legte man eine Datte nebft einem Bunbel Rrautern ober Daisblattern binein und ftellte einen Rrug Baffer bagu. Der Babenbe froch bann gang nadent binein und nabm ber Bequemlichfeit ober plotelichen liebelbefindens wegen einen Bebienten mit fich. Den Gingang vericblon man fobann, ließ aber bas Luftloch noch eine Beile offen, anfallen u. bergl. (Clavigero I. 583.)
Die alten Mericaner befagen genane Renntuif von ber mebicini-

ichen Birffamteit ber fie umgebenben Raturprobucte und in ber Bunbargneifunft batten fie viel Befcbid, wie bie franifchen Groberer felbft bezeugten. Bur beilung ber Bunben wenbeten fie ibre Balfame und Mibfodungen von allerlei Rrautern an. Bei Anochenbruchen legten fie ben gepulverten Camen ber Recakol unb Sologbin auf, bie fie mit einem Barge vermifchten, bebedten fie bann mit Tebern und ichienten bierauf bas frante Glieb mit fleinen Bretern. Die mericanifden Merate fanuten über amolfbunbert officinelle Bflangen mit vaterlanbifden Ramen, barunter Cabat, americanifder Balfaut, Ropalgummi, Storar, Caffaparilla, Tacamohac, Jalappe und anbere, bie auch bon ben europaischen Mergten angenommen worben finb. Bei aller grundlichen Reuntniß ber Raturproducte und bes menichlichen Rorpere bebielten bie Mergte von Merico aber bennoch bie aberglaus bigen Ceremonien bei, welche wir bei ben bentigen Indianern bemerft baben (f. G.-G. I. G. 277, u. II. G. 171.). Gie belegten que nachft bie Rrantheit mit ihrem Gluche und riefen bagu ihre Gousabttin, Die Trapotlatenan, an, Die Erfinderin vieler medicinifder Bebeimniffe und vornehmlich bes Deles, bas ans bem Drotl bestillirt wirb. (Clavigero I. 575 ff.)

Doch mögen wohl nebere Glaffen von Arzien vorhanden geweien sien, wie wir ja auch in Europa neber nei eigentlichen gelebeten Merzien Duadfalber, eurirende Schöfer, hirten und alte
Franzen, außer ben Saudmitteln und humpabeitigten Guren finden.
Bis ihmen vielleicht annebuen, das im alten enthierten Muertie be Medien auf wem Ennbyunnet geweien, wie im Molfina (S. 84.)
bei dem Arausanern jand. Dort beitigten der ihr Molfina (S. 84.)
bei dem Arausanern jand. Dort beitigten der in Molfina (S. 84.)
die im Arausanern jand. Dort beitigten bei im Molfina (S. 84.)
bei gem Arausanern jand. Dort beitigten bei im Molfina (S. 84.)
bei gem Arausanern jand. Dort beitigten bei im Molfina (S. 84.)
bei gem Arausanern jand. Dort beitigten bei im Molfina (S. 84.)
bei den Arausanern jand. Dort beitigten bei im Steiner der Molfina (S. 84.)
bei der Molfi

Bflangenreiche, welches fle febr grunblich fennen. Die Bilen nennt Molina bie Theoretifer, welche alle anfledenbe Rrantheiten von 3nfecten berleiten und alle Spibemien ohne Musnahme Guthanpiru, Burmfrantheiten, nennen. Die britte Claffe find bie Daci ober Dadi, Bauberer, wie wir fie bei allen Inbianern und allen baffis ben Rationen bes Dorbens wie bes Gubens fanben und bie in Arauco fich in ben untern Regionen ber Gefellichaft besonbere gels tenb machen. Deben ben Mergten fur innere Rrantbeiten baben bie Araucaner auch noch bie Guttarve, Bunbargte; biefe richten verrentte Glieber ein, beilen Anochenbruche, Bunben und Beichmure und verrichten oft bewundernsmurbige Guren. Muffer biefen eigentlichen Bunbargten befteben noch bie Cupove, wortlich Berglieberer, welche bie Leichen offnen, um bie Bergauberung berfelben nachzus weisen, woburch fie allerbinge eine genaue Renntnig bes menfclichen Rorpere fich ermerben. Bie bie alten Mericaner bebienen fich bie Araucaner jum Aberlag eines Steines, ben fie in ein fleines Gtod. den einlaffen, auf welches fie beim Gebrauch mit bem Reigefinger folagen. 3bre Cluftierfpripe befteht aus einer Blafe, in beren Deffnung ein fleines Robr angebracht ift.

Tobe mebr Rleiber ale bei Lebzeiten.

Reft bem Aleibe erfeilet ber Jobie ein Gefüß mit Woffer, um fich bestim ein ein Arte Beile in die andere Weil; ju bedeinen, umb nach und nach legten sie ihm mehrere Studen Ausier bin um erstlärten sie men Bestand, einen feine herfolden. Wei her Rickertegung best ersten siegen sie steine zugernitzte biefes Auster veriretten, sindaren fommen; bei den zweiten Bergen, die mit einanter sieden, beindarch fommen; bei dem zweiten: "Wit biefem Palette virst, bei ohne Sinderenssis über der Bergen geführen gest bei große Chlange verstesigtet werde, der bei dem Beite versten gestellt gestellt

Schaben burch ben icharfen Wind, ber an bem Orte IBebejaran fo beftig mehete, bag bie Gelfen lodgeriffen wurben, und ber fo fcbarf wie ein Deffer ichneibet. Gie verbrannten bann alle Rleiber, Baffen und etmas bon bem Sansgerathe bes Berftorbenen, bamit ihn bie Sige bes

Reuers gegen ben entjeglich fcharfen Bind fchuben moge.

Rachitbem murbe bas bunbeartige Sausthier Techicht bes Berftorbenen getobtet, bamit es bie Geele auf ihrer Reife begleiten moge. Gie banben bem Thiere eine Schnur um ben Bale, bamit es mit beren bulfa ben tiefen Blug Chiuhnahuapon (ben neuen Strom) gludlich burchicbreiten tonne. Das Thier warb bann mit feinem Berrn bearaben ober verbrannt. Wahrend man nun bas Feuer anichurte, worin ber Leichnam verbrannt werben follte, fangen bie Priefter in einem melancholischen Tone. Wenn bas vorbei war, fammelten fie bie Afche in einen irbenen Topf und legten nach ben Bermogensumftanben bes Berftorbenen einen Ebelftein von großerem ober geringerem Wertbe binein, ber ibm in ber anbern Welt an Statt bes Bergens ju bienen bestimmt war. Den Topf begruben fie in ein tiefes Loch und festen achtgia Tage lang Brot und Wein baruber. Go murben bie gemeinen Leute bestattet. Bei weitem mehr Ilmftanbe und Fejerlichfeiten fanben bei ber Beifehung ber Goelleute und Ronige Statt.

Wenn ber Ronig erfraufte, banben fie ben Bilbern ber Gotter Suibilipochtli und Tegcatlipoca eine Daste por, bie fie nicht eber wieber abnahmen, als bis ber Rouig entweber tobt ober gefund mar. Bar ber Tob bes Ronigs von Mexico erfolgt, fo murbe fein Ableben feierlich befannt gemacht und allen Gerren in und bei ber Refibens wurde ber Trauerfall angezeigt, bamit fie bei bem Leichenbegangniff gegenmartig febn fonnten. Mittlerweile legte man ben foniglichen Leidnam auf icongewirfte Deden und ließ ihn burch bie Diener bemachen. Bier bis funf Tage barauf, wenn bie Berren angelangt maren und fcone Rleiber, reichen Feberfchund und Gelaven jum Beichent mitgebracht hatten, legten fie bem Leichnam funfgebn ober noch mehr feine baumwollene Rleiber von allerlei Garben an, putten ibn mit Golb. Gilber und Goelgefteinen, bingen ihm einen Smaragb an bie Unterlippe, ber ihm Statt bes Bergens bienen follte, und bebedten fein Beficht mit einer Daste. Auf bie Rleiber legten fie bann bie Infignien bes Gottes, in beffen Tempel ber Ronig begraben werben follte. Gie fcmitten bem Leichnam einige Saare ab und verwahrten fie mit ben anbern, bie ihm in ber Rinbheit abgefconitten maren, in einer Buchfe. um bas Unbenfen bes Berftorbenen ju erhalten. Muf bie Buchfe marb ein holgernes ober fleinernes Bilbnif bes Ronigs gelegt. Darauf wurbe ber Gelave getobtet, ber bes Ronigs Sauspriefter gemefen mar und Mles, mas jum Brivatgottesbienft geborte, beforgt hatte, bamit er ibm in jener Belt biefelben Dienfte verrichten tonne.

Mun folgte bie Beichenproceffion, welcher alle Bermanbte bes Berftorbenen, ber gesammte Abel und bie Frauen bes Ronigs folgten.



bie ihre Betrabnif burch Thranen und Gebarben offenbarten, Ebelleute trugen eine große gabne von Bapier, bas fonigliche Bappen und bie ubrigen Infignien. Die Briefter ftimmten Befange, boch obne muffcalifche Inftrumente an. Bar ber Bug auf bem untern freien Blage bes Tempels angelangt, fo fam ber Oberpriefter ber Leiche mit feinen Dienern entgegen. Dier mar ber Scheiterhaufen aus allerlei moblriechenben Solgern, Ropalgummi und mehrfachen aromatifchen Subftangen errichtet. Die Leiche murbe barauf gelegt und ber Soliftoff angegunbet. Bahrend ber Scheiterhaufen mit ber Leiche in Flammen ftanb und Rleiber und BBaffen bes Berftorbenen verbrannten, wurden unten an ben Stufen bes Tempele eine Menge Eclaven bes Berftorbenen und ber Bornehmen, bie fie jum Beident mitgebracht batten, geopfert. Bugleich mit ben Gelaven opferte man einige ungeftaltete Dans ner, bie ber Ronig gum Beitvertreib in feinem Balaft gehalten hatte; nicht minber murben auch einige feiner Franen geopfert, bamit Die Geele in jener Welt bie gewohnte Unterhaltung und Freube nicht ents bebren moge. Die Angabl ber Opfer richtete fich nach bet Bracht bes Leichenbegangniffes und flieg zuweilen wohl bis auf zweihundert. Der Techichi marb babei feinesmege vergeffen, ba auch er bem Ronige als Begleiter auf feinem Wege bienen foilte.

gebracht.

In Merico wurden alle Tobten verbrannt; ausgenommen waren ber Wafferlucht, so wie an einigen andern Krantheiten Bersiorbenen, beren Korger man unversehrt ber Erbe fibergat.

In Genord murten die Andern jur Gree fiestlatet und mit Erie kerfesstützt; and jest wirde Pracusaner an eriem bis beitem Tage nach feinem Absteden nach dem Begräbnissstätzt der Kaustille getragen, ber gruddnicht in einem Gebold, over auf einem Gesch gelegen ist und Eltur genannt wirde. Bwei Idnasslung reiten mit verbängten Shaff vonn, bie inklesse Bervonretten tragen bie Bedre, wolfde eine Wenge flagenter Welfer umgeben sich mehre bei gelichten Welfer umgeben sich mehre die Gesch der die Wenge flagenter Welfer umgeben sich mehre der gelichten Gesch wie Michweg afjustigenten. Auf dem Begrächnispflage wirde der in Michweg afgulfonteinen. Auf dem Begrächnispflage wirde der ihre bestimen Keitbern versongende Leichgan an die Gree gelegt und mit seinen Soide Grabhige baben fich benn auch erhalten. Lionel Bafer, ber im Jahr 1883 m. Bermglo in ber Muching Hum al Die f. Ber.) landete, fam biet den Krebbene ine halbe Weile lang mit Leidenamen von Minnern, Beifern und Antern beide, fo hie bie Alleichen bei febem Schitt brauf traten. Die Leiden waren noch so frijde erhalten, boß fe kam wor ach Logen gestoren seben noch so frijde erfalten, boß fe kam wor ach Logen gestoren schienen, wern noch so frijde spilen, word wie bei bei bei Bort der Gehamm. Ein alter Indianer keptungte, bei bie Gebeine ihren Bortscher siehe und boß fein ihr en Wänner bei gekröchen Bogen und mit den Arauen das Spinnzeug Segtaben batten. \*\*)

Millio beiferielt bie Grasshiget ober Guacas von Dutto, ble meil ach fis gehn Solfen Sobse und panagi bis finfuntphangal Solfen Durchmeifer hache und aus Seinem aufgebaut und mit Erbe übereichtet find. Die zahlrichfien Guacas fand Ulloa in ber Nöde bei Biedens Cahambe, weil in ber Nähe beifelen einer ber größen Zempel gefanden und bas untigenebe Grifte als baburch gefeinigt angefern ann. Die Digd fin nach Senah und Berndom ber Sömille der verfolieben, eben so ber Inhalt und Berndom ber Granflich febrerfichen, eben fo ber Inhalt und Berndom beit Bertgeuge und Gertfie, Geffige albe der Sefficiert in beite Wertgeuge und Gertfie, Geffige mit Schullen, eben bei Gertfie den in bei Gertfie geffige und Sein und gestellt geben bei Bertfielen, ben bie Wertgeuge und Gertfie geffige und Schullen den der Reigheit ein bie Men geben der Sefficiert bie fiben den fennen gefernt haben. (Ulloa Vorgeg I. 382, und im 9. Bande ber alle, Gift der Mellen S. 441 g.)

<sup>\*)</sup> Jutereffant ift es, hiermit bie Tobienerremonien ber alten Germanen au vergleichen, wie fie ans ber Bauart ber Grabbugel hervorgeht. G. mein handbuch ber germ. Allerthumefunde C. 113.

<sup>\*\*)</sup> Waters Voyage C. 208. Mafer wollte ben Rorper eines neunibrigen Anaben mit nach angland nedmen, bas Schiffevol! Iltt aber die Leiche nicht an Bord, well fie abeln Ginfung ang ben Compag aussche.

Tobienftabte, Ausholungen in ben Gelfen ober Grabftatten auf Socheebenen angelegt. \*)

Die alen Americaner suchen nachstem bie Leichnume burch fünstliche Mittel zu erhalten. Die Aporten bas less mirten bir Leichen ber Wornehmen. Die Mittelen und Schedemelten Segruben, fle, wie bie von Caulio, im Bergabblen ober in Galnen. Diejenigen Werkaner, melde nicht verkrannt wurben, fest man auf fleinen Germell in ausgemauerte isie Gruben mab legte ihnen bie Geriche und Wertzunge bei, berm fie sich im Leefen bebient hatten, necht Goblichmund unt reicklichem Worrant bom Sepiel und Arant.

# Das gefellige Beben

ber alten Americaner, namentlich ber Mexicaner, mar burd allerlei Fefte und Spiele vericonert, bie burchgebenbe burd bie Briefterfcaft geleitet und burd bie Befete in ben Schranten ber Daffigung und bes Anftanbes gehalten murben. Bor Allem wirfte bie Ergiebung, bie, wie wir faben, gang in ben Sanben ber Brieftericaft mar, barauf bin, bas Bolt abjubarten, an Enthaltfamfeit ju gemob. nen und ihm vor Milem bent, mas bie berrichenbe Bewalt anorbnete, bie größte Ehrfurcht einzupragen. Dann verbot bas Befet jebe Musfcmeifung und ahnbete fle unerbittlich mit ben barteften Strafen; fo war namentlich bie Bollerei mit beraufdenben Getranten bart berpont und nur bei Sochzeiten, Die innerhalb bes Saufes und Sofraumes Statt fanben, ein reichlicher Genug bes Moemeins nachgelaffen. Junge Manner, bie fich betranten, murben ine Befangnif gebracht und bier ju Tobe geprugelt, junge Frauen aber gefteinigt; beighrte' Manner tamen amar mit bem Leben babon, murben aber fcmer geguchtigt. Gin Chelmann, ber fich betrant, verlor Mmt unb

<sup>\*)</sup> Stevenson travels in South-America L 412.

Birben und murbe ehrlos. Dem Gemeinen murbe bas Baar abgeicoren und fein Saus niebergeriffen. Denn, fagte bas Gefes, mer fich mit Abficht feines Bewußtfeins beraubt, ift nicht werth unter Menichen gu mobnen. Die Reigung ber Uramericaner gu berauichenben Getranten finbet fich noch bei ihren Rachtommen, wie wir icon fruber faben. (Tb. I. G. 257, Tb. II. G. 32.) Die größte Freube ber jegigen Araucaner ift ber Raufch und geiftige Betrante muffen bei ihren Weiten in großter Wulle porbanben fein, und fie fagen: es ift ein ichlechtes Teft, wo es nichts gu trinten giebt. (Molina G. 98.)

Diefe Reigung, Die befanntlich bas Baupthinbernig ber Gultur bei ben Rorbamericanern noch beute ift und welche bie rotbbautigen Stamme in furger Beit aus ber Reibe ber Bolfer veridwinden machen wirb, betrachteten auch bie Berricher ber alten Reiche als ben große ten Reind ihrer Swede und fuchten fie baber moglichft gu beidranfen und unfchablich zu machen. Gie ordneten baber Spiele und andere Teft. lichfeiten an, bie neben bem auch ben 3med batten, bie phpfifche Ausbilbung, Rraft und Gewandtheit ber Ration ju beforbern und ihren Chrgeig

gu meden.

Das Ballipiel war eins ber beliebteften Spiele und fant in langlich vierecfigen eigens bagu errichteten Blaten ftatt, Die mit vier boben Mauern eingefaßt maren. Die Mauern maren unten bider ale oben ; bie beiben langen Geiten bober und bas Bange mobl geglattet und geweißt. Die Mauer hatte ringeumber Ginschnitte und an ben niebrigen Geiten ftanben Gotterbilber, welche man um Ditternacht unter bestimmten Geremonien babin brachte. Die Priefter bemabrten fich ibren Ginfing baburd, bag fie ben Ballfaal, ebe barinnen gefpielt merben fonnte, auf feierliche Art einfegneten. Der Ball felbft beitand aus elaftifchem Gummi und batte brei bis bier Boll im Durchmeffer und pralite, obicon er ichwerer ale ein mit Luft gefüllter Ball war, um jo beffer in bie Bobe. Man fpielte gu Amei gegen Amel, ober ju Dreien gegen Drei und bie Gvielenben waren bis auf eine Binbe um bie Gufte gang nadent, Der Ball burfte nicht anbere ale mit bem Gelente ber Sant, bem Ellenbogen ober bem Anie berührt werben. Wer benfelben mit ber Sant, bem Run ober einem anbern Theile bes Leibes berührte, verlor Gins non bem Gpiele. Derjenige Spieler, welcher mit bem Ball bie ent= gegengesette Band erreichte ober ibn von ba abprallen machte. batte Gins gewonnen. Urme Leute fvielten um Daisabren und wurben wohl gar fo leibenfchaftlich, bag fie um ihre Freiheit fpielten, wenn fie fonft nichts weiter einzusegen batten. Gewohnlich fpielte man um baumwollene Rleiber, unter Bornehmen aber auch um Golb, Buwelen und toftbare Febern. 3m Mittelraume bes Gagles, gwifchen ben Spielenben, lagen gwei große runbe Steine mit einem Roch in ber Mitte, wie etwa unfere Dubliteine, bas etwas groffer war ale ber Ball. Derjenige nun, ber bent foltenen Ball gu Gianbe brachte, ben Ball burch biefes Loch zu treiben, war Sieger im Spiele und ethielt, bem eingrichten Gefee gemäß, bie Aleiber ber fammtlichen Anweienben. Seine Geschildlichteit warb außertem als etwas Außerorbentliches, als eine unsterbliche Shat gerahmt.

Diefe Spiel mar im gangen Blide e allgemein, baß unter ben Arfeits große Ausfin aufgriftlet werben. Die Sichte Kocktepet, Dietitlan u. a. Orte mußten ziglammen jehrlig 16000 Balle fleifen, u. d. Gibb. Da bale Spiel felfen unter 16000 Balle fleifen unter bem Schupe ber Gefre fleib unter bem Schupe ber Gefre flund, ba bie Balle als Erner eingelferte werten mußten, fo fil kabefricheilich, baß die Spielenber fle gegen eine gewisse Ausgebe in ben Spielhaus

Das Spiel war allgemein belieft und felist die Kdnige forderten sich auf biese Spiel heraus, vie z. B. Montzuma II. den Regulpulgilli. In Merico war es sison vor hundert Jahren nicht nicht im Gebruch, wohl aber hat es sich fet den Rajariten, Opatern und Taramartern erkollen, (Classieren 1. 545.)

Totoloque war ein Wettspiel, welches Monteguma mit Corted abgreit seiner Gefangenichaft spielte. Der Bonig warf in einer gemissen Entjerung fleine golbene Augelin and einem Bleic, bas aus Golb gefreitigt war; wer zuerft funfmal traf, gewann bie jum Breis anskeifeiten Zweiten.

Sehr gewöhnlich war ber Bettlauf auf ben großen Tempeltreppen, worin fich bie Mericaner von Kindheit an übten. Bon Beit ju Beit führten die Solbaten bas Schauspiel einer Schlacht auf.

Gine ber felinern Schaufpiele, bas nur an großen Reften, befonbere jum Gacutlarfeft aufgeführt murbe und große Rubnbeit und Bemanbtheit erforberte, mar bas Schaufpiel ber Flieger. Dan fucte bagu einen boben Baum im Balbe aus, bieb alle 3meige berab, fchalte bie Rinbe ab und richtete benfelben auf einem freien Blat in ber Stabt auf. Auf bie Spipe murbe ein bolgerner Colinber gefest, bon welchem aus vier ftarte Stride berabgingen, bie einen vieredigen Rahmen hielten. In bem Raum gwifden bem Ch-Unber und bem Rabmen maren bier anbere bide Stride befeftigt, welche fo oft um ben Baum gewunden maren, ale bie Glieger in einem Rreife um ben Baum fliegen follten. Diefe Stride gingen mitten burch bie vier Bfoften, aus benen ber Rahmen beftanb. Die vier vorzuglichften Flieger maren ale Abler, Falten nub anbere große Bogel gefleibet und fletterten vom Blate aus an bem Baumftamm in bie Sobe, ber beshalb von unten bis oben mit einem Stride ummunben mar, bis auf ben Rabmen binan. Bon bem Rabmen flieg einer nach bem anbern auf ben Cplinter und nachbem er ein wenig barauf getangt, banb er fich bas Enbe eines ber Stride, bie burch ben Rabmen gezogen waren, um ben Leib und ließ fich

von ba an bingb, inbem er mit ausgebreiteten Alugeln feinen Alug beganu. Durch bie Bewegung bes Rorpers festen fie ben Cylinber und ben Rabmen in Bewegnng und indem ber Colinber fich umbrebete, widelte fich ber Strid, an welchem ber Flieger ichmebte, nach und nach bom Stamme ab. Der Rreis, ben ber Flieger befdrieb, marb immer großer je naber er ber Erbe tam. Bu gleicher Beit flogen vier, ein funfter aber tangte auf bem Chlinder und ichlug bier entweber eine fleine Trommel ober fcmentte eine Sabne. Inbeffen maren noch mehrere am Stamme in bie Sobe geftiegen unb Diefe marteten auf bem Rabmen bis bie Blieger ibren letten Rreis nabe an ber Erbe machten. Dann aber erfagten fie bie Stride unb liegen fich unter lautem Bubel bes Bolfes rafch binab, um mit ben Allegern qualeich am Boben angulommen. Ronnten biefe Rletterer bon ihrem Strid aus ben eines zweiten Bliegers erreichen, fo erfaßten fie benfelben, um ihre Bewandtheit zu zeigen. Die Stride ber Blieger maren fo genau gegen bie Bobe abgemeffen, bag bie Blieger . breizehnmal um ben Stamm freiseten; bied beutete bie Berioben von breigebu Sahren an, aus benen ihre Centurie bestaub. Bu Clavigero's Reit mar biefes gefabrliche Gpiel in Merico noch gebrauchlich. mau umgab aber ben Rahmen gemeiniglich mit einem Gelanber, meil febr baufig Ungludbfalle portamen. Denn feit ber fpanifchen Eroberung baben fich bie Jubianer bem Trunt ergeben, ber unter ber alten Berrichaft ftreng verboten war, und fie murben bann auf ber nambaften Bobe, bie gemeiniglich fechzig Sug betragt, fcminbelia. (Clavigero I. 543 m. 2(bblb.)

Muger biefen Spielen gab es noch andere, bie eine große Archi und Gemandbiel erfoberten. Of legte fich einer mit bem Midden auf die Erbe und biel, die Giffe in die Sobie, über die Beigebelen war eine fatze, auft mit allenge Lange geigel. Diese worf in bie Obie und finn fie immer weiere mit ben Täffen auf, bann nahm er sie wiefen bie Abje und beröhe se gedowich ben, Dies alles führte nan auch aus, mahrend auf jedem Ende ber Cannae ein Wann faß.

Bener fiellte fid ein Manu auf die Schultern bed onbeen und eicht madten lebbite Sangierungungen, oht finde nach en. Dritter auf bem Ropfe bed Justien. Boei Tauer festen eine bied, unten auf bem Ropfe bed Justien. Boei Tauer festen eine bied, unten nachtundere gespielten Sangie auf fine Schultern und ein Dritter fiellte fid auf dem Griefeldern und machte alleriel febbite Betregausen. Im bei jer Aumfährliche, die feil und uur ben Bernore unsgesichter werden, welche fich außfelliefild dem tie ferbistigen, waren eil innen fo gewöhnlich als feil um feil venig Jahren bie Turntlunfte. Die Damier, die justell beife Sachen faben, glaubten, es gebe mit übernatürschen Artsfern baffe in

Fur bie Gewandtheit ber Sugend murbe burch bie Tange geforgt, welche von ben Brieftern gelehrt wurben. Es gab verschiebene Aren befelden, bern jebe ihren besondern Bannen hatte, ber von er Beschäftlicht bed Enges derr won bem öffle, zu welchem er geschiet, entneumen war. Giniga Ednge fanden im Kreife, andren im Berreft jatzt, zu einigen gehörten blen Allmaner, zu entweren unt Grauen. Die Gesellente legten bei solchen Gelegacheiten ihre keften Kelder an und schmidten sich mit Umrainingen und Anghänglich von Goth, Jamelen und feinem Gebern. In ber einem Sacht von denh, Jamelen und feinem Gebern. In ber einem Gebern den den bereit sich und bei der einem Gebern der einem unteren, micht unangenehmen Son berwörendelen. Der gemeine Mann verklichter sich in allertet Thiere und in Keitver von Banker. Federn umb Salten.

Die weißen Gerricher fanben iebenfalls beife Dinge bereits von, wie wir benn ichon in von Unwiebern bie Ange und Sanflappern (f. C.-G. 1, 25%) und die Madfen fei den Ambianern bes Wordens und Sübens (C.-G. 11, 114. fj.) franzun gefent haben. Die meisten Derfehre benuthen fig zu ihren Bweck, eine gewisse Drbunung und baburch böbere Gestlung unter ben Gingebornen Freispiellen. Eie feitigen biefe Geberüuder, hiem sie bestellen noch enger mit ben religibjen Reiten verbanben und von ben in ben Ihrwähren und Setzwen flichten Süberreichten.

Der Ifeine Eanz, murbe in ben Baldfien jum Berganfigen ber voreichnen Serrem ober vom Brivaberfonnen im Tempel als eine religiöse handlung, in Brivalschaften aber zu Berherritigung ber hochzeiten ober anderer seitlicher Ereignisse aufgestört. Er schalba und weinigen Angeren, woden fich in zwie kinnen einander gegmisser fiellten und während bed Laugeb sich bald nach ber rechten, bald nach ber linfen Seite wenden der auch gerade und berweigten. Buweilen kreugten fich beibe Biesen und vermissien sich gemeinen tra nur eine Berson vor und bangte wießen beiten Linde, jumeilen trat nur eine Berson vor und bangte wießen beiten Einde.

Außerbem wurben auch noch bei ben Tempelfeften Tange aufgefuhrt, welche thells Gebelmnisse ber Religion, theils Begebenheiten aus ber Geschände bed Landeb vorftellten, von benen wir fpater fprechen. Dabei tangten felbst bie Konige und bie angesehenften Aerfonen.

Der Suchuelt war ein berlöuß fober folgerner Guliner, auswendig gefcinigt und bemaßt, mit einer Rebhom iderzogen, bie man mehr oder weiniger anspannte, nachdem fie einen bobern oder liefern Zon geken sollte. Eit ward blod mit ben fingern gefcilagen und igt auf ber 71. Zufel der Mendoglem Gemilder Semmlating abgefellet. Der Muftlud bat bad Infirument vor fich aufgeflellt (Kingeborough ant. of Mex. Tom. 1.).

Gin anberes Inftrument mar ber Teponatli ober bie liegenbe Erommel, welche noch jest bei ben Inbianern im Gebrauche ift. Es ift ebenfalls aus Bolg, bohl und ohne Erommelfell, bat aber in ber Mitte zwei ber gange nach parallel laufenbe Deffnungen, bie nicht weit von einander eutfernt find. Muf bem Raume gwifchen ben beiben Deffnungen marb mit zwei Trommelftoden, bie ben unfrigen abnlich finb, ber Eon burch Golagen bervorgebracht. Die Riopfel maren mit elaftifdem Gummi bezogen, um ben Ton ju milbern. Die Große bes Inftrumentes ift febr pericbieben; manchmal fo flein, bag man es an ben Sals bangen fann, manchmal von Mittelgroße; einige finb aber wohl auf funf Sug lang. Der Ton ift febr melancholifch und bei ben großen fo ftart, bag er ftunbenweit ju boren ift. Ginen febr fconen Teponabli bilbet Du Bair ab (Antiqu. Americaines 2. expedition pl. 63). Er ftellt einen mit eingezogenen Beinen liegenben Menfchen, von faucafifcher Gefichtebifbung vor, ber mit ber linten Sanb fein Rinn ftust. Dit biefen Inftrumenten murben bie geiftlichen Gefange begleitet, bie aber febr raub und wibermartig flangen.

Bir tommen nun gu ber intereffanteften Bartie ber altamericanisigen Staaten, gu bem

## öffentlichen Leben.

Menn mir bei ben Rolfern ber reinen getiven Raffe nur ben einen Stand, ben ber Freien, fanben, fo begegnen une bier wie bei allen ben Bolfern, welche aus einer Dijdung ber activen und paffiven Raffe befteben, mehrere Stanbe, beren jablreichften bas gemeine Bolf und bie Rnechte ausmachte, ber einen minber gablreichen Abel und eine farte Briefterfchaft ernahren mußte, mahrent bie herrichenbe Familie uber alle anberen erhaben mar. - "Als bie Spanier Mexico eroberten, fanben fie bas Bolt, fagt M. v. Sumbolbt \*), bereits in bem Buftanb von Bermorfenheit und Armuth, welcher überall ben Despotismus und bas Feubalmefen begleiten. Der Raifer, bie Bringen, ber Abel und ber Clerus, bie Enopirqui, befagen allein bie fruchtbarften ganbereien und bie Souverneurs ber Brovingen erlaubten fich ungeftraft bie barteften Erpref. fungen. Der Lanbbauer mar aufe tieffte erniebrigt; bie großen Stragen mimmelten von Bettlern; ber Mangel an großen vierfußigen Sausthieren amang viele Taufenbe, ben Dienft ber Saumthiere zu verfeben und Dais. Baumwolle, Saute und anbere Bagren, welche bie entfernteften Provingen als Tribut nach ber Sauptftabt fchidten, gu transportiren."

Dieg ift mit wenigen Worten ein Charafterbild, bag ich abfichtlich an bie Spige biefes Abichmittes ftelle, ber ben 3worft hat, bie Staatseinrichtungen ber alten Americaner zu schilberungen aus bem bfent-Bild, bas nicht erfreulicher ift, als bie Schilberungen aus bem bfent-

<sup>\*)</sup> Berfud uber ben politifden Buftanb von Reu: Spanien. Ib. I. C. 143.

lichen beten ber Schfeichnfein. Wie vort ift ein gange Bott bas milkenlof Ginarhum weniger Vernicen, ibe wurch fire Gekenlas die freie menichliche Wesen beziechnet werten; die Staatseinrichungen aber, wochen nicht ohne Weisferfiches und scharfe Verechnung entworfen find, baten nur bas Woblifeinwen biefer wenigen gertoffen gentworfen find, baten nur bas Woblifeinwen biefer wenigen gerricher gut Wisselfich. Das Gange läss find als eine großenitze, mit Gwische gemmen, mit Arafi burchgeführte Zahmung ber Ration beseichnen.

Un ber Spige ber peruanifden und mericanifden Staaten fieht

#### bie Camilie ber Berricher.

bie burch ihre unmittelbare Abstammung vonr ber Gottheit über alle anderen Menichen hocherhafen ift, und fo war es namentlich in Beru bie Familie ber von der Sonne abstammenben Incas. Dort erbte bie ifdnigliche Burbe obne Weberfpruch vom Bater auf ben Sobn.

Etmio war es in bem Giaaten ber Ghedemeten, Leyanden, Geb, bus und ben anderen fleineren Glaaten von Andbual, beren Geschichte voll reifter unten naber betrachten. Durch bie Einwanderung ber Anleiten, ber Archivanter einer Archivanter einer Archivanter der Archivanter der Archivanter bibet ich eine ariforatiofie Berfasigung aus, welche abermals zu einer fast ummischenften Monarchie führer, nie fie bie Spanier bei führer Affrangi vorfanden.

Die Agteten famen gegen ben Unfang bes breigebnten Jahrhunberte driftlicher Beitrednung nach Anghugt und gogen lange Beit im Thale von Merico umber, bis fie im Jahre 1325 am Gee von Merico Balt machten und bier eine Stabt grundeten, welche fle Tenochtitlan nannten und bie bas beutige Mexico ift, beffen Rame von bem agtefifchen Rriegogotte Mexitli ftammt. Die neuen Untommlinge ftanben unter ber Leitung von gwangig burd Abel und Beift ausgezeichneten Perfonen, beren Ramen noch befannt finb\*) und beren begabtefter und einflufreichfter Tenoch bieg. Go wiberftanben fie bis gum Babre 1352 ben Redereien und Angriffen ihrer Rachbarn, wo fie ben Acamapitin, ben Cobn eines ber 20 eblen Agteten, jum Ronig ernannten. Das neue Ronigreich fant mancherlei Unfechtung von Geiten ber Rachbarn, allein es erftartte im Rampfe, brach bie Geffeln, verband fich mit ben Dachbarn, namentlich mit ben Tegcucanern, und fo mar Mexico noch por bem Schluffe bes 15. Jahrhunberts ber machtige Staat von Anahuat, beffen Ginrichtung wir nun naber betrachten wollen.

Durch bie Bafl bes Acamapigin gunn Könige im Sahre 1352 wurde aus ber Ariftokratie eine erbliche Monarchie; man befchlog, bag vier Ebelleute ben Konig aus ber Familie Acamapigin ermah-

<sup>\*)</sup> Clavigere I. 190.

Ien sollten. Diese Wähler gesterten urtyrünglich zu bem 20 fischer wurden auch Witglieder ber son Merico gesticht hatten; der wie est auch von der geste der die genommen. Ihr Auflicht auf, sollt fie ben König gemößt batten, und man ernannte son abnen entweder andere ober stellertung ed von frührern aufle Viene. Starf einer berfelben, in wurde seine Beleite auf Neue befegt. Die este Beschwänig ihrer Wähle von bas Gesch, das jie Krone stelle Beschwänig ihrer Wähle von bei Besch bei der Beschwänig bie bei der Beschwänig fein Nachfolger sehn sollte und zuwar der begabele. Auf das fiede in Nachfolger fen sollte und pana ber begabele. Auf das Archte er Archaseut von der fen fallt für mit find genommen und die Sohne bes Königs soaren somt formlich von der Nachfolge ausgerichtigen.

Sierfel ist bemertenbretts, daß wir bei ben americanischen 3derschamen bereitst eine Artischerite gedinnen baein, melde bie Angeschamen bereitst eine Artischerite gedinnen baein, melde bie Angeschapelten bes Boltes leitete (f. S.-G. II. 123 ff.). Durch sessible ber frühre begrünkteten Bachberghaten bilbere fich bie Wonarchie barr frühre begrünkteten Bachberghaten bilbere fich bie Wonarchie barr beiter begrünkteten Bachberghaten bilbere fich bie Wonarchie barr beiter begrünkteten Bachberghaten bestimmt bei der beiter bachberghaten bei der Bachberghaten bei Bachberghaten und bestimmt bei Bachberghaten und bestimmt bei Bachberghaten bei Bachberghaten der Bachberghaten und bestimmt bei Bachberghaten und bestimmt bei Bachberghaten den Bachberghaten der Bachberghaten den Bachberghaten der Bachberghaten den Bachberghaten der Bachbergha

Die ersten Konlge von Merico befassen eine sehr eingeschichter Mach; ber Malb ber Kelten batte moch große Gestung, wie benn noch bei der Technologischen der Mendelber der Schriften der Mendelber der Jehrenbestellung von Acamapisins Enfel und Nachfolie erst, auftiglicht, ist Gestein in ihr berangen sich gin vermössen, der fleichung ber Grünge berücksten bei Mendelber der Gestellung ber Grünge ber diesen, des Gestells und der Erreitstellung von Grüngen was der die eine der fleich Greise der eine der Grüngen der Gestellung der Grüngen der Grün

vafallen mit ben Bappen ihrer Staaten, bann bie Gbelleute bes Gofes mit ibren Umtegeichen, es folgten bie beiben verbunbeten Ronige und binter ihnen ber neugewählte, nadenbe, nur mit bem Gurtel um bie Buften befleibete Mouard. Diefer flieg, auf zwei Gbelleute geftunt, ben Tempel binan, wo ibn ber Oberpriefter nebft ben bornebmften Dienern bes Zembele empfing. Er betete gum Rriensgott Suipilopochtli, indem er bie Sand auf ben Diund legte, nachbem er Die Erbe bamit berührt batte. Der Dberpriefter beftrich feinen Leib mit einer ichmargen Garbe und befprengte ibn mit einem am Befte bes Rriegegottes geweiheten Baffer, wogu er bie Bweige von Gebern, Weiten und Dais brauchte. Darauf bing man bem Ronig einen mit hirnichabeln und Anochen bemalten Dantel um und uber ben Ropf eine fdmarg und blaue Dede. 11m ben Sale band man ibm eine Calebane mit einem Bulver, welches gegen Rrantbeit, Bauberei und Berrath ichugen follte. Dann gaben fie ibm ein Rauchfaß und ein Bunbel Ropal in Die Sand, momit er bas Gobenbild anraucherte. hierauf feste fich ber Dberbriefter und ber Ronig fniete nieber, um Die Rebe benfelben anauboren, morin biefer ibm guvorberft Glud gu feiner Thronbesteigung minichte. Dann bielt er ibm feine Bflichten gegen feine Unterthas nen bor, bie ibn auf ben Thron gefest; er empfahl ibm Gifer fur Gerechtigfeit und Religion, Beidupung ber Armen und Bertbeibis gung feines Reiches.

Mls Acamapitine Enfel Buitilibuitl ben Ibron bestiegen batte. mar bas Geremoniell noch gang in ben Banten ber Goelleute. Gie führten ibn fogleich auf ben toniglichen Thron, falbten ibn, festen ibm bie Rrone auf und einer ber Angefebenften rebete ibn alfo an: Rag ben Muth nicht finten, ebler Jungling, beim Antritt beines neuen Umtes, wogu bu beftimmt wirft, um über ein Bolf gu berricben, bas mifden bem Schilf biefes Gees eingeschloffen ift. Ge ift allerbinge ein Unglud, ein fo fleines Reich im Gebiete eines anbern gu beffinen und bas Dberbaupt eines Bolfes ju fenn, bas urfprunglich frei, fest aber ben Tepaneten ginobar geworben; trofte bich aber und benfe, bag mir unter bem Coupe bes großen Gottes Buibilopochtii leben, beffen Bilb bu bift und beffen Blag bu einnimmft. Die Burbe, ju ber er bich erbebt, muß bir nicht gum Bormanbe einer weibifden Untbatigfeit, fonbern gum Antriebe bienen, alle Rrafte angumenben. Sabe bas eble Beifpiel beines großen Baters jebergeit por Mugen, welcher fich teine Arbeit gum gemeinen Beften verbricfen fieß. Bir munichten bir beines Stanbes murbige Beidenfe barbringen an tonnen, ba bieg unfere Lage aber nicht erlaubt, fo feb gufrieben bas Berfprechen einer unveranberlichen Buneigung unb Treue von une angunehmen." (Clavigero I. 196.)

Rachbem ber Konig bie Rebe bes Oberpriefters vernommen, begab er fich mit feinem gangen Gefolge nach bem innern freiern Plat

bes Tempele, mo bie ubrigen Goelleute ibm ibre Ergebenbeit bezeigten und ibn mit Juwelen und Rleibern beidenften. Sierauf fubr. ten fie ibn in ein Bimmer bes Tempele, wo er einen Tag verweilen mußte; bier burfte er gwar febe Speife geniefen, aber nur einmal bes Tages effen. Er babete fich taglich zweimal, jog fich Blut aus ben Obren, bas er mit Ropal bein Rriegsgott opferte, ben er babei fleißig um Unterftubung in feinem Berufe anflebete. Um funften Tage bolte ber Abel ben neuen Ronig aus bem Tempel ab und fubrte ibn nach ben Balaft, mo bie Lebnevafallen fich einftellten, um bie Belebnung au erneuern. Darauf folgten Bufibarfeiten bes Bolfes. Baftmaler, Tange und Erleuchtungen.

Bevor bie Rronung ftattfanb, mußte ber neue Ronig einen Felb. aug unternehmen, um bie fur bie notbigen Menichenopfer erforberliden Befangenen einzubringen. Dieß geschab mit großem Beprange. Darauf erfolate bie eigentliche Rrouung, über beren Geremoniell nabere Dachrichten nicht vorhanden finb. Die verbundeten beiben Ronige festen ibm bie Rrone auf, bie aus einem breiten Golbblech beftanb. bas uber ber Stirn hober emporragte als an ben Geiten und bem Sinterhaupte\*). Gie mar theile aus Golbblech, theils aus Golbe brath geflochten und mit iconen Febern vergiert. Die Rrone trug ber Ronig bei jeber Gelegenheit, Die ubrige Rleibung mar bei verichies benen Gelegenheiten eine anbere. 3m Innern bes Balaftes trug er einen Mantel von weißer und blauer Farbe, ber Angng fur ben Tempel war gang weiß. Bur Ratheverjammlungen, fur ben Befuch ber Eriminaltribunale, bei Freubenfeften, fur jeben gall mar bie Rleibung eine anbere nach ben genaueften Beftimmungen. a. tatigiral geliet

Wenn ber Ronig ausging, fdritt ein Chelmann voran, welder brei fleine Stangen und Zweige von wohlriedenbem Golge unb Golb trug, moburd bem Bolfe bas Berannaben bes Monarden angefunbigt murbe. Rachftbem begleitete ibn fiets ein großes Gefolge, Bei ben Chechemeten fubrte ber vierte Ronig Quinglien querft ben Tragfeffel ein. Er ließ fich von vier ber vornehmften herrn tragen, mabrent ein anberer einen Schirm uber feinem Saupte bielt,

eine Gitte, bie ber Mbel von ibm annahm.

Das großte Geprange aber fubrte bei ben Mericanern Moniema II, feit 1502 ein. Er umgab fich juvorberft mit machtigen Chelleuten, bie er burch ibre Erbebung perpflichtete feinem grangenlofen hochmuth, ben er bor feiner Thronbesteigung unter ber Dable ber Demuth verborgen batte, ju frohnen. Alle feine Diener waren aus



<sup>\*)</sup> Die Abbilbungen ber Rouige, welche Clavigero 9. 15 gufammenfiellt, geigen minber beutlich bie Form ber Rrone als bie 30. Sig. ber 40, Taf. ber Menboga'ichen Cammlung, too eine aufgebreitete golbene Rrone unter ben Begenftanben bes Tribute abgebilbet ift. Gie marb mit rothen Banbern am hinterfopf jufammen gebunben.

bem Abel genommen; außer biefen mußten ieben Morgen 600 Lebusleute fommen, ibnt ibre Aufwartung zu machen; fie brachten ben gangen Tag im Borgimmer qu, wobin feiner ibrer Diener gelaffen murbe. Gie mußten leife reben und bie Befehle bes Monarchen ichmeigenb erwarten. Das Gefolge ber Bafallen fullte brei Bofe bes Balaftes und einen Theil ber Strafe vor bemfelben. Die gum Sofe geborigen Damen mit ihren Dienerinnen waren nicht minber aablreich und fie lebten unter ber Aufficht alter, murbiger Frauen, melde biefen Sarem bemachen mußten. Bon biefen Rrauen bebielt ber Ronig nur bie, welche ibm besonbers gefielen, bie aubern gab er feinen Bafallen gur Belohnung ibrer Dienfte. Bon Montegumas Gemablinnen follen einmal 150 gu gleicher Beit ichwanger von ibm gemefen fein. Cammtliche Bafallen ber Rrone mußten fich alliabrlich einige Mongte in ber Sauptftabt aufbalten und bei ibrer Abreife Bruber ober Cobne ale Beifeln gurudlaffen, baber fie genothigt maren, Baufer in Mexico gu befiben.

An ben Balaft burite Memant der treten, als bis er am Effinange bie Biefellebung abgelich bate. Die vorenhighten Gerren, nur die Wilasleber ber fonglichen Familie ausgenommen, mußter ihr estern, nerm sie der fich ver fle vernigstens mit geringeren Schöfen beten, werm sie vor bem König erigdeinen molten, um is ihre bemilftiges Gestimmung anzubeuten. Beternaum, ber ist Ausbergimmet ett, mußte, der er trete, brei Bertengungen machen und bei ber ersten gerer, bei ber gweiten mein serr, bei ber britten großer Serr, fest der mußte sie geren Baute, bie Antwort empfing man wie ein Orafel burch bie Geretaler. Beim Wegeschen burte Meinmand bem Altrone ben Michard nussern.

Der Anbiengfaal mar gugleich Speifefaal. Die Tafel mar ein Riffen, por meldem ber Ronig auf einem niebrigen Stuhl fag. Die Tifchmaiche beftant aus feiner, weißer Baumwolle von gröfter Reinbeit, Die Tifchgefcbirre aus bem feinen Thon von Cholula. Bebes Stud marb nur einmal gebraucht, bann erhielt es einer bom Abel. Die Schalen au ber Chofolabe u. a. Betranten aus Cacao waren aus Bolb, fconen Geemufdeln ober lafirten Calebaffen. Die golbnen Speifegefchirre murben nur bei feierlichen Belegenheiten im Tempel gebraucht. Die Gerichte waren in fo großer Angabl borbanben, bag fie ben Bugboben eines großen Bimmers gang bebedten; fie beftanben aus allen Arten Bilbpret, Bifchen, Fruchten, und Gemachien. Drei bis vierbunbert Chelleute trugen bie Speifen in gemiffer Orbnung auf, boten fie bem Ronige an und hoben fle auch wieber ab. Bebe Speife batte ibr befonberes Roblenfeuer, bamit nichts falt wurbe. Der Ronig zeigte mit bem Scepter auf bie Speifen, welche er wunfchte. Bebor er fich nieberließ, reichten ibm vier ber iconften Frauen bes Sarems bas Bafdmaffer und blieben nebft fechs ber bornehmften Minifter und bem Borichneiber bie gange Mabigeit über in ber Rabe fleben.

So wie fich ber König jur Tofel niebergelaffen, felbo fer Borfolierter bie Saulburg, bamit leiner ber Gelitter ben Rönig perifen fice. Die Minister flanden in ehrerkeitiger Entferung gittl gur Seite und freudem nicht eber, ab bis ber Rönig fie gefragt batte. Die vier Frauen neißt bem Berichander bradem ihm die Schiffeln und zwei anbere bed aus Male um Bleiern gebadene Brot. Dur Unterblung wurde mobierne ber Mohlen gebadene Brot. Dur Unterbellung wurde mobierne ber Mohlen Wondernach um deinig übelgefaltete Berfonen mußen ihn mit ihren Cinfallen belutfigen, weich in m Spah, wie bie europalischen Schaffen bei fl. um 17. Saptbunderts, oftmals die wichtigften Wachtpelien vorbrachten. Mach ber Mohlest wurden bie deing geleikenen Seyfein metr ben Webt bed Malassed verstellt umd ber König tauchte bann auß einem Rohr ber mit Sevara gemischen Sach ist er einfoliert, die

Nach furger Bube gab er auf jeinem niedeigen Stuffe Aubleng, wobeit en alle Vortrüge aufmerfilm ambetrie; ber Mengliftlen prince er Nuch ein und ertfeille durch jeine Alafte die Antworten. Sierauf ließer Schaper foumen, die ihm die Saben der Vorjabern sigil-betren, ober er fab ben manckerlie Spielen zu. Benn er fich von leitem Sige erfolg, wurten Decken vor iffm auf Den Weden gefolgt verfließer ben Weden gefolgt in verfließer ben Weden gefolgt in weite ger ben Weden gefolgt in weite ger ben Weden gefolgt in bie seannete, mutge fehre Metfeln und die Auson folließen.

Die Pandet und Bietleit bes Monteyuma fprach fich namentlich auch ir bem Aglien beifeiben aus. Seine gembefniche Riftern voor ein weitlaufges Geduber von Sein und Ralf mit D Khoren, bie auf den hierlichen Partie tum bendprez Ernzigen sichten. Ge batten bie großen Sofie, von denne niere mit einem ichdenn Prennen gegiert mat, perficheren Sollem und kört bundert Ihmmer Prennen gegiert mat, perficheren Sollem und kört bundert Ihmmer heten festen Sollem geschen der der Sollem der bei Bandestleibungen von Warmor und anderen fopfenen Seinen beiten. Die Gesten geschen und eine Sollem ab erfolgen und entwert Beihaten. Sie feine Gestere, Spreigen und entwert Beihaten. Sie feine Soller weiter der Beihaten fo wie für die verführteten Sollige maren im Mercie underer Soller vor für der verführteten Kollige waren im Mercie underer Soller vor führte gestätzt in underer Soller vor Fanden, für der Kollies im derer Gilber eine Robles für der Sollie in underer Gilber ein Studie in der Fanden für der Sollie ein Preisen Gilber wie Medes.

Wir lernten icon oben bie großertige Menagerie femen, neiche Monteguma in feinem Balgie angefegt hette. Tr beig in tre Abfe be Bladiets sowolf als anbermöris mehrere prachvolle Ghten, word in be Aldengmachie für bei benigflet Agfal wie auch offeinell. Plangen um Blumen gegogn wurden. In mehreren Oten waren große geltwicklete angelegt, be mit Mauern ungeken waren und vor in Wildwicklet angelegt, be ein Mauern ungeken waren und vor in Wildwicklet in folger log mitten im Ger een Mexico auf einer Infefe.

5

<sup>\*)</sup> Dieß alles nach Clavigero I. 301 und ben Berichten ber Conquiftas boren, namentlich bes Cortez historia de nueva Kegafia. Mex. 1770. fo. bef. C. 113.

Die Garten, welche Regabnalcobott in feiner Sauptftabt Tegento angelegt batte, icheinen bie bee Monteguma jeboch noch übertroffen ju baben, namentlich batte er feinen Lieblingeaufenthalt, ben Sugel Tenfoginto, zwei Leguas von Tertuto, auf bas herrlichfte ausgefchmudt. Er mar in mehrere Terraffen getheilt, welche eine Treppe von 520 Stufen burdichnitt, beren mebrere in ben anftebenben Borphpr eine gebauen maren. 3m oberften Theile bes Gartens befand fich ein Bafferbehalter, ber burch eine mehrere Deilen weit fich anebehnenbe Bafferleitung gefpeift murbe. In ber Mitte biefes Bafferebehaltere mar ein Stein, in welchem bie Chronif ber Regierung Regabualcopotie eingebauen mar. Beiter unten befanden fich brei Bafferbeden, in beren jebem bas Stanbbild einer Fran aufgestellt mar, woburch bie brei verbundeten Staaten angebeutet wurden. Gin anderer Teich enthielt einen geflügelten Lowen mit bem Bilbe bes Ronigs. Mugerbem murbe bas Baffer burch Robren an verichiebene Buncte ber Gartenterrafs fen geleitet, mo es fich in Bafferfallen uber bie Felfen ergog und bie wohlriechenben Strauder nub Blumen erfrischte. Im Buge bes Sugele befanden fich Cebernhaine mit marmornen Gaulenhallen, Babern, bie in ben anftebenben Borphpr eingehauen maren, und allerlei Lufthaufern und bier ftant auch bas eigentliche Landbaus bes Ronigs mit feinen luftigen Sallen und leichten Bogengangen \*).

Durch biefen außern Brunt zeigten bie herficher von Azteten und ber Acolbuauer, baß sie die ficitbare vertorperte Gottheit huitellipochtit waren, als welche sie eit ihrer Thronbesteigung erklart wurden. Der tonialide Gofftaat war, namentlich am Sofe von

Merico, jeft zahteide. Dem an stam ber oberste Schagmete fler ober Dertofnelfter, heritalistrauf, ber sämmtle Angaben an stän aber oberste Schagmete fler ober Oberfofnelfter, heritalistrauf, ber sämmtles Angaben in führ anden, welche de in Gemen ein em Provingen einlieferten. Er führer beschung ihrer Einnahme und Angabe in befonderen Meden, wie der fieher nach ein der her der Schaffer, der ihr der best Gold und die Geschlein, und bes känfler, die sich mit der best Gold und die Geschlein, wie beschwieden der Schaffer, die Angaben der Schaffer, die Geschlein geschlein der Schaffer, die Geschlein geschlein der Schaffer, die Geschlein geschlein der Schaffer der Sc

Rachft bem Ronige ftanb ber Abel, ber einzig erblich gewesen gu febn fcheint. Er ftammte noch aus ber Beit ber Grunbung bes

<sup>\*\*)</sup> Predcott, Groberung v. Merico I, 146 nach Pabilla und ber hanbichrifil-Gefchichte ber Chichimeten von Irtilirochtl.

Saates, boch febt es an genaueren Nachrichten barüber. Mus fastie ber Grettent alle unter bem Namen Tentfil guidmunen. Eie waren in Classing gedeitt, beren jede ihre besponseren Gerrechte und Atzeich wen batte. Sammiliche Feutst fil atten bas Georrecht genneten, von und Greiffelne auf ihren Aleiberen zu tragen und, namentlich feit Montepuna 11. hie Entlien feit John und berichten und tragen und, namentlich feit Montepuna 11. die Entlien feit John und bei derreichten und bei der

führerftellen gu befleiten.

Der Coelmann mußte von vornehmer Abftammung febn, Beweife feiner Capferfeit im Belbe gegeben, ein gewiffes Alter erreicht haben und febr reich fenn, um ben ftanbesgemagen Mufwand machen ju tonnen. Um ben Rang ju erlangen, mußte er fich ein Jahr lang fdweren Brufungen unterwerfen, faften und Blut laffen und fich bes Umganges mit bem anbern Befdlechte ganglich enthalten, allen Spott und uble Behandlung gebulbig ertragen und anberweite Broben feiner Ctanbhaftigfeit geben. Dan burchbohrte ibm ben Mafenfnorpel, um einige Golbgebange, ale Unterfcheibungegeichen feis nes funftigen Stanbes, einzuhangen. Un bem Tage, wo er gu feiner neuen Burbe gelangen follte, jog man ibm eine fcblechte Rleibung, bie er mabrent bes Brufungejahres getragen hatte, aus und legte ibm bafur eine prachtige an. Dann ummand man fein Saar mit einem rothlebernen Banbe, woran fcone Febern befeftigt maren, und bing ibm ben Golbidmud in bie Dafenicbeibemand. Diefe Ceremonien verrichtete ein Priefter auf bem obern freiern Plate bes Tempels und bielt nach beren Beenbigung eine Gludwunschungerebe an ibn. Sierauf ging ber neue Chelmann auf ben untern freiern Tempelplag und bielt mit bem Ubel einen großen Sang, worauf ein prachtiges Baftmabl folgte, an welchem alle regierenben Berren bes Reiches Untbeil nahmen, bie er mit einer großen Menge foftbarer Rleiber befchenten mußte. Bei folden Belegenheiten murben oft 1000 bis 1600 Truthubner, eine große Dienge Caninchen, Rebe und andere Thiere, große Daffen von Cacao ju ben Getranten und Doft aller Art verbraucht. Bon nun an bing ber Aufgenommene feinem Damen bas Bort Teuftli an, g. B. Chechemeca-Tenftli, Bil-Teuftli, wie etwa bas pon beim mefteuropaifden Abel ben Stanb anbeutet.

Wir ichen beraus, baf ber Beel an um für fich mobl erklich me, baß er aber burch Gerenneine erworken werben mußte, welche offendar auf ben Gebtünden ber Weht haft in ach ung hervorgegangen find, die wie bei allen americanischen Goltern vob Woerend web bed Gibten gefunden haben". In ben Edmunen ber republicanischen Americaner wor ieber Freigeborne zu Erlangung ber Kriegerwährte berechtigt, er fonnte sie also erworken, fodal er zur maun-

<sup>\*)</sup> G. C. ; G. I. 297. bei ben Malbinbiern II. 89.; vgl. Preecott I. 33. Die Bugungen nnb Martern, Die Durchbohrung, ber Nafe, bie Beffelbung mit bem Schmud, bann bie barauf folgenbe Weihe nebft bem Caftmable finder fic außerbem noch bei ben Auftralfern.

lichen Rraft gelangt, jur Bertbeibigung bes Stammes gefchidt morben mar. Die Ginnabme feiter Gine, Die Bilbung einer Mongrchie aus fremben herrichern mußten eine Beichranfung bes Abele als einer boberen Rriegemurbe berbeifubren. Die Daffe bes beeres mußte bas Bolt ftellen, fur ben Abel blieben bie Beerfuhrerftellen, bie mit gewiffen Aufwand verbunden maren. Ge tonnte alfo Riemand in ben Abel aufgenommen werben, ber nicht im Befite eines gewiffen felbftftanbigen Bermogens mar; es unifte mitbin ber Canbibat bereits ben Bater beerbt ober fich felbit im Rriege burch Tapferfeit Unfpruche auf Beute erworben, bamit aber bie Mittel gu einem fanbesgemagen Leben verschafft baben. Daber fonnte ber Gintritt in ben Abelftanb trop aller Abstammung nur bereits gereiften Dannern geftattet werben. Co fonnte es benn fommen, bag viele Chelgeborene boch feis neswege Mitalieber bes Abelo, ber friegerifden Ariftofratie merben fonnten, weil es ihnen an ben nothigen Mitteln gebrach ober meil fie alt murben, bevor fie biefelben gu erwerben Belegenbeit batten. Der Rrieg batte ben mericanischen Ctaat gegrunbet, ber Rrieg mußte ibn erhalten, ber Rriegerftanb mar alfo ber erfte Stanb im Reiche, wie ber Rriegsgott ber oberfte aller Gotter und ber Ros nia, ale oberfter Beerfibrer, fein Stellvertreter auf Erben mar.

Der Kriegkotel mißte also ernorben vorden, vole eine im eines selftem Mittelater is Bitterwirke. Diesingen Gebegebernen, welde bisse Mitterwirke anzunchmen verbindert oder abzunstalt waren, lede un einweber alle Sambessiger und Sembessiger über die in der die vollschie in dem geschieden Verleitstande gleich dem nachgebornen selficielt in dem gebe abzeitsten Weisterflande gleich dem nachgebornen Schmen des gewonstließen Gebernschafte die erherwoolle Freifelditte.

Der Abel war im Befity von Lanbereien, welche theils unantaftbares Erbgut, wie die Alobien bes germanischen Abels, waren, theils von bem Konige an verdiente Manner überlaffen wurden.

Das Grunbeigenthum ber Rrone murbe Tetpantialli genannt; ber Ronig gab an feine Saustiener Ctude bavon jum Diegbrauch . ale Befoldung. Die Inhaber gabiten bem hofe bafur eine geringe Abgabe an Blumen ober Bogeln, fo oft fie por ibm ericbienen, und biefe Abgabe ftanb nicht im Berhaltniffe gu bem Ertrage ber Guter, fonbern mar nur eine fombolifche Unerfennung ber Dberberrlichfeit ber Rrone. Diefe Saustiener, Tefpantlata, Bolf bes Palaftes genannt, mußten bie foniglichen Gebaube in gutem Buftanb erhalten und wenn es notbig war, neu bauen, Die toniglichen Barten beforgen und Die in ihrem Diftricte mobnenben Unterthanen bagu anhalten. Gie mußten bei bofe ericbeinen, ben Ronig begleiten, wenn er ausging, und genoffen baber ein gewiffes Unfeben. Starb einer biefer Berren vom Bolfe bes Balaftes, fo mar fein Gobn in ber Regel Erbe feiner Burben, Memter und Grundlebne; er verlor jeboch bas Alles, wenn er fich an einem anbern Orte nieberließ, boch mußte ibm bann bie Gemeinbe, wobin er fich gewenbet batte, ein Ctud Land anweisen.

Die Mildill ober Ediber ber Erellente fann man ben germanischen Aloben vergleichen. Gie woren bie allen Defignungen bei Whels, bie vom Bater auf ben Schn übergingen und bie meist aus ber zeiten Eroberung flammten, ober auch Landereien, welche ber Beit ber ersten. Die Beste fonnem biese Manner als ein erfer übergeten. Die Beste fonnem biese Gitter auch verfaufen, nur in ber Regel nicht an andere als au Eberleute. Innesign gaden bod, auch bie Könlig zuweisen solche Aloben nur unter ber Bedingung ab, baß sie von ber Familie niemals beräußert unter

Die Maffe bes Bolfes der bie gemeinen Freien waren in feminieren treinig, melder wiederum bestwurze Schwerzen ignuthimisch hatten, wovon jedoch durch ben Wilfen bes Königs Ihrie an Bellen wis Königs Ihrie an Terfleute adzigesem werben fomuten. Mir biefen Freien rugbet bie angut Kall ber Albaben, wie wie in faller hier weren. Die lebten theild im Schben, theild als Bauern auf bem Lande und bie Gerentwicklich und der Belle gestwicklich werdell. Der Eine bei Elekten erfelt und ben Gerentwicklich werden waren und bei Gerentwicklich bei werthell. Der Land bei Elekter erfet auf ben Cohn, ausgenommen ber Cant ber Anchtschaft, benn alse Merkinner worart frei geboren.

Dennoch gab est jableriche Gold von: junachft Refregsgefangene, bi jedoch meift zum Opfer bestimmt waren, bann solche, welche wes gen eines Verbrechens ibre perfonliche Freibeit verloren hatten, und endlich bie, welche aus Roth und Armuth fich feltft an einen Geren verfauften.

Wenn ein freier Mann eine Stlavin schmängerte und fie ftarb während ber Schwangerschaft ober in unmittelbarer Bolge bereiften, so mußte en nehf bem Kinde für fie in ben Dienift bed Gerent tectus; tam bie Sclavin jedoch glüdlich nieber, so waren Vater und Rindfrei.

Armen Elten war es gestatte, eines ihrer Kinber zu verfaufen, um fich aus ber Woch zu eisen. Cene so fonnte ein freier Mann aus gleichem Brude ist eine freier Mann aus gleichem Meunde feine Kreiselt ausgeben. Mlein es durfte fein hert eine Gestaum ohne bessen die mittligung verfaufen, ausgenommen, wenn es ein Sciave mit einem bölgernen Kragen war. Berlaufen, weberschäftlige und lafterhafte Sciaven wurden nichnlich von ihrem geren zweisder berimd in Gezemwert einiger Feugung genaumt und bekannen, wenn bas nicht fruchtete, einem bölgernen Kragen um dem halb. Won num an burften fie auf heffmildem Arzeite verfauß werben. Micken sie

bei just ober beri Geren unverteffetile, so verfaufe man fie jum Defer, mas febod nur bicht leiten aushafiber unde. Alber ziells biefen Sclaven mar die Möglichteit zu Wieberreitungung ibere Berdeufung stiene Gernheit nicht abszichnitzen. Er muße nichtlich aus der Behaufung feines Gern auszieberden und in ent schafflichen Bladit zu gelangen suchen. Wert ibn, feines Geren und bessen die nieden Diener ausgenommen, darne findert, erfort seine einen Terbeit.

Sin Arxivaner gaß nur felten feine persönliche Freischie freinlig ig anf; es bonern beiß miell nur Spieler. Zogleiebe von lienerbeife, Beibelbiber, die feine Afriber batten fic diffentlich iefen ju laffen, Jaweilen fam es von, da juen der bei arme somittlien isig anseiichig mochten, einem gewissen Geren beifambig einem Schwen zu fielen. Sie gaben ibm behabl einem ihrer Sobie und nachmen ihr nach erlichen Zabren, entweber um ibm zu verbeitathen ober in anderetlichen Zabren, entweber um ibm zu verbeitathen ober in anderetlichen Zabren, entweber um ibm zu verbeitathen ober in anderet Abren, entweber um ibm zu verbeitathen ober in andeten Beren war gewöhnlich mit beiem Laufde zufrieben umb gab eine Arfenntsicheft für ben neuem Schwen. Die Omnersmodt bes Zabres biod zwang wick Hamilten, ein berartiges furchtliches Berchlitmiß einzehen ber ber den gem Archivolaten. Arzeitabel für der ihre ber ber freit umb Wonntzuma II. folgte bleiem Beispiel in feinem Reiche. (Elswiere I. 489.)

Der Abel, die Beiefter und die freien Leute oder Binger waern also die Stände der mittelamericanischen Reiche, aus derem erften sich der dazu Beichstet und der personischen Butreb des Arisgabets emporschwingen sonnte, während Unglick und Berberechen den Bürger in den Sende der ber bei folgenen Schaerei heratzubrücken im Stande

mar, lleber Millen ftanb ber Ronig.

In entsprechenber Weife mar auch der Geund um Boben bes Beitege verteilt. Mus Linterein geheten entweche ber Krone ober ben Tennefn, den Erelleuten umd ben Genacinden umd bies Bertheilung war in beinderen Gharten oder Randzischen und bies Bertheilung war in beinderen Gharten oder Randzischen verzichnet, an genen bas Krongebiet bunkfrecht, das ber Weifigen hellroth und bas ber deber in keinere Altspellungen getreumt, bern siede Sennelinen war weiber in keinere Altspellungen getreumt, bern siede besonders vermollett wurde und bei die nie am Brinstersfenne nechtigtet werten fonnet. Beschwere Altspellungen waren sestimmt, in Ariegsgetten ben Mundvorrah für den Gert zu liefere.

 Sacher von Febern in ber anbern Sanb und waren ihres Amies megen nicht febr beliebt beim Bolle.

Die Saspuneifter bes Königs batten genaue Berzeichniss berjenigen Gegenschute, pedie die Provingen mit Sabier an die Konals Steuer zu gehsen batten, und die Sammlung der Mendogs kennde seich und berüssig Taffels solleren Seuer-Verzeichnisst, by die vonorhusten Gegenschafte waren baumwollene Kleiber, Getraide und fossische kreten.

Die Stabte Zoconocho, Dagatlan und anbere Ruftenorte entrichteten ber Rrone jabrlich außer ben baumwollenen Stoffen 4000 Sanbpoll fconer Febern von allerlei Farbe, 200 Gade Cacaobobnen, 40 Ungenhaute, 160 Bogel von befonberen Farben. Suarjacac u. a. Bapotefen - Stabte gablten 40 Golbplatten von ber Große einer Mufter und Fingerbide, 20 Cade Cochenille; Tladiancho und Agotlan 20 Befage mit Golpfornern. Tochtebef, Dichaban u. a. Drie am meris canifden Meerbufen gaben außer Golb, Baumwolle und Cacao 74,000 Banbe bunter Febern, feche Balebanber, zwei fehr feine und zwei gemobnliche Smaragbe, zwanzig Ohrringe von Bernftein mit Golb gefagt und eben fo viele von Ernftall, hunbert fleine Topfe von Storax und 16,000 Gummiballe, Tepejacat, Acapinco u. a. Orte brachten 4000 Cade Ralf, 4000 Laften Atati ober feftes Rohr gu Bebauben, 4000 Laften fleines Dohr ju Pfeilen, 8000 Laften Acajetl, feines mit Aromen gefülltes Robr. Dalinaltevet, Ichcatian u. a. Orte im Guben lieferten 600 Schalen mit Sonig, 40 große Befage mit gelbem Oder jum Malen, 160 Mexte von Rupfer, 40 runbe Golbplatten von bestimmter Große, 10 fleine Befage feiner Turfife und eine Labung gemeine Turfiffe. Quaufnahuat, Ruitepet u. a. Stabte ber Tlabuiten gaben 16,000 Stud große Blatter Bapier. 4000 Befane von verichiebener Große. Unbere Orte lieferten Strobmatten, Strobfeffel, Tabat, Brennholg, Steine, Balten, Ropalbarg rob und gelautert, fluffige Barge; es tommen unter ben Comudfachen Salebanber und auch eine golbene Rrone bor. Faft auf allen Tafeln ber Denboja'iden Cammlung ericbeinen aud friegerifde Ruftungen mit bem Belm, beren Farbe und Form genau bestimmt mar. Ferner temerft man barunter mehrmals einen lebenbigen großen Abler, beren bie Stabte ber Otomies jahrlich vierzig Stud einsenben mußten. Die Dalaginten mußten ein Relb von 700 Rutben gange und 350 Rutben Breite fur bie Lebensmittel ber toniglichen Beere bebauen.

Anfangs waren bie Afgaben maßig und ftanben in einem billigen Berhaltniffe zu ben Erzeugniffen bes Landes. Gegen bas Ende bes merikanischen Reiches aber wurden sie brückend und ba fie mit ber größen Strenge einsetrieben wurden, wirften sie verberbild. Wer

<sup>\*)</sup> Um vollftanbigften im erften Banbe bes Ringeborough'ichen Wertes abgebilbet,

ben ausgeschriebenen Tribut nicht zahlen konnte, wurde als Stlave verkauft. Die koniglichen Balafte waren angefallt nut ben großten Schaben, von benen bie Beamten bezahlt und hulflose Alte, Wittwen

und Baifen unterftugt murben.

Die Derauffet über die Ginlierung der Magden fichtet in er Residen; die in jeder der vornehmisten Sichte des Reichies der Glipnacoult, der zugleich auch die Deraufscht über die Heichies der Glipfie und Strimmassiacher; er not der Teullverteter des Rosings in Givil um Strimmassiacher. Er hatte nummighentie Wacht und gegen ein Urtheil sam beine weitere Appellation stat. Die Ginnehmer mighen ihm ihre Rechnungen werdegen. Wer sich unterflamd seine Gewalt over die Remangen und gehen der nazumaaßen, der voord am Lehn artischt. (Globaron 1.480.)

Unter biefem Deertichter stand der Gerichtsbof bes Taaatreast, medtem just Weispier beleggeben woren. Die bielten tassich beine fiele eigene begenet weren bei beiten tassich beiten fatsich beigung im Ratsbaufe (Tahontecojan, d. i. der Drit, no Recht, esprivachen holte) um batten ihre unteren Gerichtsbeiner bei sich eighten den Bartein ansumerssam au, unterschutten den Geschlichten ber Sache und Frandern bam ihr Unterful, von werden im Geschlichte feine anbermeite Appellation flattfand. Der öffentliche Mustufer, Tersteil, musike des Unterful fenden machen, eine mader Machiner, Tersteil, musike des Unterful fenden machen, eine mader Machiner

perfon vollgog baffelbe.

In jeem Cadagefeite hatte ein Gefunam als Magerbuete best Araetezeit im Gerichtsfälter; er worde jabeitid von ben Gimmoden biefe Bebietes gemößt umb tilbete bie erfie Instan in allen Mechtesiechen sienes Segietes. Er begach fic thickin um Derreichte, flower coarf, umb jum Araetezeit, um ibnen Bericht über bas zu erflatten, was feil fim vorgefommen war.

Mußer biefen bei Gerichtsbofen waren in Jehem Einheftsjelenten, mehrere von ben Cinnobuern genählte Gerichts im Bolligikeinten, meldte fiere bad Treifen der Cinnobuerschaft Aufficht führten und bäglich mehrten, voss etwo vorgefallen vonz. 68 befannen überben noch eine Angald Gerichtsbienen, puelche bei Amorbenungen err Derigleit befannt machten und bie Schulbigen vor bas Gericht ferberen. Die unterfile Beantendasse waren bei E-gelik over Gerichtsbiegen, melde unterfile Beantendasse waren bei E-gelik over Gerichtsbiegen, melde

bie Berbaftungen beforgten.

Die Bichter klichen som Wergen ist jum Abende im Gerichtelle und des Gifen wurde ihnen borfin gefracht. Damit sie bertif famillensperen in iferem Berufe nicht gesthet werben und keinen Berufe nicht gesthet werben und keinen Berufacht nur Bestenung jur Annahme von Geschenten nur Bestechung bestem Gleich nicht aus die Alle Berufacht und Berufacht an gestellt, werdet gestellt, werdet gestellt, werdet gestellt, werdet gestellt, der Berufacht an fehr wicktigen Gaden wurde des Ultstell ber Bichter bem Könige vorzeiert. Milter ymanija 324, c. b. einem merkinnlichen Wonat, wurde im Gegenwaart bes Schige eine Leichnige eine werden gestellt ges

große Berfammlung ber Richter gehalten, ber alle zweifelhafte unb unentidiebene Streitfachen vorgelegt murben. Waren biefe Rechtefalle ju verworren ober tonnten fie auf einmal nicht gur Enticheis bung gebracht merben, fo murben fie bis auf bie große Sauptverfammlung vertagt, welche aller achtzig Tage ftattfanb und beebalb Rappapfallatoli, b. b. Berfammlung von Achtzig, genannt warb. In biefer Situng mußte Mles jur Erlebigung gebracht werben und bie Schulbigen murben in Gegenmart aller beftraft. Wenn ber Ronig bas Urtheil uber einen Schulbigen fprach, jog er mit einem Pfeil einen Strich uber ben Ropf ber ichulbigen Berfon, Die in ber bifbli= den Darftellung bes gangen Rechtshanbele abgemalt mar.

Die Mericaner mußten ibre Gachen in ben Berichtebofen felbft fubren und es wurben baruber Abbilbungen gefertigt, beren fich noch einige erhalten haben. A. v. humbolbt theilt auf ber 12. Tafel feis nes Atlas (Bittor, Anfichten ber Corbilleren u. G. 77.) ein Stud eines folden Broceffes mit, ber eine Deierei betroffen gu haben fcheint. Dan erfenut barauf bie Lanbftrage, welche burch Guftabfen bezeichnet ift, mebrere im Brofil gezeichnete Saufer, einen Inbianer und

manifche Rlager und Richter.

In gleicher Beife maren auch bie Befete abgefaßt, welche in Terenco von bem Rouige gegeben murben, mabrent in Merico menigfteno in frubefter Beit ber Abel Antheil an ber Gefetgebung gehabt

hatte. Die Befete maren febr ftreng, ja graufam.

Gin Berratber bes Staates und bes Ronige marb in Studen gerriffen und feine Unverwandten, welche um bas Berbrechen gewußt und es nicht angegeben hatten, verloren bie Breiheit. - Ber fich unterftaub im Rriege ober bei offentlichen Luftbarfeiten bes Reichens ber fonialiden Gemalt ober bes Dberrichtere fich zu bebienen, marb bingerichtet und feine Guter eingezogen. Singerichtet marb ferner, mer einen Befandten, Minifter ober Courier mighanbelte. aber burften bei Tobeeftrafe nicht von ber offentlichen Beerftrafie abweichen.

Gben fo fant Tobeeftrafe auf Anftiftung von Aufrubr unter bem Bolfe, auf willfurlicher Berrudung ober hinmeanabme ber von ber Obrigfeit gefesten Grangeichen in ben Felbern, auf einen richterlichen Ausspruch, ber bem Befete entgegenlief, auf Bestechung und auf lugenhafte Berichte.

Enthauptet murbe, wer in einem Felbquae obne Erlaubnif bes Beerfubrere eine Feinbseligfeit beging ober einen Ungriff magte, bevor bas Reichen bagu gegeben mar, wer bie Rabne verlieft ober einem gegebenen Befehle zuwiber banbelte.

Ber auf bem Martt bas von ber Obrigfeit angeordnete Dagu veranberte, murbe fofort bingerichtet. Gin Dorber, gleichviel ob eines freien Mannes ober eines Sclaven, einer Frau, felbft wenn fie auf Chebruch ergriffen worben, murte gleichfalls am Leben geftraft.



Ber im Felbzug Baffen ober Reichen feines Cameraben fabl, murbe ju Tobe gesteinigt. Wer ein auf ber Strafe berumirrenbes Rind gum Celaben machte und ale fein Gigentbum verfaufte, verlor feine perfonliche Freiheit und fein Bermogen. Die eine Balfte murbe jum Unterhalt bes Rinbes ausgefest, Die andere befam ber Raufer, um bem Rinbe bie Freiheit ju geben. Baren mehrere babei betheis ligt, fo murben fie alle auf gleiche Beije beftraft. Den Berluft ber Freis beit und Guter jog es nach fich, wenn Jemant eines anbern Gut, ras er nur in Bacht hatte, verfaufte. Bormunber, welche vom Bermogen ibrer Dunbel nicht richtige Rechnung ablegen fonnten, murben gebangen, eben fo Cobne, welche bas Bermogen ihrer Eltern auf lafterhafte Beife burchbrachten. Bauberer murben ben Gottern geopfert. Leuten, melde burch Lugen einem anberen Schaben jugeffigt batten, murbe ein Ctud Lippe ober auch bie Dhreu abgeschnitten. Bie bas Lafter bes Truntes beftraft murbe, ermabnten mir bereits oben. (Clavigero I. 484.)

In Archivacan batte König Diegalaus(vojet (ft. 1. 3. 1470) bie Gefest um gorotent. ein Die die wate erft burch die Etrasim größelfis, die er gekangen wurke. Mödrer wurden entspanytet. Ein Schomitt ward in einem Ausgiffe Might erftildt um feinen Genoglim als Einzemeiste aus bem Leite geriffen um derfelte voll Afche gestopt. Wetgriffen zuset Einzet Meningleitt fliftete, wurde en einem Baum gebunden umb lefenstig verferannt. Ein Gestmann, der fich betrant, warfgehangen umb feine Abrere dam in einem See erber füng geworfen.
Ein Bärger, der sich giederm Leite vollen gehen vor den gesten. Twelften den mehr Freibeit, das wertlemal am dessignen der Breibeitschaft wie fielten Abrere, auf füng dereim auf dem gribeit fahr auf der gieder der gesch ihre Etren, auf bem Größeltschaft wie fielten Abrere, auf füng gefen ihre Etren, auf füngschaft wer Schole gegen ihre Etren, auf füngschaft wer einer gegen ihre Stemen, auf füngschaft wer einer gegen ihre Stemen.

Aehnlich waren bie Befege in auberen Staaten von Anahuac, obischon in ben Provinzen mannichfache Abweichungen ftattfanben;

ben eroberten Staaten brangen bie Mexicaner ihre Gefehe fo wenig auf als ihre Sprache.

Die schimpflichste aller Strafen war in Merico ber Galgen, bann folgte bie Berbannung aus bem Reiche, weil sie vorausseite, baß ber Berbrecher ein anftedenbes Lafter an fich habe. Brügel und Buufenstreiche waren nicht unter ben Strafen für Erwachene, sie famen

blos bei Rinbern in Anwendung.

Der Gefcingnisse date man spoi Arten. Die millere Soft, Acidvilojan, wer für Chaubener ober ihr folder, welche nicht ber Zochflesse etutzen gingen; die fitzuge daßt bieß Quaupbolle und wei Adfig für die went gestellt bei Daupbolle und wei Köftig bei die bei Bod Bereichten, die dodfern der Soft unt febr vonlig zu essen bei gerichte keinen. Die zum Dofer bestimmten Arienhagefungenen nurber mobigenscher Gruftau ein Gefragunere burch der 
flissellt ber Wache aus dem Assig, so mußen die finden eine Bedach bei Bertheriere, der die Erkeiter bei Bertheriere des die gerichten der die bei der 
flissellt der Wache aus der Wachen dollag, em Grene der 
fürsterungenen eine Schain, eine Latung baunwollener Afeiber und 
eine Gelib dafür gehen. (Elkaipero I. 1493.)

## Der öffentliche Bertehr

mar in ben Staaten von Anabuac wie von Bern Begenftund gang befonberer Aufmertfamfeit ber Regierung. Bor allem maren treffliche beerftragen angelegt, welche bie verschiebenen Orte mit einanber verbanben und bie alliabrlich nach ber großen Regenzeit wieber ansgebeffert murben. Da man weber Lafttbiere noch Bagen hatte, mas ren fie leicht ju unterhalten. In ben Gebirgen und ben unangebaus ten Gegenben batte man Saufer errichtet, mo bie Reifenben gegen Dacht, Sturm und Wetter eine Buflucht batten. Bo Fluffe bie Beerftragen burchichnitten, befanben fich entweber Bruden ober Fahrzeuge. Die meiften Bruden maren von Golg, Die fteinernen maren feltener. Much batte man Bangebruden, bie an ben am Ufer befindlichen Baumen befeftigt maren. Gie beftanben aus uberaus gaben Baumemeigen, Die man febr bicht und feft ju 3-4 Boll Dide jufammengeflochten batte unb bie wie ein fcmanfenbes Det uber bem Gluffe fcmebten; manche maren fo feit angespannt, bag fie gar feine ichmantenbe Bewegung batten. (Clavigero I. 528. Molliens Reife nach Columbia. D. v. Fr. Schoell. Berl. 1825. 8. C. 154. u. Humboldt vues des Cordill. pl. 33. mit Anficht ber Brude von Penipe, Die 120 Jug lang ift.) Da bie alten Mexicaner portreffliche Schwimmer maren, fo bebienten fich blos bie Lafttrager ber Bruden.

Die Schiffe ber Wertcaner waren langlich mit plattem Boben und ofine Atel, Wassen oder Segel und wurden nur mit dem Auder regiert. Die Größe war sich verschieben und sie boten Kamm für zwei dis zu berissig Menschen. Mande bestauben, wie die Canols in Gulana, nur aus einem einzigen Stamm. Auf bem See von Merico Mulana, nur aus einem einzigen Stamm. Auf bem See von Merico

am achtigsten Sage. Starb ein Kanfmann auf ber Beife, so erhielen bie alteiten Kauffente feiner Baterfladt sogleich Nachricht davon, die seinem Berwandten mitthsilten, wechte eine bötzene unsorm-liche Status aufertigten, die den Verfrorbenen barftellen sollte und womt sie des Leichnebandungs bestehen seierten.

Fine große Menge von Kaussenten reisete durch alse Brootinpub 6 Heiches. In zieber Edubt ber Claaten von Anschaus wardalle Ange ein Martt gehalten, aller simt Ange aber ein größeren wub alsgemeinerer. In den nicht bei einzumen liegenden Chisten wurde der Martt an verschiedenen Angen gehalten, damit nicht eine Stadb ber andern sichsen möge. In Mexico sach er an 3, 8, 1,3, und

18. Tage eines jeben Monate ftatt.

Der Marftplat von Tlattelolco mar aweimal fo groß ale bie Stabt Galamanca und mit bebectten Gangen gur Bequemlichfeit ber Raufleute umgeben. Bebe Gattung von Bagren batte ibren beftimmten, von ben Sanbelbrichtern angeordneten Blat, ber nie veranbert werben burfte. Die umfangreichen Baaren, wie Balten, Steine und bergl., mußten, ba tros ber Große beffelben ber Martiplas nicht groß genug war, in ben bem Darft junachft gelegenen Baffen und Canalen abgelagert werben. Sier tamen taglich an 50,000 Sanbeltreibenbe gufammen. Mugerhalb bes eigentlichen Darfte burften nur Enwaaren verfauft merben. Die Gegeuftanbe bes Sanbele maren alle Arten lebenbiger und tobter Thiere, Felle, Febern, Detalle, Gbelfteine, Ralt, Baufteine, Farberben, Rrauter, Barge, Blumen, Geilmittel, Getrante, Dbit, Dele, Galben, Rleiberftoffe aus Faben, Bolle, Metallmaaren, Topferarbeiten, Malereien, Sausgerathe, Celaven, Ercremente ber Menichen, Die jum Gerben ber Thierfelle angemenbet murben.

Die Baaren wurden nach der Zahl und nach bem Maaß und Gewicht verkauft, welches genau bestimmt war und richtig beobachtet werden mußte. Das Gewicht ber Mexicaner ift nicht befanut\*).

Die Merkaner haten benntächt fünf Arten von Mungen, wornach der Breid ber Dinge allgemein berechnet wurde"), en je erfte Art war eine Gacabogine, die beständig wie unspres Sechsenning im Umfauf und bie von ber verfeiberen war, aus breidere bie Cho-tolabe bereitet wurde. Sie burde nach 2000 Kinuwilli berechnet und man hatte Safe, neiche 3 Kinuwilli ober 3 Kinuwi



<sup>\*) (</sup>laubgero I. 524. Aeltere hauliche Schriftfeller poeifelten, bab bieelten Wercianer überhambt Bagen gebot! halten. Die Indianer vom Bern. baben jeboch sein aler Bagen, welche aus wel mit Jiben on einem Duerfabe beriftigten Bagistonte breiten. Die Bugge ber Miten fin viel leicht nach in einigen ber Geführ enthatten C. Ulloa, Rachr. v. Mmerica II. 274.

<sup>\*\*)</sup> Bergl, C., G. III. 320. über bie Raurimufcheln und bie Matten ber Reger.

faßien. Wie die Raurimuscheln der Neger, wolche die Ratur stets von derselben Große und Schwere hervorbringt, waren auch diese Bohnen der sichere Galtpunet und Maaßstad des allgemeinen Verkehrs.

Die zweite Art Munge waren Keine Ander von Baumwolle, Batolgnachill, von befilmmter Größe, welche, wie die Matten ber Reger, gewiffermaagen bas Baplergelb ber Chinefen und Europäer erfetten. (C. C.-G. III. 320.)

Die britte Art Munge bestand aus Ganfefielen voll Golbstaub, bie je nach Berhaltnig ihrer Grope mehr ober minber werthvoll waren.
Die vierte Art waren Aupferftude in ber Gestalt eines ham-

mers ober T, bie man beim Antauf von Sachen nieberen Berthes anwenbete.

Enblich aber hatte man and bunne Stude Binn, Die jeboch fein wirfliches Geprage an fich trugen.

Der bffentliche Bertehr, Die Correspondeng ber Provincialbeborben mit ber hanptstadt und bem toniglichen hofe hatte ein formliches Boftwefen bervorgerufen, bas trefflich eingerichtet mar.

An ben großen Speriftassen flanden von berd zu bei Sauten feine Ableime, in benne formöderne den Globe bereit fichem mißte. Der eifte Gilfote rannte, solab er seinen Auftrag, seinen gemalten Brief der Artenfahnde sehalten bate, jo steuel als nur mößtich nach ber nächten Stalion und biergab baffelte bem bort harrenden, ber fich alebald mit bericken Gile auf den Weg nachte. Auf solche Deige deren bie Rachricken bi spinel bei febrert, daß sie gintellen an einem Tage 130 Stumben Wegentsemung weit famen, und Benetuma II. erstellt baturch flaßt nur Nachfichten auch bem 100 Stunden von sieher Resteuns entstentien der einer eine Merchein. Die Ellichen nurven fich ihren Verreigen ausgestlete nub von Jugend auf darin geübt und burch Preise firte in regem Eiser erspälten

Die Ellfoten batten, je nach ber Beschäftenfeit ihrer Madrichen, beionere Rennziden. Brachten fie ib kunde eine verlortene Schlach, so gingen fie mit aufgestihren und verwortenen Saaren und eilten, ohne Zemme im Wort zu fegen, greade nach bem föniglichen Balaft, inieten vor bem König nieder und erflatteten ihren Bertich. Rach einem erfordernen Eiger baggen von tir hauer mit einer Saumver unglammengschunden, der Zehn mit einem Saumvolftenen Auche umgufrete und in der Schwart in einem Saumvolftenen Auche umgufrete und in der Gehnerte ji miem er nun nie Vorssiftenten Voller alfang, eilte er vom Judel des Bolfets begiedtet nach ber Königsburg und melbet bei ren ich fich Alles jugetagen.

Fur besondere Bolfchaften an fremte Sofe ichickte man allemal Manner von Abel und Beredtsamkeit und gemeiniglich brei, vier ober mehrere Bersonen zusammen. Sie trugen gewisse Kennzeiden, woran Idermann sogleich ihre Beffinmung erknain sommt; Berg im Michien wur mit einem grünen, hem Sespullt ver latholissen des füllscheit übnüssen bebeckt, von welchen einige baumwollene Joualen berabsingen. Ihr haar war mit schome ihre bern burchscheit und mehrere Lunften waren auch bier angekrach in der Angeleit und der Bestellt und der Angeleit in der her liefen einen Schilb und ein Nel, worin sie ihren Aumborrunten fie wohl empfangen und geschlichen der fin den Verteilen der der fiebe der myfangen und geschlichen der fiele der der krach in die Erchigen. Mieman durch burte fie beledigen.

Dat Grie

## Das Rriegewefen

ber alten ameticanlissen Reiche fand auf einer nicht minderen Stufe von Enniedleung alle das Eaustleben. Wir werten dach besonder bentlich bemerken, wie fich bagielbe and ben Elementen hertungsfellbet hat, welche wir bei ben Idagervolltern von Words umd Schamerlich fennen gelent baden, umd wie besiehte burch die weißen herren nicht sowoll nen geschaffen, alb vielmehr nur mehr geregelt und weiter entwicklet worden. Reben biefen Burfgeschoffen fuhrten bie Alten auch noch bie Schleuber.

Bur ben Rampf im Banbgemenge mar bas Comert, Daquabiutl, bestimmt. Es bestand aus einem bolgernen Ctabe von 31 Buß Lange und 4 Boll Breite, ber auf beiben Geiten mit Dbfibianflingen bewehrt mar. Diefe Rlingen maren überaus fcharf, brei Boll lang und zwei breit und mit barg im Golge befeftiget. Diefes Comert fomntt febr baufig in ben altmerieanischen Bemalben bor; es batte feine Spite und mar blos jum Siebe beftimmt, auch batte es feine Barirftange. Die meiften hatten auf jeber Ceite brei Rlingen. Der Rrieger batte es an einem Bortevee um bas Sanbaelent befeftigt. Das Schwert war fo wirtfam, bag einft einem Pferbe mit einem Biebe ber Ropf herunter gehauen murbe. Inbeffen maren nur bie erften Diebe gefahrlich; Die icharfen Rlingen fprangen, wenn fle auf Detall' ober Rnochen trafen, leicht aus und wurden ftumpf und ichartia. Die Große ber Schwerter richteten fich bie Rrieger jumeilen nach Magnabe ber Rraft ein. Der Tlageglanifche Belb Tlabuicol, ber von Monteguma II. gefangen und geopfert murbe, batte ein Schmert. welches fo fdwer mar, bag ein Mann von gewohnlicher Starte baffeibe taum vom Boben aufbeben fonnte (Clavigero I. 315.), mabrend manche Bemalbe wieberum febr fleine Schwerbter zeigen (f. Saf. III. Fig. 2.).

Die Reule wurde ebenfalls von ben Mericanern geführt, eben fo bie Art, boch icheint sie gegen bas Ende ber alten Reiche burch als Schwert fast gang berbrangt worben zu febn. Der gewöhntes Baffemvorrath bes Sobaten bestaub aus Burffies, Schlenber, Bo-

gen und Pfeil und Schwert.

Die Cousmaffen bestanben aus Chilb, Belm und Sarnifd. Der Schild hatte gemeiniglich eine freierunde Geftalt und mar nach ben Bemalben zu urtheilen etma fo breit ale ber Durchmeffer eines Mannes von Schulter gu Schulter. Gie maren fammtlich febr bunt und in febr mannichfaltigen Muftern bemalt. Manche Schilbe maren von bem Robr Dtatli, mit ftarten Baumwollenfcnuren burchflochten und mit Febern bebedt. Die Schilbe ber Cbelleute maren mit Golbplatten, andere von großen Schilbfrotenichaalen Rupfer, Gilber ober Golb, je nach Bermogen ober Rang bes Rriegere, belegt. Dan batte mobl auch febr große, ben gangen Leib bedenbe Schilbe. Muf ben Bergeichniffen ber Tribute bemerft man neben jeber Ruftung einen Schilb, welcher, je nach ber Proving ober Ortichaft, ein bestimmtes Mufter zeigt. Alle haben einen Rand, alle find freierund und von allen fallt eine aus Beuch ober Febern gefertigte Art Schurg berab, beffen Bestimmung es war, Die von bem Schilbe felbft nicht bebedten Untertheile bes Rorpers gegen bie fturmifchen Unbrange ber Gefchoffe ju fdirmen. Die Darftellungen aus ber alteren Befdichte in ber mericanifden Banbidrift (Ringsborough 11. 92.) geigen und neben einsaderen Manfen Gebies ohne biefer Gedury, mograpen bir erfch anbeziehmüdten Krieger in ben Bilbern bes Mentoga auch febr reiche und befachtigte Gebilbe ficherten. Bir bis Luft - und Schieften fabren geite und befachtigte Gebilbe ichteten. Bir Seit gult - und Schieften fabren geite und febr geitellt, kliene und ber alleit, fellen und bem Gebilbe, bie erfch mit Gebern geichmicht waren. Der Schilb wart mut ber Unten abm sechliten.

heIm und harnifd, waren nur fur bie Officiere bestimmt, ber gemeine Sobat ging gaug nadenb und hatte nur um ben Unterleib einen Burtel. Die mangelnbe Rleibung wurde burch einen farbigen Unftrich bes Abryere erfett, eine Gitte, Die aus ben Itzustanben

ber Ration beibehalten worben mar.

far vormener ein Officier war, beste gutommengescher war auch fan Rublung. Der geringste war ber Brusspratige von Baume wolst, ber oft zwei Finger bid war und bie Kraft jebes Pfeiles brach webstle benn auch die Spauler bief Bochaptill genantnen Sarnliche von ben Mexicanern in ben Artigen gegen biefelben annahen. Die Bartige wurden, ber man stein Gebrauch andem, forgen.

fam gepruft und fie mußten bie Pfeilprobe aushalten.

Ueber biefen Garnifch trugen bie regierenben herren ein bides Dbertleib von Febern, welches einen Ruraff von Goldplatten ober Gilber verbedte, ber vollfommenen Schut gegen europäische Waffen

gemåbrte.

Unter ben Gemalben ber Menboga'ficen Sammlung fommen auch Rriegstrachten vor mit langen Aermeln und langen Beinfleivern von einer Farbe, boch scheint bieg nur Tracht ber hochsten Diffeiere ge-

mefen au fein.

ben ju febn ichienen, eina wie sie jetzt uoch unter ben Borbamerie anenn ichlisch find (, G..G., 11, 324, XVII), jum Theif won siehr bebeutunder-Hobber, ferner halbfingeischnige Katpen mit Pademecke, eine Borm, nodige bei fellenste ju fein scheint, bie aber immer meinem groulissen, hinten ausstlehenben Feberbufich begleitet sit (f. Auf. III. Fin. 3-6. III. Fin. 3-6.

Borgischich beliebt vonr beiem Bergeichniffen zu Bolge ein Secim auf feilem Siofer, Solg oher wiellicht aum Gesper aus Agacempawier, wedere einen Thiertopf darfiellte, der mit Kedern reich vergiert van. Wan bemerft barmete bie Köble von Kanthern, Schlagern, Krofobillen nub Untas mit aufgeherrtem, jahrneichen Machen. Die Kertebliche ber Seine bertiebt einen Die bie der Der kerfelfen Die Kertebliche ber Seine kenten fern fo wie die Grout kerfelfen Dang den Anglie Kriegerts an. Un einigen heimen ift eine, meift blau und roche Georde bemerfax.

Die Felbmufit beftant aus Trommeln und Dufchefhornern, bie einen gewaltigen garm verurfachten.

Sim Schufe ber Einbe und bes Sandes batte man größertige pefe fig jung er eridete, bie in fietter Beit aus blegen Erbabilen befanden, beren Leberrefte und Bilde in die Gefchichte ber Wacherungen jenre Nationen von Rorten nach Siben genöhren. Diefe Erberre bestehen meift aus Ghaft, die gegenwerig nod acht bie publi guid bebe faben und in weitem Untiga nit Erbeiden undelle mangeben ib. Diefe Breifen nich glied, einem verschangten Bager mitten in Schmigen angelegt"). Einige geigen ichr ausgebeinte Wormerbeite ber Bugung zur Gautverfechangun beken und jum Tebel aus langen parallellaufenben Wählen beftehen, die hier und ba, namentlich am Kingang, hart Gautverfechigt weren fronnen.

<sup>&</sup>quot;) Archaeologia americana, und aus berfelben in F. B. Affal, Radrichten über bie früheren Elmeohner von Borbamerica und ihre Denfmalter. heibelb. 1827. 8. Rebft Atlas von 12 Gefeinafeln.

An ben Beichen von Anahnet fanben ble Spanier sommiefeinerne Sestungen mit Wälfen, Grocken, Auflischen, Brussledren und Mauern. Bemerkenbuerts ist, baß ber Wittehundt ver nordametionslichen allen, von teiner Soge ber spissen Anthanet umwebten Erwertt gemeinslich ein hober, oft viereckiger, terroffenentig anfliciaente Sofial ist und beß in ben Deren von Anahuse ber

große Tempel eine gleiche Stellung einnimmt.

Die Glob Quankyuchollan war mit einer farten, fittenrent, panalg Ang boben Manter umgefen, wedig spolf Ang bid war. Die Samptiadt Werter war burch ibre Lage im Ger verhöltnignaß in febr feit umb fir be Reifegmittel jener Bofter umbernbinds Mile Jugalnage waren burch ben Ger gebert mit banben nur fiker be. Damme fact, nelde burch Greifen umb Balle burchfonitien waren, bie nur auf Jugeriden überifeiriten werben tonnten. Bur weitern ber unt auf Jugeriden überifeiriten werben tonnten. Bur weitern ber mit ger ger eine Lageriden einigt Lagineh feine Bobrigung im Ger, bie mit geschieften Schiffern und gestien Golbaten bemannt waren.

Als Citabelle biente ber Saupiftabt ber große Tempel, ber Saupiffig bes Ariegsgottes und jeines fichtebaren Sellvertreten, bes Konigs. Die Konigsburg war benn auch bier ber Mittelpunet aller wichtigen Schabe ber Nation, ja ibrer gesammten Guftne, wie fie ber

bochite, bervorragenbite Bunct in ber gangen Ctabt mar.

Der große Tempel von Mexico fant in ber Ditte ber gangen Stabt und nabm mit feinen Detengebauben einen fo großen Raum ein, bag er gerabegu ale ein eigener Stabttheil betrachtet werben muß. Eine vieredige Umfangomauer grangte einen fo großen Raum ab, baß mobl 500 anbere Saufer barin Blat gebabt batten. Diefe Mauer, pon Ralt und Stein aufgeführt, mar acht Gun bod, febr bid und oben mit Chieficharten verfeben, zwifden benen Statnen von Schlangen angebracht maren, baber fie auch bie Schlangenmauer, Coatepantli, genannt murbe. Die vier Thore maren nach ten himmelegegenben gerichtet und uber einem jeben maren große Beughaufer fur Baffen aller Urt eingerichtet. Der innere Raum mar mit fo glatten Steinen gepflaftert, bag bie Bferbe ber Spanier barauf faum fufen fonnten. In ber Ditte erhob fich ein coloffgler, vierfeitiger Steinbau, ber langer ale breit mar und funf Abfabe von gleichmäßiger Bobe bilbete, beren oberfter ben geringften Umfang batte. Der unterfte Abfat mar von Diten nach Weiten 50, von Rorben nach Guben 43 Rlafter lang. Beber ber barauf folgenben Abfabe mar nur eine Rlafter fcmaler, fo bag auf jebem berfelben ein freier Raum um bie Bafis ging, auf meldem brei bis vier Mann neben einander geben fonnten. Bon jebem Abfage fuhrte an ber Gubede eine Treppe nach bem unteren berab, welche gufammen einhunbert und viergebn, einen Buß hohe Stufen gaben. Da eine jebe Treppe von Guben nach Beften berabging, mußte man, um jur Treppe bes folgenben Abfabes au gelangen, allemal im alle bier Gelien bes Gebenbed berumgefen. Ber also ben judien Allehge erfeldem wollte, might nach Arfichaum, ber ersten Arepse ben gaugen unterstem Meigs von Westen nach Deine his gewendet unschreiten, beword er an bie Arepse bes zweiten gelangte. Der oberfte Meighg übet eine platte Beck, von wedder man nie weitumssigen Weighg über eine platte Beck, von wedder man sie weitumssigen wir der der Besten geranfommenden Krieb bemerken konnte. Mehnlich Ermest werder in allen dappssichten. In bemerken Tempel von Werico wiederstanden bie Ginvohner ben lehten Angeissfen Tempel von Werico wiederstanden bie Ginvohner ben lehten Angeissfen von Erweite für alle in der Erweite der die in weben der Mengelischen.

Mußer biefen Sauptwaffenplagen und Geftungen maren im Lanbe auch noch fleinere Burgen angebracht, bie gleichfalls aus hoben, mit Mauern umgebenen Gebauben beftanben auf welche allemal nur eine

außen angebrachte Treppe fubrte.

Die Algkalaner haten bie Sfillde Befang ihres Chante mit einer Maner umfolloffen, meder ber Stunden nin ang vom und von einem Berge jum anderen reichte; sie von außer ben Bruftpuckern acht Stugbod mit achtgeben bich, die Erfein voaren mit sienem Wortst terflich verkunden. Sie hatte nur einen einigen, acht Stug breiten Singan, der der vierkaf gefrüt läng war, Chalagiern 1, 368, 500,

Die ficherfte Commwehr bes Ctaates mar jeboch bie Tapferfeit ber Ration und bie mobigeorbnete Rriegeverfaffung. Die Augend murbe fleifig in ben Baffen geubt und ber geehrtefte Ctanb war ber bes Golbaten, wie benn bie oberfte Gottheit ber Mation ber Rriegogott mar und fein Tempel ber Mittelpunct ber Streitfrafte. Rein Bring fonnte bie Wahl gum Ronig erlangen, bevor er nicht im Rriege fich ausgezeichnet und bie Burbe eines commanbirenben Generale erworben, batte und nur bann marb er gefront, wenn er mit eigener Sand in einem Rriege Gefangene gemacht, bie an feinem Rrd. nungefefte bem Rriegegotte geopfert murben. Es erforberte bie Ronigs. murbe fomobl Relpberentglent ale and perfonliche Tapferfeit. Das ber murben bie Rnaben von Jugend auf an bie Gereden bes Rrieges, an bas Blutvergießen bei ben Denfchenopfern gewohnt und ihnen eingepragt, baff bie Geelen ber Tapfern in jener Welt gang besonbere Borguge genoffen. Gie ehrten auch bie perfonliche Tapferfeit an bem übermundenen Reinbe baburch, bag fie bemfelben, wenn er einmat sum Schlachtopfer bes Rriegegottes bestimmt mar, bie Baffen gurud gaben und ibm geftatteten mit benfelben in ber Banb und fampfenb su fterben. Der Ebelmann mußte, bevor er feine Laufbabn ale bos berer Officier antreten fonnte, juborberft eine Mitterwurbe baburch ermerben, baff er Beweife feiner perfonlichen Tuchtigfeit ableate. Ber jum erftenmal ins Gelb jog, mußte ein einfaches, weißes Rleib aus grobem Aloeftoff anlegen und felbft tonigliche Bringen maren von biefer Gitte nicht ausgeschloffen. Erft nachbem fie Proben ihrer Taferfeit abgelegt hatten, murben fie mit- ber toftbaren, glangenben

Rriegerfleibung beehrt. Um auch nach ber Erlongung ber Ritterober Rriegermurbe noch ferner ben Gifer wach ju erhalten, maren mehrere friegerifche Orben geftiftet. Gin Golbat, ber burch fein Beis fpiel bem finfenben Duth bes Beeres wieber neues leben gab und baffelbe ju einem erneuerten Ungriff bewegte, erhielt eine besonbere Shrenfleibung, Tlacapiubqui genannt. Der erfte ober unterfte Orben mar ber Drocelo ober Tiger und man erfannte beffen Mitglieber an einer besondern Art Bappenrod, ber bunt gefiedt mar wie bas Rell ber Banther. Der nachfte Orben war Quaubtin ober Abler; ber bodifte Adeautin ober Pringen. Die Ritter trugen bas Saar oben auf bem Ropf mit einer rothen Schnur gufammengebunben, von melder jo viel baumwollene Loden berabhingen, ale fie Belbenthaten verrichtet batten. Rach biefer Chrenwurbe trachteten felbit Benerale und Ronige, wie Tigot und Monteguma II. Die Mitglieber ber Drben hatten im foniglichen Balafte befonbere Bimmer, wenn fie bort auf Bache waren, und fie burften fich in ihren Gaufern golbener Berathe bebienen, auch trugen fie feinere Rleiber und Schube ale bie übrigen.

Das herr war in Atcheilungen von 8000 Mann und diese in doumpagnien von 3.—400 getheilt, beren jede ihren besondern Beschistlicher hatte. Die höchste Ariegbourder mar die bes commandiernden Generals, dann folgten vier Classen Deretesielsbater, beren jede ihre besondern Atgeschen date. (Classique vol. 489.)

Fur vermundete oder frante Soldaten waren in ben vornehmften Stabten bes Reiches hospitaler angelegt. Dem Soldaten aber, ber feine Schulbigfeit uicht that, trafen harte Strafen.

Wie alle Caaskangelegnschien, so wurde auch ber Krieg vom Adnige mit dem finiglichen Bathr rissulid erwogen. Empfrung der Provingen, Beichtigung oder Ermordung der Gefandten, seindliche Effikale von Auffen waren Anlas der entsigtens Vorwand zu einem Krieglich er eine gestulicher Erwin feistlich es seung die Derkeischaftung der zu den Teiligibsen festen nochwendigen Menschenopfer waren.

Bevor ober bas Geer wirflich zu bem Felbzuge aufbrach, murbe bein Kriegsgotte und ben Schubgottern bes zu befriegenben Bolfes ein Opfer gebracht, um fich bie Gunft berfelben zu erwerben.

Die Solvaten sockten in geschloffener Debnung nach iben Alenehlungen und hieten fich jur Bohne, nach verem Berluft gemeiniglich eine allgemeine Entmutchzung und Aucht erfolgte. Die Berwunderen um Tobten wurden von eigens bazu bestimmten Leuten wahrend ber Soldacht and bem Antillt ber Beinde entfernt. Du bie Jupptalifiet war, bem Ariegsgott nehglicht wiele Schlachtopfer zu bringen, so funder man ben Beind letendig zu fangen und ber Solbat ward micht barnach beloffent, wie viele er tobtgeichlagen, sondern wie viel Gegangen er abliefert.

Uberfall und hintefalt im Bufdwerf ober eigens bagt gemachen bedern war eine off angewande Reigelift. Eben fo wenbeten fie fich auch manchmal ichienbar jur Bluch, um ben Beind in einen folden bintefalt gu verloden und ibn mit frifder Mannicaft gu überfalten.

Rach gludlicher Beenbigung ber Schlacht burben große Breubenten, welche Gefangene eingebracht hatten, welche Gefangene eingebracht hatten, worgenommen. Satte ber Ronig mit eigener Sand einen Gefangenen gemacht, fo famen aus Dieß waren die politischen und friegerischen Inflitutionen der Staaten von Anahuac, die im Wesentlichen mit denen der fublichen Staaten von Peru und Duito übereinstimmen. Defto verschlebener

war

## bie Religion

ber beiben Reiche, bie in beiben jeboch innig mit bem Staatoleben aufammenbing und einen wefentlichen Theil beffelben bilbete. Das Ronigthum ber Stagten von Anahuac, namentlich von Mexico, batte eine Sauptftuge in bem Briefterthum, bas fich gang mit ben fdredlichften und furchterlichften Formen umgeben batte. Der Briefterftanb mar febr gabireich und ba ber Ronig ber fichtbare Rriegegott mar, fo bilbeten bie Briefter auch feine eigentlichen Diener unb ftanben ibm faft naber ale ber Abel, ber ben Rern feiner weltlichen Dacht bilbete. Bir finben bier ein abnliches Berhaltniß wie in ben Staaten ber Gubiee, wo Abel und Brieftertbum noch nicht fo fcbarf gefonbert finb, aber wie in Unabuac als eine mit allen Schreden ber blutiaften Opfer und ichquerlichften Geremonien ausgeruftete Dacht entgegenftanben. Bu Erhaltung ber gabireichen Brieftericaft mar ein großer Theil bes Lanbergebietes ausgesent; Clavigero (1, 378.) berechnet bie Ungabl ber gefammten Brieftericaft bes mericanifden Reides auf vier Millionen. Da Die Briefter alleinige Inhaber ber Culinr maren, ba fie ble Erziebung und ben Unterricht beforgten, pflangten fie bem Bolfe eine unbegrangte Ebrfurcht por ibrem Stanbe ein und ficherten fich fomit einen außerorbentlichen Anbrang in ihren Stanb. Bie ber Ronig ber fichtbare Gott bes Rrieges, fo galten auch bie Briefter gewiffermagen ale Berforperungen ber Gottheiten, beren Dienfte fie fich gewibmet hatten. Im großen Tempel von Mexico lebten funftaufenb Briefter, Die alle ver größen Achung genoffen. Doher beeiferten fic auch bie Beilette, ibre einer eine Bit inng bem Deniefe im Ermest zu wöhner, und die Kinder der geringeren Leute wurden gladlich geschäht, wenn sie weniglient zu bem offeichfern aufgeralle bes Tempels, jum herbeichaffen bes holges, zur Unterhaltung der Kolfenfeuer eine Jeil lang verweidet wurden und bo einen Abglang beb heiligen Geschäften des abs hürgerilde Sechn mit finder nehmen fonnten. Alle aber vourben in den mit ben Tempeln verbundenen Schullen und Eeminarien unterrichtet.

Der Kenschusterfall ber Kriefterschaft sich aus dem tertächtlichen Kahretein, die bem Tempell unserdigerlich gehörten und beschaft Lander Gödter genanut vorrben. Bei den Tempeln waren Geraufschäuser für Gertabe und aucher erkenmittel, berecht auch der die Geraufschafte und der die Geraufschafte und der die Geraufschafte und der die Geraufschafte und der die Geraufschafte der die Leiere zu unter priestentlichen Linglug, erforden waren. Miegebem erhölen die Kriefter freiwillige Gaben von den frommen Gewohnern des Kandes der die Geraufschafte die ann Dandspelt für die Gertieft, so das darb die erflied gekluckte als an Dandspelt für die Gertieft, so das die

fie ftete im großten Ueberfluffe leben fonnten.

Unter ben Brieftern fant eine Rangorbnung ftatt, bie mit ber ber weltlichen und friegerifden Beanten bes Reides große Mebnlich. feit hatte. Un ber Gpipe ftanben gwei Dberpriefter, ber gottliche Berr, Teoteuctli, und ber große Briefter, Guritroquixqui. Diefe boch. ften Stufen ber geiftlichen Dacht erlangten uur Danuer von pornehmer Beburt, gebiegener Rechtichaffenbeit und tiefer Rennmiß bes gefammten Religionemefene. Gie murben in allen wichtigen Angelegenbeiten gu Rathe gezogen, obne ibre Genehmigung ward fein Rrieg begonnen, fie mußten ben Ronig nach feiner Ermablung falben, bei feierlichen Menidenopfern bie Bruft ber Chlachtopfer bffnen und bas fclagenbe Berg berausnehmen. In Acolhuacan mar ber Dberpriefter allemal ber zweite Bring bee Ronigs. Der Umftanb, bag in Merico Die oberpriefterliche Burbe anf zwei Berfonen vertheilt mar, batte vielleicht barin feinen Grund, bag man fie von ber toniglichen Burbe niebr abbangig machen wollte, indem man eine Theilung ber Dacht ftattfinben lien.

Die Deerpriefter wurden gemaßt, ... boch ift nicht bekannt von wem. Ihre Tradt war außererbentlich richt, 3m Mercie was ab Zeichen ihrer Warde eine auf bie Bruft berabhängende Bannwollens quaßte. Un dohen Briften trugen fie die Zeichen berjenigen Gotifetten Sert Beiferten. Der Deerpriefter der Mirketen trug eint zu des Kleid, worauf die vonrehmften Abschnitte ber Gotifeten geschiebt waren. Darüber truge et Ingere Erwicknicher, auf bem Kopfe einen Geberichmund mit fleinen Gotterbilbern. Auf der Schulter und mit Trum bina ihm eine Bannwollennankt.

Rach ben Oberprieftern folgte ber Mericotrohuabin, ber Oberauffeber über bie wichtige Bollziehung ber Religionsgebrauche und ben Banbel und bie Birffamteit ber Briefter und ber Seminarien. Sein Umt unterftührten zwei andere geiffliche Beamte, beren einer fpeciell ber Generalsuperior aller Seminarien war und als Zeichen feines Umtes einen Sad mit Rovalbare bei ifch truo.

Mun folgten Die ubrigen Beamten, ber Tlatoniniclolteuftli, melder bie Deconomie ber Tempel beforgte; ber Ometochtli fertigte bie Somnen ju ben Reften ber Gotter; man batte ferner einen Dufife birector, ber auch bie Canger unterrichtete, einen Geremonienmeifter, fo wie Borfteber ber einzelnen Ceminarien. Die Briefter batten ben Damen Tropirqui, b. b. Diener Gottes. Allgemeine Tracht ber Briefter war ber fcmargbaumwollene Mantel, ben fie wie einen Schleier über ben Ropf trugen. Bemertenswerth ift, bag in ben Gemalben ber Menboga'fchen Cammlung bie Briefter und Geminariften am gangen Leibe fcmarg bemalt erfcheinen und bag wohl biefe Barbung mit ber Tinte gufammenbangt, mit welcher ber Ronig bei ber Rronung gefalbt murbe. Man wollte burch biefen Unftrich vielleicht eine Aufnahme in ben Briefterorben anbeuten, wie man ja auch ben Ebelmann erft in ben Rriegerftanb burch eine befonbere Feier einweihete, bevor er bie boberen friegerifchen Wurben erlangen fonnte. 3d erinnere bier an eine Begebenbeit, welche fich im Staate ber hueropiefen gutrug. Diefe batten ben Toltecatl jum herrn ermablt: faum war aber ein Jahr verfloffen, ale er mit ber Brieftericaft in Uneinigfeit gerieth. Die gablreichen Briefter migbrauchten ihre Bewalt, brangen in bie Brivatbaufer und nahmen Dais, Trutbubner und was fie fonft fanten binmeg, begingen auch Musichweifungen, welche ibrer Burbe burdaus nicht angemeffen waren. 218 Tolteeatl bamiber einschreiten wollte, griffen bie Briefter gu ben Baffen und murben von einer Bartei bes Bobele unterftust, woburch ein Burgerfrieg loebrach, ben ber neue Berricher burch feine Entweichung au beenbigen glaubte. (Clavigero I. 291.) - Mebnlichen Borgangen murbe baburch porgebeugt, bag ber Ronig felbft bem Briefterftanbe angeborte und bag bie bochfte Brieftermurbe amifchen amei Berfonen getheilt mar.

Disson is den Brieftern gestattet war, außer dem schwarzen Gebster andere disgreifte, Keltbung zu tragen, so gingen voh eijenigen, welche in den größeren Gengregationsbäufern wobnten, deskablig gang schwarz, Gie schworzen ist den Aufri, sowdern abstern ihn nur mit Waumwollenschnärten zusammen und bestricken sich mit schwarzer karde, um sich ein abstrecknung Unschwarzen.

Bem ste auf sen Bergen ober in den Schlen opferten, bemale ten sie sich allemal schwarz, Gie jammelien Insteten, Georpione und lielne Schlangen und verforannten sie auf eine der Socitenpramen vor dem Tempel; dann sießen sie de Alfce daud und Rus von Dood, Azdes, der Pflange Oliuspun, necht enigen letenstgen Institute in einem Wörfer, Modehem sie solge Sastie dem Gobtern in fleinen Wefagen vorgefett, rieben fie fich ben Leib bamit ein und ffirchteten fich nun bor feinem giftigen ober milben Thiere ber Balber. Diefe gottliche Argnei, Teopatli, galt gugleich ale ein porguglich fraftiges Beilmittel in allerlei Rrantbeiten, weshalb bei ben Brieftern immer Rachfrage barnach mar. Die Rnaben, welche in bie Seminarien aufgenommen maren, mußten bie Infecten fammeln. woburch fie ben Abichen bafur verloren.

Die Briefter mußten fich mancherlei Entbebrungen auferlegen und viele Saften und ftrenge Lebensart beobachten. Gie tranfen nur felten geiftige Betrante und maren nie beraufcht. Die Briefter bes Gottes Teacaboncatl befamen befonbere felten Bein zu toften. Menn fte, 303 Dann ftart, ben taglichen Lobgefang beenbigt batten, fo legten fie eben fo viele Studchen Robr auf einen Saufen, von benen nur eines angebohrt mar. Cobann griff ein jeber nach einem Robr und berienige, ber bas angebobrte beranszog, mar ber Blud-

liche, melder an biefem Tage Wein trinfen burfte.

Co lange bie Briefter im Tempel bienten, mußten fie fich aller Beiber, ibre eigenen ausgenommen, enthalten. Wenn ihnen ein Frauenaimmer auf ber Strafe begegnete, fo folugen fie, um ben Schein ber Burudhaltung und Demuth ju gewinnen, ihre Mingen nieber, benn es mar ben Brieftern jebes Bergeben mit bem anbern Gefchlecht auf bas Strengfte unterfagt. In Teobuacan lieferte man berartige Berbrecher bem Bolte aus, welches fie Rachte gu Tobe prugelte. In Ichcation mußte ber Dberpriefter beftanbig im Tempel leben unb burfte mit gar feiner Frau Gemeinschaft baben. 3m Uebertretungefalle mart er in Stude gerriffen und feine Glieber ale marnenbest Beifpiel feinem Rachfolger überliefert. Denen, welche bei bem nachte lichen Tempelbienft einschliefen, gog man beifes Baffer uber ben Rouf ober burchbobrte ihnen Dhren und Lippen; bei wieberholtem Berfeben tauchte man fie in ben Gee und perbannte fie fo lange aus bem Tempel, ale bas Weft bes Baffergottes mabrte. Die Briefter lebten unter ftrenger Aufficht und fuchten burch icheinbare mannichfade Entbehrungen bem Bolfe Chrfurcht vor ihrem Stanb unb Beruf beigubringen. Der Priefterftand wurde nicht allgemein auf Lebenszeit angetreten, boch wibmeten fich Ginige bem Tempelbienfle fur immer, Unbere nur auf eine bestimmte Beit, theile aus beionberer Brommigfeit, theils in Folge eines Belubbes ibrer Bater.

Es widmeten fich auch Dabchen bem Briefterftanbe, Gie perfaben ebenfalls ben Dienit im Tempel, raucherten ben Gotterbilbern. unterhielten bas beilige Teuer, bereiteten bie taglichen Opfer ber Lebenomittel und boten fie in ibren Sanben benfelben bar; von ben Opfern felbft und ben boberen Burben bes Briefterftanbes maren fie jeboch ausgeschloffen. Ginige maren von Jugend auf burch ein Bes lubbe ber Eltern bem Tempelbienfte geweihet, anbere nur auf ein ober zwei Jabre, um baburch Gribfung bon einer Rrantbeit, bas Wohl ber Famille ober eine gludliche Che von ben Gottern gu erlangen.

Benn bie Eltern ein Dabden bem immermabrenben Dienfte im Tempel bestimmten, fo gelobten fie baffelbe gleich nach ber Geburt einem gemiffen Gotte und melbeten bieg bem Borfteber bes Ctabtpiertels, welcher bei bem Generalfuperior ber Ceminarien Angelae bavon machte. Rach zwei Monaten trugen fle bas Dabochen in ben Tempel und gaben bemielben einen Stengel Bfriemenfraut und ein fleines thonernes Rauchergefan mit etwas Ronglaummi in Die Sanbe. moburd feine funftige Bestimmung angebeutet murbe. Diefes mieberbolten fie alle Monate und marfen babei allemal ein Studden Baums rinbe in bas Opferfeuer. Im funfzehnten Sabre murbe bas Dabden bem Beneralfuperior ber Geminarien übergeben, welcher es nun in bas Dabdenfeminar aufnahm. Gier erhielt es Unterricht in ber Religion und in ben Bflichten feines funftigen Stanbes. Danche Dabden fcnitten fich megen eines besonderen Gelubbes bie Saare ab. bier führten fie nun, entferut bon allem Umgang nit bem mannlichen Gefchlechte, ein febr ftilles und fittfames Leben. 3hre vornehmfte Mufgabe mar bie Unterhaltung bes Tempelfeuers und fie maren besbalb in bestimmte Wachen getheilt; einige fanben zwei Stunben por Mitternacht, andere gerabe um Mitternacht, wieber aubere mit Tagesanbruch auf, um bas Feuer gu beforgen und ben Gottern gu raudern. Obicon nun aud Briefter baffelbe Geidaft mit ibneit verrichteten, fo geschab bieg boch ftete unter ftrenger Mufficht ber Oberen und bie Danner ftanben auf ber einen, Die Dabchen auf ber anteren Geite bes Mitares. Des Morgens bereiteten fie bas Dufer ber Lebensmittel und febrien ben untern freien Dian bes Tempels. Die Beit, welche fie nicht beim Tempelbienft gubrachten, verwendeten fe jum Spinnen und Beben und Berfertigen ber iconen Gemanber, momit bie Gotterbilber befleibet und bie Tempel ausgefchmudt murben.

Sundigte eine ber Breiferinnen wieder bas Gefeh ber Keussebeit, so son beine Verzischung flatt, wenn es einbocht wurde, blieb
bas Berbrechen aber verbergen, so such vie bie Sünderin den Ilmvillen
ber Geblieb von feinstliche Solgten und Wässingen abzumende, wie wie einer
fie glautte, daß ihr Riefich zur Etraft verfaufen werke. Datte einer
Kompelimerin des 16—18. Soft erreicht, so sucher wie Geiner
einen Wann für sie aus und wenn ein solder gefunden, iberreichten
einen Wann für sie aus und wenn ein solder gefunden, iberreichten
eine Mann für sie aus und vonn ein solder gefunden, iberreichten
eine Mann für sie aus und vonn ein solder gefunden, iberreichten
siehe Wonn erzischperin ein ein Angel Wachtein in schongmalten
Schäffen nicht einas Kopalbarz, Wimmen und Sinvauen, dannte
für der Verzische Gerschlich und Sinvauen, dannte
sin ist gestellt und erkeinen der und bei er sin im Genedmissung zu
ber bevorstehenden dertast. Der einswilligung oligte sobann einer
machnung an das Makhein zur Beharrung in der Augend und zur
treuen Milderfeitung in seinem neuen Gande.

Daburch aber, bag fo viele Dabchen von gartem Alter an im Tempel bem Dienft ber Gottbeit gewibmet murben, baf fie, menn auch immer nur in ehrerbietiger Entfernung, bas beilige Leben ber Briefter, ben Ernft, bie Burbe, bie ftrengen Sitten berfelben, mehrere Jahre vor Augen hatten, wurde ben funftigen Dittern eine Ehrfurcht far bie Staatsreligion eingepragt, welche ben großten Ginfluß auf bie tommenbe Generation ausaben mufite. Diefer 3med murbe aber bei weitem ficherer baburch erreicht. baß fle nur einige Jahre im Tempel verweilten, nach beren Ablauf fie ins burgerliche Leben gurudfehrten, ale wenn fie fur immer im Tempel geblieben maren, jumal ba ihr Tempelbienft in benjenigen Lebensjahren ftattfanb, mo bas weibliche Gemuth bie tiefften und Dauernoften Ginbrude zu erbalten pflegt. Die Fantafie ber Dabchen warb mit ben Bilbern ber Gotter, ben ehrwurbigen Gestalten ber Briefter fur alle Beit erfullt; fie faben bier ben Dann in feinen blietigen Befchaftigungen bei ben Opfern, fie faben ibn ale basjenige Wefen, mas auf Erben ber Gottheit am nachften fiebt, und bief mufite auf ibre Befinnung und Unficht ben größten Ginfluß uben.

Die Briefterfcaft, mannlichen fowohl ale weiblichen Gefchlechts, war in mebrere Bereinigungen ober Orben verfammelt, beren feber

bem Dienfte eines bestimmten Gottes gewibmet mar.

Go hatte ber Gott Duehalcoaff eine Congregation, welche Mamacagagiotl und beren Mitglieber Tlamacagque genannt wurben, mabrent ber Dberporfteber beffelben ben Damen bes Gottes felbit fubrie. Der Gintritt in ben Orben fant in fruber Rinbbeit flatt. Die Gftern. welche einen Knaben biefem Dienfte wibmen wollten, labeten ben Borfteber ber Bejellichaft gu Tifche, er fanbte ibnen barauf gewohnlich einen feiner Untergebenen, ber ibm bann bas Rind überbrachte. Er nahm baffelbe auf ben Urm und weibete es mit einem Gebete bem Quebalcoatl, indem er ihm ein Saleband umlegte, bas es bis gum fiebenten Jahre tragen mußte. Bar bas Rind zwei volle Jahre alt, fo machte ber Borfteber einen fleinen Ginfchnitt in feine Bruft, ber nachft bem Saleband ein Beichen feiner Bestimmung mar. 3m fiebenten Jahre tam ber Rnabe ine Rlofter, nachbem er von feinen Eltern in einer langen Rebe vernommen, wie er bem Dienfte bes Duibalcoatl verlobt fen, wie er gehalten, bief Gelubbe zu erfullen, ben Dern geborfam und feiner Bflicht getreu ju leben, Gie ermabnten ibn, Gott fur feine Eltern und bas gange Bolt anguftes ben. Die Rleibung bes Orbens mar febr anftanbig und ehrbar; Die Mitglieber babeten jebe Mitternacht und machten bann bis zwei Stunden por TageBanbruch, fie fangen ihrem Gotte Loblieber und beobachteten allerlei Regeln und febr ftrengen Banbel. Gie batten bie Erlaubniß zu jeber Stunbe bes Tages ober ber Racht in bie Beburge ju geben und bort etwas von ihrem Blute ju verfprugen. Gie Ranben in bobem Unfeben wegen threr frengen Tugenb. Der Borfteber hatte bas Recht, Riemand anberen als ben Ronig felbft

befuchen zu muffen.

Der Orben Tembelligtli ober "bie Indinge" war bem Gotte Ergellipsen gerübmet und bei faben nur am Singlingen und Anden, bie von Kindheit auf demiften geneihet waren. Sie letern nicht in einem Gonwente gufammen, sondern es datte jeder feinen besondern Zustenbell. In jedem Stadtsgirte vochste ein Borftere, der die Aufflicht über fie führt, und war ein Saud, worin fie fich verlaumstein mad jum Robe hiere Gotteile Gefinge um Tägen aufflibtent. De ficon fich nun auch Michen in biefe Tänge mischen, sand de geringen ber bei geringfie linerbung fact.

Bel den Tolonalen bestand ein der Gbelin Eentool geröhmeter Deren von sieht krenger Obfervan, in nelchem nur Wänner von schigd Jabren und Wittens ausgenommen vourden, die eine Gemeinschaft mit Tounen hatten. Er date iese kestimmer Ungabe Willich der und vos fonnte ein neues Wilgiste est dann eintreten, wenn eine Belle durch einem Tolossoll erfeichgt worden war. Delse Wodekander in so hobem Ansfern, das sie des vom Mest und vom den dender in so hobem Ansfern, das sie des vom Mest und vom den vertigern um Alba gefragt wurchen. Die siehten sich dann an gleberein umb hören die Kragenden mit niedergessischen Augen an, Ihre Antworten galten sieht bei den Kodigen als Oracks.

So finden wir in den alten Staaten von Anchane eine for regimbigis goglieberte Brifefrieforial ab im Riftger des Wiffinge, be Indigen bei Wiffinge, be Indigen bei Wiffinge, be Indigen bei Wiffingen, bei Indigen Indigen in ihrem Anther ber Kinfte und bei State ber weitlichen Gewalt und ihrem Anchart bei Grund bei Griebertungen und Biffingen, welche fie fich aufgreigten, fells barr die graufinnen Dier, die fie öffentlich in den gegengen Tempelgeblichen aufheiten, achfelten achfelten achfelten achfelten abeiten, bei fie bem Bolle immerjort wiederfolm und die fle bem gekter won der gartiffen Jagund an eingeptäg batten.

Die Meifeler worm burch iben Stand ju mannicfalligen Bijungen verpflichtet und wurden in den Geminarien, wo sie erzogen murden, burch bie berbatischen Strassen, des Schieden, die Abragach is Bringen, deut der eine Artragung der Schwerzen großende. Wir faben, wie die Ertragung der Schwerzen großende. Wir saben ichen bei der unabilifitiern und die Unempfindlichtet gegen Bunden ichen bei den unabilifitiern Andenen eine Kepensche fil, in welcher die zugend frühzeitig geldb wird. (C.-G. II. SS.). Die hatten der biefe Sitte auch an bie beberen fluttunglus mit hindkregenommen und bie herricher pflege ten sie, well sie ben friegerischen Character der Nation unterstüben muste.

Die Priester ließen sich baufig Blut ab. In ben Gemalben ber vartcanischen Sammlung (C. Vat. 3738. n. 77. Ringsborough Ah. II.) sehen wir Priester, welche sich mit einem spihzem Instrumente, bas ben Reisch ber Svotonaben (G.-G. 1. 268. Agf. II. c.) abnich vielleicht aus Knochen eigens bazu angefertigt mar, bie Spine ber Bunge und bie Ohren burchbohren. In ben Bilbern aus ben Geminarien bemerten wir Rnaben, Die mit Aloeftacheln an allen Bliebern gefpidt find und aus beren Bunben bas Blut ausftromt. Dan burchbohrte fich jur Buge bie Fleischtheile ber Arme und Beine und ftedte in biefe Deffnungen fleine Ctudden Robr, aus benen bas Blut ablief. Je ofter biefe graufame Operation wieberholt murbe, befto aroffere Robrituden murben bagu angewenbet. Das abgezapfte Blut murbe forgfaltig in ben Blattern bes Baumes Afrojatl gefammelt, Die blutrunfligen Stacheln ftedten fle in fleine Ballen Beu, welche fie auf bie Ginschnitte ber Tempelmauer ftellten, um bem Bolfe gu zeigen, welche gewaltige Bugungen fie fur bas Geil beffelben anftellten. Diejenigen, welche fich im Umfange bes großen Tempels von Mexico cafteieten, babeten fich fobann bort in einem Teiche, melder Gjapan bieg, weil er immer vom Blute gefarbt mar. Das Robr, welches babei angewendet murbe, bob man jum Beweife ber wirflich erbulbeten Bufe forafaltig auf.

Außer ben Opfern bes eigenen Blutes fanben ferner Bachen und Saften fatt und zu jedem Geste bereitete man sich baburch vor, Bei ben kaften enthielt man sich bes Lieschauch zu der Getrante ober man af nur einmal bes Tages, enthielt sich bes Umganges mit

Frauen und gapfte Blut ab.

 finkenben Krautern einrieb. Er erhölet auch eine Keine Laugette vön Stell, um fich domit Bult absyapolen, umpit foffen, schovere Arfeiten vertichten aud erhielt für die geringsten Behler febr harte Strae fen. Nach Allauf eines Jahres warde er von viere Wochgen nat woblirichenden Baffern gewolchen und mit großem Geprange und

Mufft nach Baufe gebracht.

Benn fich öffentlich Unglädefälle ereigneten, so feberachen ber berreiftet vom Merice eine aufererbentliche Offinng und Saften. Er begab fich in einen Balb, bante fich eine Gutte umb bedte fie mit Juedgen, die fleis frisch fern und wernn fie verborrt woren, mit neuen vertaufist berben ausfien. Er schloß fich in ber ditte in und brachte bier neun fils geftn Wonate in befähnigen Gebete zu. Er entfielt fich alle menfellichen ulungang, geng inches als Waleisenen um Balfer und verage biere feln Bitt. Rein Dere verfeler burfet die Aufen mehr als einma überenchmen.

iemen großen Einfluß senochrten sich die Briefter durch die Aber, auch ein Werterkogen, meldes nan dem Briefter anvertraute und mit Außen sichnte, welche der Ariefter anvertraute und mit Außen sichnte, welche der Ariefter angeordnet, der Teieren der Seine der Ausgeber der Ausgeber der Aufgeber der Aufge

Sclasen jum Menischenopfer sin die Gentheit berekinschaffen. Er schigle zur eine Ermahumg zur Bohlfchigfelt gezen die Urmen mit den Worten: "Altebe den Vackenden und preife den Gungrien, nelgke antekerung es die auf chefen mag; dem ekserte, das sie Kieftigen gleich sie auf die Aufrechte der der der der der der die Bereitschaft wie Du. (S. Sandgrun hist, die In neuen Repain in 1.12 V.1.)

Bit jafen, wie die Pteifer bei ber Geburt eines Mentdern, bei feiner Erfeirentung, bei bem Einer Archeirung, bei dem Untertiel und beiner Erfeirung, bei dem Einer Arbeit der Gemeineren, bei feinem Arbeit für alle fichtige Vermitifer geiten. Sie bewahrten, bei feinem Arbeit fich alle fichtigte Vermitifer geiten. Sie bewahrten fich bei Jedem wichtigen erfengtig und Unterrediement geroben flicht burch die Beraudsbeftimmung best Gutes mit bie Wahrfagung. Geber Leg gieber dautgeben Ausgeben der gestellt ges

Der Mittelyunet und Sis der priefertiden Wilffamfelt waren ist aus ein, un bern Interbollt große Annereim bestimmt waren. Diej Ermed, Gottolbaufer, Teccolli, ober Gottolbaufer, Teccolli, ober Gottolbaufer, Archail, ober Gottolbaufer, Teccolli, ober Gottolbaufer, Teccolli, ober Gottolbaufer, Teccolli, ober Gottolbaufer, aber bereifte Schisj Agrand angedegt, aber bereift nach ber Großerung von Agrandjalto vergrößert; Monteyman I. erfante einen neuen, prächigeren. Igtel entwert ihm Agnation aus ben großen Gefähre, nießen Muhald ausführe und bas durch die Boernet zeite geführt wurde. Er fand im Mittelyniete der Gabet und erterhen bie Baumtre bei Jaupsgefähres oder bei eigenflichen, terraffenfrum angelegten Termefel Schon oben (E. 84.) fennen.

<sup>\*)</sup> Die Abbildung in Cortes historia de nueva Espanna. Mez. 1770. fol. widerspricht ben andere Befforeiungen und sil nach oberflächtlichen. Rachtlichen apfammengestellt (f. Clavigero I. 366.).

afch juei mannschese Keurtecken, wolche vole die Monifrangen in den ackelition. Alleging affallet worzen und berm Klammen ummerbrochen ehalem wurden, das man glaufet, das Gertöfichen der Keurtnerbe ber Gimmel fehr der kefterien. Im Umninge der fimmundien Kempscheinbe finnten noch 600 folder Keurtecken, die gleichgiebe muntertrecken kramten. Deben auf dem Algag war der große Geberflein für bie gewöhnlichen Wenschenoper aus einem großen Jahrls, der in der Mitte eine Bereifung datte.

auf bem unteren gepfafteren, mit einer geoßen Mauer umschissenen Maume befanden fich gegen vierigt fleitere, verfelbennen Gottipeten genubmete Tempel, Wodngebaube für die Briefter umd berein Zbglinge so wie sie neuer zu meurbtein bestimmte Werfonen. Schungen so wie für andere zum Zeunelbein bestimmte Werfonen. Schungen der die den unter die Beiteller siehe fless nuffen, die Stoffen unter den Verteiler den unter den Verteiler den unter den Verteiler den Verteiler unter der Verteiler unter die Beiteller unter der Verteiler angebracht ein fünfte wer am Tempel Zeitall (hand der Geitglich weit) bie ein fünfte war am Tempel Zeitall (hand der Geitglich weit) bie

Banbe mit Obfibianfpiegeln bebedt maren).

Die verjasitchen Tempel waren bie bes Tegentlipen Alleie wir Durchale verme Durchalender, fie waren nur in er Große unter einatte veristeiten und mit der Borberfeite gegen den großen Tempel gefehrt; fie waren vieretfig, ber des Durchalendel baggen rund und fein eingang fielte ben Baden einer ungedeuren Schlunge, aus Stein gearbeitet, dar, deren Molif felbst den Spaniern Schaubere und Schrecknerzegen bare. Eine hen ibrigan Ermeich war einer Schwieren der Grecknerzegen bar. Eine hen ibrigan Ermeich war eine Schwiere in bei der Bereich von eine Schwieden der Gefehre und bei gener bei der bei bereichte bereichte gene Beit der Gefehren und gestellt der gestellt gener ge-

Gin anteres Gotteshaus mar gan, mit Muschelli belest und babet befand sich ein deut, wohn sich die Rodige von Merier gu nermissen glein begoden, um zu fassen umd zu beien. Ein folges hate
auch der Oberpetister, sie volle ein und der Oberpetister, in volle ein und der Oberpetister,
sie einweber Arbadi oder Neuglerde nach Merien geführt batte,
bie einweber Arbadi oder Neuglerde nach Merien geführt batte,
Ramehalb der großen Wäuser fahr um efrenze kreich gelübert wahre,
kennechalb erzes der Arbadi der der den bestehen und
Beunnen jum Trinfen. Das Wosser der Arteile zum Webalb die Expanier biefe Neugler der getrunken vorern,
weshalb die Expanier biefe Luelle versiopsten. Man hatte ferne ber noch Aliki, worin um die zu den Definen schen krütere gan
ausgag, Gefren, won man Blumen und wohlrichfende Krüter gundefnund der Alläte erbaute, auch einen Kleinen Jahn, worin man
kleine Hatel.

Fur Aufbewahrung ber fleinen Gotterbilber, Bergierungen u. a.

heiligen Gerathe maren besonbere Bimmer vorhanden, unter benen brei ben Spaniern burch ihre außerorbentliche Große auffielen. In einem großen Rafig murben bie Gotterbilber ber bezwungenen Rationen aufbemabrt, in anberen gange Baufen von Knochen; ferner maren Raume porhanben, in welchen man bie Schabel ber Opfer auf Stangen aufe . gestedt und an ben Banben befestigt batte.

Mugerhalb ber großen Tempelmauer, bem Sauptthore gegenüber. lag bas Baus Buigompan, bas aus einem großen Erbhugel beftanb, ber langer ale breit eine abgestumpfte Byramibe bilbete, beren langfte Seite am Sufe 154 Coub gablte. Auf bie Blattform fubrte eine Treppe von breifig Stufen, auf benen über flebengig große Stangen in einem Abftand von vier gu vier guß fich befanden, melde von oben bis unten burchlochert waren. Durch bie Locher gingen von Stange an Stange Ctabe, an welche Menfchenfchabel gereibet maren\*). Ge mar auch auf jeber Ctufe ein Denfchenschabel aufgestellt und auf jeber Ede bes Gebaubes fab man einen gangen Saufen menfclicher Coabel. Bir feben bier alfo bie weitere Ausbilbung ber norbamericanifchen Stangen mit menfclichen Ropfen (f. Ib. II. G. 178. Saf. XVI.). Cobald einer ber Ccabel por Alter gerfallen mollte, erfenten bie Briefter feine Stelle mit einem frifchen aus ben Beinbaufern. Die Schabel gemeiner Leute murben entbautet, Die ber Bornehmen aber, wie bei ben Botocuben und Reufeelanbern, mit Saut und Saar getrodnet und fo aufgestellt. Gin Officier bes Cortes gablte an bies fem Gebaube einhunbert feche und breifigtaufenb Coabel. - Mufier bem großen Tempel gab es noch an zweihnnbert fleinere in ben vericbiebenen Begirfen ber Ctabt Merico.

In abnlicher Beife maren bie Tempel ber ubrigen Ortichaften in Anabuac erbant und im Umfange bes mexicanifchen Reiches foll es an 40,000 Tempel gegeben baben, und außer ben Stabten hatte man beren auch auf Bergen, in ben Balbern und an ben Beer-

ftragen.

Der Gotterbienft ber Briefter beftanb vornamlich in ben Dufern. Die alten Nationen, bie Chechemeten batten urfprung. lich feine andern Opfer ale bie, welche auch in ben fublichen Stage ten von Bern und Quito gebraudlich maren. Gir opferten ber Sonne, bem Monbe und ben ubrigen Gottheiten Blumen, Rranter, Fruchte und Royalbarg. Ge gab auch noch feine ausgebilbete Briefterichaft, fonbern bie berrichenbe Familie, ale bie Dachtommen ber Gotter, beforgte ben Dienft berfelben.

Die Agteten ober Mericaner aber maren bie Grunber jener Priefterichaft und ber furchterlichen Den ichenopfer und bie Beran-

<sup>\*)</sup> Gin foldes mit Ropfen befentes Berufte ift auf ber 80. Tafel ber vaticantiden Gemalbefamming bet Kingsborough antiq. of Mexico. Th. II. abgebilbet.

laffung bagu wirb auf folgenbe Art ergablt. Die Matelen manberten ume 3abr 1160 driftlicher Beitrechnung in Unabuat ein und geriethen im Sabre 1314 in bie Gelaverei ber Colbnas, benen fie in einem '. Rriege mit ben Rodimilfen beiftanben. Bei biefer Gelegenheit bebielten fie nur vier Gefangene, bie anbern liegen fie laufen; nachbem fie jebem ein Dbr abgeidnitten, bie fie bann ibren Gerren als Bemeis ibrer Tapferfeit übergaben. Rachbem fie nun nach beenbigtem Rriege beimgefehrt, richteten bie Mgteten ihrem Schutgott einen Altar auf und wollten ibm eimas Berthvolles opfern; fie thaten ibrem Berrn biefen Bunfch fund. Diefer fchidte ihnen aus Berachtung einen gemeinen tobten Bogel in ein grobes, fcmnpiges Juch eingewichelt. Die Briefter ber Colbnas brachten biefes Opfer, legten es auf ben Mitar und gingen obne Gruß wieber fort. Co unwillig auch bie Agteten uber biefe uneble Bebandlung maren, fo befchloffen fie boch fich fent nichts merten ju laffen und ibre Rache auf eine gelegenere Beit aufzufdieben; fle legten jest nur ein Deffer bon Obfibian unb ein wohlriedenbes Rraut auf ben Altar. Un bem gur Ginweibung beftimmten Tage ericbien ber Ronig bon Colbua mit ben Bornebmften feines Sofes, weniger um bie Felerlichfeit mit feiner Begenwart gu beebren, ale um über feine Gelaven gu frotten. Die Matefen begannen nun einen feierlichen Tang in ihrem begten Schmud; als aber bie Ungen affer Buichaner auf fie gerichtet maren, brachten fie bie vier gefangenen Rochimilfen bervor, bie fie bis babin berftedt gebalten batten, liegen fie ein wenig tangen und opferten fie auf einem Stein, inbem fie ihnen bie Bruft mit bem Deffer aus Obfibian auffcnitten, bas noch fchlagenbe Berg berausriffen und baffelbe ihrem Gott opferten. Die von Colbug maren fo entfest uber biefes Opfer, baf fie fofort beimfebrten und beichloffen, fo barbarifder Gelaven fich zu entlebigen. Gie funbigten ben Agtefen an, bag fie fort = unb bingieben tonnten, wobin fie wollten, eine Erlaubnif, von ber biefe mit Frenben Gebrauch machten.

Balb barauf, ums 3. 1838, ward ein zweife Menfcenopier beranftalet. Sie sandten an ben Konly von Colbucarn Gefandte mit der Beite, ihnen eine siener Töchter zu gelen, damit sie biefelle ihrein Schuspott als Mutter weißen fdunten, da es der ausbrückliche Bungle bes gottes fer. Der König willige ein muß fierbagd bigen

feine Tochter, bie man im Trinmph nach Merico fuhrte. Raum aber war fie bajelbft angelangt, ale bie Gotter ben Befehl aussprachen, fie ju opfern, ibr nach bem Tobe bie Saut abgugieben und einen ber tapferften Agteten - Junglinge bamit gu befleiben. Der Ronig murbe jur Bergotternug feiner Tochter eingelaben und er begab fich auch ju ben Agtefen. Dan fubrte ibn in ben Tempel, wo ber Jungling mit ber blutigen Baut bes Dofere bebangen an ber Geite bes Gonen. bilbes ftanb; ber Ort mar aber fo buntel, bag ber Ronig bieg nicht erfennen fonnte. Er nabm alio bas Randifaft mit Ropgibars in bie Sand und verrichtete feine Berehrung. 216 er aber bei ber Flamme bes entgunbeten Rovals ben entfeslichen Unblid gemabrte, fturgte er wie ein Rafenber aus bem Tempel, forberte feine Begleieer gur Rache auf, fonnte jeboch nichts thun, ale trauernd in feine Beimath gurudfebren. Geine Tochter marb nicht allein gur Mutter bes Buigilos podtli, foubern auch aller aubern Gotter erflart und ibr baber ber Rame Teteoinau beigelegt.

3c machtiger die Meticaner wurden und je mehr fie Gefangene aus ihren Kriegen beimbrachten, besto gabfreicher und mannichfalstiger wurden auch die Menschonopfer. Man ichlachtete die Gefangenen, erfauste sie Geben bet iles fie auch in Soblen eingeschlossen verbungen.

Der gendhnide Opferplat war die Platiform des großen Temels, wo der Opferaltar fand. Es war ein großer grüner Stein, woss ien Zadels, der der Eng hoch und bereit und film Juß lang war. Die Oberfidde besselben war abgerundet. Das Opfer verchteten fech Frieder", deren vornesmier Zohligung genant und

Das Schlachtopfer wurde gang nachend auf ben oberfien Armipeltela gefirte. Bachbem mas den Unifichemen des Gebenitits gegefet, bem das Diere fluten follte, warb deffete auf ben Mitunderfrecht. Biere Fliefter kleiten Sohne und Siefe um der fluter
kopf mit einem belgernen Instrument, das die Gefalt einer zu
fammengenödelen Schauge date. Da der Mitar oben abgerundet warf,

gen um der nicht die geringfte Benotum machen som der beiter

gen um der nicht die geringfte Benotum machen sommt. Der Zo
ubligt nichterte fich num mit bem scharfte fleitenen Wessen, öffente

die Wille, fiss das noch schaufte gere beraud, bot es ber Comme

auf mit gefer de barauf bem Oksentible zu Schfen. Dann bot er

st wieber empor, bot es bem Gehen dar umb bertrannte dufflick,

morauf er bestien Missen in den gere Vertraus auferwachtet.

Wenn bas Bilb von colonaler Groffe und bobl gearbeitet mar, fo ftedte man ibm bas Berg mit einem golbenen goffel in ben Dunb, beftrich auch bie Lippen beffelben fo wie bas Thurgefime bes Tembels mit bem Blute ber Opfer. Bar es ein Rriegegefangener, fo fcnitt man ibm gleich nach ber Opferung ben Ropf ab, um bie Sirn= fchale aufzubewahren, ben Rorver marf man bie Treppen binunter auf ben untern freien Bias, wo ber Officier ober Golbat, ber bas Opfer jum Gefangenen gemacht batte, ibn aufbob, nach Saufe fcaffte, fochte und feine Freunde bamit bewirthete. Bar es fein Rriegsge= fangener, fonbern ein jum Opfer gefaufter Sclave, fo nabm ihn ber Gigenthumer in gleicher Abficht vom Littare binweg. Dan genog aber blos Urme, Beine und Schenfel, bas übrige murbe entweber verbrannt ober ben Raubvogeln jum Futter vorgeworfen, bie im fonige lichen Balafte gehalten wurden. Die Otomies riffen ben Geopferten in Ctuden und verfauften biefe auf bem Darfte. Die Bapotefen opferten ben Gottern Manner, ben Gottinnen Frquen und ben geringern Gottbeiten Rinber.

Am Fefte ber Gottin Teteoinau murbe bie Frau, welche fie vor-

fchwarz angemalt und gegurtet, tragt aber langes, ben Ruden hinabfallenbes haar, wahrend feine vier Gehulfen um bie Siten Banber geschlungen hatten.

ftellte, auf bem Ruden einer Anberen enthauptet. Ginige Opfer wurden lebenbig verbrannt,

Berubmte, in ber Schlacht gefangene Rrieger erhielten baburch eine Musgeichnung, bag man ibnen gestattete, mit ben Baffen in ber Sant ju fterben. Bei ben grofften Tempeln ber anfebnlichften Stabte befant fich auf einem großen freien Blate, ber viele Bufchauer gu faffen im Stanbe mar, eine runbe acht Sug hobe Terraffe, worauf ein großer brei Bug bober, runber Stein lag, ber icon geglattet und mit eingehauenen Figuren bebedt mar. Muf biefen Stein, Temalacati, marb ber Befangene mit bem Schilb unb furgem Schwerbte bewaffnet geftellt und mit einem Gufie baran fefte gebunben. Sierauf trat ibm ein beffer bewaffneter agtefifcher Officier ober Golbat entgegen und ber ungleiche Rampf begann, ber auf beiben Geiten mit größter Unftrengung geführt wurbe. Wenn ber Gefangene übermunben mar, fo ichleppte ibn ein Briefter tobt ober lebenbig jum gewöhnlichen Opferaltar, offnete bie Bruft und rig bas Berg berans, inbeffen bent Gieger allgemeiner Jubel augerufen und ibm vom Ronig eine friegerifche Chre jugetheilt marb. Satte aber ber Befangene feche Begner nach und nach bezwungen, fo erbielt er Leben und Freiheit und Alles gurud, mas ihm abgenommen morben, und er burfte mit Rubm gefront in fein Baterland que rudfebren.

Die Alleten pflegten ben Schlachtvern biefelben Affeber und kenneigden angelogn, welche is Gotferie bate, ber se geobjet, kenneigden angelogn, bed be is Gotferie bate, ber se geobjet, twerken follten. In biefem Schmud jog der ju Opfernse von einer Bache bezseitet durch die Straßen der Sedat und sammele Almogen, so mußte der Schwere der Wache eine Stelle vertreten. Die Gefangeren durchen vor dem Dorte wolfgenschte und gemäßtet, gevade wie es dei den Allen Auftragen der der Stellen vertret. Das die Seltte der Menischen der Alles der Stellen der Angelogiangenen gehaten wurde (f. S.-G. U. 145.). Sed scheint de denn, daß die Seltte der Menischenoper, die von den Allesfant ausgäng, noch ein kleiter der Menischen Wälfer geweien, der von den acknen herre beställe unternommen durche, um die Kroft und den freierrichen Sinn ihrer Leute zu fährten und sie vor jener Berneicklichung zu bemohrten, die jo oft im Gescha der kein kleine Geren ist.

Be mehr Rriege bie Azteten führten, befto gahlreicher waren auch ibre Schlachtopfer, eben so bei bem Sacualrieft. In gewöhnlichen Sahren sollen etwa 20,000 Menschen ben Ghttern geschlachtet worben febn.

Die Nachbarftaaten mußten biefen unmenschlichen Gebrauch annehmen, um fich ben Agteten gleich ju ftellen. In Duauhitian wurde aller vier Jahre ber Gottheit bes Feuers ein Opfer gebracht, wobei Menschenblut in Stronen floß. Den Tag vor bem Geste pflangte man feche bobe Stangen auf bem untern freien Blage bes Tempele auf, opferte zwei Sclaven, jog ihnen bie Saut ab und nabm bie Rnochen aus ben Schenfeln. Den folgenben Tag lege ten zwei angegebene Briefter bie blutigen Baute an und ftiegen unter furchterlichem Gebeul, Die Rnochen in ber Sand, mit feierlichen Schritten bie Stufen bes Tempels berab, mobei bas unten versammelte Bolt in ben lauten Ruf ausbrach: "Gebet, bier fommen unfere Botter!". Sierauf begannen fie auf bem unteren Tem= pelplate einen Tang, ber faft ben gangen Tag mabrete. Mittlermeile opferte ber gemeine Dann viele Laufend Wachteln, worauf bie Briefter feche Befangene auf ben Gipfeln ber Stangen feftban. ben, welche nun mit gablreichen Pfeilichuffen getobtet murben, Dann ftiegen bie Briefter wieber binauf, fcnitten bie tobten Rorper ab, welchen, jo wie fie berabgefturgt, bie Bruft aufgefchnitten murbe, um bas Berg herauszureigen. Die Bachteln, wie bie gefchlachteten Menichen murben bann von bem Abel und ben Brieftern verzehrt.

Außer ben Menichen murben auch Thiere georfert; fo bem Buigilopochtli Bachteln und Falfen, bem Mircoatl Bafen, Raninden und Rebe, ber Conne alltaglich Bachteln, inbem por Sonnenaufgang einige Briefter auf bem oberen Tempelplat bas Beficht nach Often gefebrt und mit einer Bachtel in ber Sanb fich aufftellten; fie begrußten bie Sonne beim erften Ericheinen mit Dufit und opferten ihr Bachteln, inbem fie ihnen ben Ropf abfcmitten; barauf murbe unter geraufchvoller Inftrumentalmufit Raudermert verbraunt.

Mußer ben Thieren opferte man auch Fruchte, Blumen, Barge, Buwelen u. a. leblofe Dinge, namentlich Erftlinge ber Felofruchte; Dais u. bergl.; Brot, Gebad und gubereitete Speifen murben in folder Gulle nach ben Tempeln gebracht, bag bie Briefter ftete reichlich bamit verfeben maren, benn fie maren es, welche bie Opfer, bie ben Gottern gebracht murben, verzehrten, fie, bie mit ben Infignien ber Gotter gefchmudt, ale beren Stellvertreter baffanben, mie mir biefelbe Gitte icon bei ben Sauberern ber Sagers und Gifdervoller gefunden baben. Jeben Morgen murbe eine Ungabl Schuffeln und Dapfe mit tochenben Speifen gu ben Gugen ber Altare niebergefest, bamit ber belicate Duft bie Rafen ber Gotter erreichen und ihnen Freube verurfachen moge.

Das gewöhnlichfte, taglich wieberholte Opfer beftand aus Robalbarg und es befant fich in jebem Saufe eine Raucherpfanne, womit bie Sausgotter taglich beehrt murben. Die Briefter in ben Tempeln, bie Sausvater in ibren Bobnungen, Die Richter in ben Berichtsfalen vor befonbere michtigen Gigungen brachten ben Got= tern Beibrauch bar. Es war bemnachft auch Gitte, vornehme Ber- ren und Abgefanbte mit einer Raucherung gu begrußen.

Die Briefter erhielten bas Bolf burch bie vielen Weite, welche

fie veranstalteten, in steter religiofer Thatigfelt und fie hatten alle Donate bes Jahres religiofe Befte bestimmt, außerbem uber noch

fechogebn bewegliche Tefte im Laufe jebes Jahres.

wie Mm gweiten Tage bes erften Wonates sand bas große Gelt best Klads flatt, underem man Kimber volkrite, bie nan bagt anste unwobel ein gesangener Arieger fampfen mußte. Die Kinber wurben eines nach bem andern geopfert. Wan bezweite bamit, ben gum Walisban nöhigen Begen gu erbitten.

In britten Monat wurde das jweite Keft des Alafol mit Kinteropfen Segangen. Die Salute der im vorigen Monat dem Aips georferten Gefangenen wurden in felerlichem Juge nach dem Temerl Joyleo gekreaft; der im Uningage best großen Kempels [as, Die Briefter wachten in biefem Monate allnächtlich in dem Zempeln nuch unterfellern debeit große Gener. In den fellem Monat feit auch das Best der Blumenkänder, die ihrer Gebitm Coatliene felos geschoelen Bummentkäng aberfachten, die Memand worder beriechen durfte,

Der vierte Wonst war Guelgufft, große Bache genannt, waß Briffelt nieft Met um Bolf wochen mussien. Um für alle finnlichen Sinden zu bigen, zogen fie Blut aus Obren, Augenbrausie ber Wißung dirmen um Schrefteln. Eit fingen zum Bernette ber Wißung an ben Thiren Blütte ten beführen wir der Briten Blüte ber Auflichen waren. Die Soldsten nohmen Unterwend von fleine Wichderbrachten Waldstern zum Tempel ber Gblittin Gentroff, der bas gest bermänlich galte.

Der gange findte Monat bestand aus einer Riche Sesten und bas erste berichten war das groß Krif bes Gotte Aggeaftlyoca. Beim Lage worder begad sich im Briefler, in ber Tracht beise Boch est, mit einem Khnet Minnen und einer Sellen thohenen schweren schwie einem Konten Motten und ben Erken foderen foderie lenden Siche aus dem Tempel, wandte fich erst gegen Worzen, dann and ben anderen Bestgegenben, flies auch in be Bicke, bob mit bem finger etwas Stand vom Woben und verschiedet benschen bei vom die Siche ertührte, flütze auf der bold in be Anie. Die Do vie die Gibbe ertührte, flütze auf Wolf in be Anie. Die

Um eigentlichen Wefttage ftromte nun alles Bolf auf ben freien Blat bes Tempels. Ginige fcwarzbemalte Briefter, in ber Tracht bes Gottes, trugen fein Bilb bod auf einem Tragfeffel, ben bie Jungfrauen und Junglinge bes Tempele aus Striden von burren Daisbalmen geflochten batten. Ginen Rrang aus gleichem Stoffe batte bas Bilb um Bale und Ropf. Diefer Daisftoff mar ein Ginnbilb ber Durre, welche fie abmenben wollten, und alle Jungfrauen und Junglinge bes Tempels, fo wie alle Bornebmen bes Sofes trugen bergleichen Strobfranze um ben Sale und in ben Sanben. Sierauf folgte ein großer feierlicher Bug auf ben untern freien Blat bes Tempele, wobei man Blumen und mobiriechenbe Rrauter ftreuete. Bwei Briefter raucherten bem Gott, ben fie auf ben Schultern trugen, mahrent bas Bolf auf ben Rnien lag und fich mit Striden auf bem Ruden geifelte. Dann warb ber Bott nach bem Altar aus rudgetragen und nun opferte man ibm Golb, Gbelfteine; Febern, Blumen und Lebensmittel, welche biejenigen Jungfrauen und Beiber zubereitet batten, bie ju biefem Tage burch ein befonberes Belubbe ft bem Tempelbienft gewidmet batten. Darauf bielten bie Jungfrauen unter Anführung eines ehrmurbigen alten Briefters in fonberbarer Rleibung einen Mufgug mit ben Lebensmitteln, welche enbe lich bie Junglinge in bie Wohnungen berjenigen Briefter fchafften, fur welche fie gubereitet worben maren. Best murbe ber iconfte, junge Befangene geopfert, welcher ben Gott Tegratlipoca porftellte, ber bereits ein Sabr porber baju ausgesucht morben mar und bie gange Beit feiner Gefangenicaft in ber Tracht bes Gottes einberging, ale melder er auch vom Bolle verebrt murbe. Amangia Sage por bem Refte verbeiratbete man ibn an vier fcone Dabchen, funf Tage vorber gab man ibm prachtige Dablgeiten und geftattete ibm vollen Genug aller Lebenofreuben. Im Befte felbit murbe er in gablreicher Begleitung in ben Tempel geführt, nachbem feine Frauen perabicbiebet morben maren. Er marb fobann, wie gewobnlich, auf bem grunen Jaspisaltare geopfert, fein Berg ber Bruft entnommen, ber Rorper aber murbe nicht wie bei ben anbern Schlachtopfern bir

große Treppe berabgefturgt, fonbern von ben Brieftern beruntergetragen. Am Tufie bes Tempels foling man ibm ben Ropf berunter und ftedte ihn mit ben ubrigen Opferschabeln bes Gottes auf; Arme und Beine murben fur bie Safeln ber Groffen gubereitet. Rach Bollenbung bes Opfere ftellten bie Junglinge aus ben Seminarien' und bie beim Opfer anwefenben Ebelleute einen großen Sang an. Bei Connennntergang opferten bie Jungfrauen im Tempel Brot, bas mit Bonig gebaden war, bas man nebft einigen anbern Dingen vor bem Altar bes Tezcatlipoca aufftellte und ale Breife fur bie Gieger in bem Wettrennen biente, welches bie Junglinge auf ben Trebe pen bes Tempels binab balten mußten. Den Schlug bes Feftes bilbete bie feierliche Entlaffung ber beirathofabigen Dabochen und Junglinge aus bem Tempelbienfte, wobei bie Burudbleibenben fie verfpotteten und ihnen Sanbe voll Binfen nachwarfen.

3m funften Monat wurde bas erfte Beft bes Rriegegottes, bes Buigilopochtli, gefeiert, mogu bie Briefter feine Statur von Mannesgroße fertigten; ju ben Rnochen nahm man ein befonberes Bolg, jum Bleifche bie effbare Pflange Tgobualli. Diefe Statue murbe in Baumwolle gefleibet, erhielt einen Rebermantel, ale Ropfbebedung einen mit iconen Febern gefcmudten Babierbuth und bazu ein blutiges Opfermeffer von Stein. Auf ber Bruft marb eine Golbplatte befefligt; auf bem Gewande maren Tobtenfnochen, fo wie ein in Studen gerriffener Menich abgebilbet. Diefe Statue feste man auf einen bolgernen, vier Schlangen barftellenben Stubl und ließ fie burch vier bobe Officiere nach bem Altare tragen. Ginige Junglinge ftellten fich im Rreife auf, jeber batte einen Bfeil an ber Gribe, beffen Enbe ber Rachbar bielt. Gie bielten auch eine funfzehn Ruthen lange Bapierrolle, auf welcher bie Thaten bes Gottes abgebilbet maren, bie fle, von Dufit begleitet, in Gefangen verfunbeten.

Der Fefttag begann mit einem großen Opfer bon Bachteln, bie fie mit abgebrebten Ropfen an ben Bug bes Altare leaten. Ronig opferte guerft, bann tamen bie Briefter, gulest bas Bolt. Ginen Theil ber Bachteln erhielt bie tonigliche Tafel, ben anbern bie Briefter, bas ubrige murbe aufgehoben. Cammtliche bei bem Befte gegenwartige Berfonen trugen thonerne Rauchfaffer und rauderten Erbharg in großer Menge. Die babet gebrauchten Rohlen murben in ein großes Teuerfaß geworfen, mober benn auch bas Feft Rauderfeft bes Guipilopochtli genannt murbe. Bei bem barauf folgenben Tauge ber Jungfrauen und Briefter hatten erftere ihre Urme und Befichter mit rothen gebern geichmudt, ben Rorf mit einem Rrang von burren Daisblattern bebedt, in ben Ganben aber bielten fle gefpaltenes Robr mit Sabnlein von Bapier ober Baumwolle. Die Stirn ber Briefter war fdmarg bemalt und mit Babiericilbern bebedt, bie Lippen mit Bonig bestrichen. Jeber hielt einen Scepter, worguf eine Blume von Febern und uber berfelben ein 3m fechften Monat (ber mit unferem 6. Juni begann) murbe bas britte Weft bes Gottes Tlalof gefeiert und ber Tempel bagn mit Schilf aus einem befonbern Gee eigens bestreut, bas bie Briefter felbft berbeibolten. Muf bem Wege barnach fielen fie alle Berfouen an, bie ihnen begegneten, nahmen ihnen Rleiber u. a. Sabfeligfeiten weg und prügelten fie auch, wenn jene Biberftanb leiften wollten; fie burften babel fogar ungeftraft bie toniglichen Ginnehmer anfallen und ber Ronig felbit burfte fie nicht jur Rebe feten. Um Befttage agen fie Betraibefdleim und opferten bemaltes Papier und elaftifches Barg, womit fie ben Goben anftrichen. Dann wurden einige Gefangene, bie in ber Rleibung bes Gottes gingen, georfert und barauf begaben fich bie Briefter in Begleitung einer großen Menichenmenge gu Schiffe nach einer bestimmten Stelle bes Gees, an welcher ebebem ein Baffermirbel gemefen, und opferten einen fleinen Anaben und ein Dabden, bie fie mit ben Bergen ber Befangenen in ben Gee warfen unb erfauften, um ben fur bie Gelber nothwenbigen Regen von ber Gottbeit zu erlangen. Bu gleicher Beit murben biejenigen Briefter, welche im Laufe bes Jahres Ungebuhrlichfeiten begangen batten, ibres 21mtes entfent und fo lange wieberbolt ine Baffer getaucht, bie fie gang fraftlos maren und nach Saufe geschafft werben mußten.

In den siedenten Monat sied das ögelt der heutstellmall oder ber Golffelt des Galge, niedelse die frauen am Goraften mit einem Tange einstellten, wolet sie Wermusfrange trugen und durch Mitsmengeninke zujemmengehunden woren. In der Wilke der Angeliennen fland eine gesangene und wie die Golffelt gestellte Frau. Der Kann wöhler, nurte der Leitung zweier erwortsiger Beiselfe, Waldund Tag und sieden, andebem die Gefangene bei Sommenutergang geogetert worden, mit einer großen Wackfelt.

Die Agtefen trugen wöhrend bes gangen Monats ihre besten Reiber, beluftigten fich in ben Garten mit Tangen und fangen Liebes- und Freudenflicher. Der gemeine Mann jagte in ben Gebürgen, Die Gelleute abten fich in ben Baffen und im Lenfen ber Rabne auf. bem Gee; baber bieg bas Seft auch bas fleine Berrenfeft.

3m achten Monat feierte man bas Teft ber Gottin Centeotl, bie ben Ramen Rifonen erhielt, b. b. "ber weichen Daisabre." Das Reft mabrte, unter ununterbrochenen Tangen, acht Tage. Der Ronig und bie Bornehmen theilten Speife und Trant unter bie Armen aus, Die in Befagen reibenweife auf ben untern freien Blat bes Tempele gefeht murben. Much bie Briefter murben beichenft, ber Abel bewirtbete und beidentte fich gegenseitig mit Golb, Juwelen, Webern und feltenen Thieren, er befang bie Belbenthaten ber Uhnen. Dach Connenuntergang, wenn bie Bewirthung bes gemeinen Dannes poraber mar, tangten bie Priefter vier Stunben lang, mabrent ber Temvel prachtvoll erleuchtet mar. Der lette Tag fcblog mit bem Tange bes Abels und ber Colbaten, wobei eine gefangene Frau mit anbern Gefangenen geopfert murbe. Das Geft bieg bas große Gerrenfeft.

In ben neunten Monat fiel bas gweite Beft bes Rriegegottes, mobei alle Gotterhilber in ben Tempelu und Brivatbaufern mit Blumen reich geschmudt murben. Es wurden Seftmable und Zange vom Abel beiberlei Befchlechts gehalten, wobei biefe bie Arme einanber auf bie Schulter legten und jum Schluß bes Tages einige Befangene

auf bem Opferfteine bluteten.

Im gebnten Monat murbe bas Weft bes Feuergottes Riubteurtli gefeiert : beffen Bilb ein großer abgefchalter Balbbaummaft mar, ber auf bem untern freien Blate bes Tempele aufgerichtet und mit buntem Bapier gefdmudt murbe. Die Gigenthumer ber Schlachtonfer bemalten fich mit rothem Ocher, ale ber Teuerfarbe, und legten ihre benten Rleiber an. Co gingen fle mit benfelben in bie Tempel unb fangen und tangten mit ihnen bie gange Racht. Am Gefttage banben fie ben Ungludlichen Sife und Sanbe und bestreuten bas Beficht berfelben mit einem betaubenben Bulver. Dann nahm jeber feinen Gefangenen auf ben Ruden, tangte mit ihm umber und marf ibn enblich in ein großes vor bem Tempel angegunbetes Teuer. Dan pog fle aber alsbalb mit großen bolgernen Safen, mieber beraus, um fie in ber gewohnlichen Beife auf bem Altare abanicblachten.

3m neunten und gebnten Monat feierte man Tobtenfefte, gum out pints emplifications,

Unbeufen an bie Berftorbeuen.

Bunf Tage vor Aufang bes eilften Monata borten alle Gefte auf; in ben erften acht Tagen beffelben tangte man obne Dufit und Befang, wobei jeber feine Bewegungen nach Billfur einrichten fonnte. Darauf murbe eine gefangene Fran ale Mutter ber Gotter Tetegingu. beren Beft begann, verfleibet, welche baufig von ben . Frauen, befoubere Bittmen besucht murbe und welche bie letten bier Tage bor bem Befte, verfuchten, ihr bie Beit fo angenehm ale moglich zu vertreiben. Dit Unbruch bes Tefttages fubrte man fie auf ben obern freien Blas bes Tempels, eine anbere Frau mußte fle auf ben Ruden nehmen und in beiefer Gellung wurde ihr ber Aopf obsyrfologen; dann wurde ihr bie daut obsychen, die ein Aufling unter gehöreicher Begleiung dem Ariezsgarte als ein Geschent und als Andenten an dem Opferted der och warden Ariessfrüh überferingen mustu. Borden der der der vertren vier Gefangenen Archimilten, gefellachet. In demisterung an die vier gefangenen Archimilten, gefellachet. In demisterung der Aufliche Bewillerung der Goltenfe nie die Rufgeldnung der gum fünftigen Ariegblenft bestimmten Ingilige flatt. Der Abel und des Vollet fehren die Ermest, ernigien und bestieren die Ernefen, Wasserteilung und haber, alles aber unter mannichfachen restabliefen der keindere.

Der amolfte Monat feierte bie Anfunft ber Gotter. Teotleco. Um 16. Tage bes Monate murben bie Tempel und Edfleine ber Gaffen mit grunen Imeigen belegt; ben 18, trafen bie Gotter Un's ftalt ju ihrer Unfunft und Tegeatlipoca mar ber erfte, welcher anfam, weshalb benn auch vor feiner Tempelthure eine Balmenmatte ausgebreitet und mit Daismehl beftreut murbe. Der Dberpriefter fant bie gange vorhergebente Racht auf ber Bache und befah fleifilg bie Datte, ob er etwa bie Tuftapfen ber Gottbeit bemerfen tonne. Cobalb er bie Suffpuren bemerfte, rief er laut aus: "Unfer Gott ift angelangt!" Dun ftromten bie anbern Briefter und bas Boll baufenweife berbei, um bie Unfunft bes Gottes mit Gefangen und Tangen gu feiern. In ben beiben nachften Tagen famen bie anberen Gotter auch nach und nach an und am amangiaften ober lenten Tage, wenn man fie vollftanbig angelangt glaubte, tangten eine Angahl junger Leute in ber Geftalt verichiebener Ungeheuer, um ein großes Teuer, in welches fie von Beit gu Beit Befangene marfen und ale Opfer verbrannten. Dach Connenuntergang warb eine große Dablgeit angestellt, wobei mehr als gewohnlich getrunten murbe, benn bas Getrant, welches fie genoffen, biente biesmal ben Gottern ale Sugmafdung; babei flebten fie mit Barg eine Menge Febern auf Schultern, Urme und Beine.

An ben beigischien Monat siel das Seit ber Goliter bes Weifer und ber Berge. Eie modient fleine Solge von Mowier, sogien flein ans Solg der Sammungen gemachte Chilongen, fleine Gedenschler darunf und beberdten sie mit einem gewissen Arten. Dies wurden auf die Antiere gestellt, als Alliber ber Bergehder vereiber, im Liebern gesiert und ihnen Kopalhary und Spesien werten, im Liebern gestellt auf ihnen Kopalhary und Spesien, der gespielt Babier gestellt, als Anna geospfer, die in Bapier gestelltet, mit harz bestrichen und auf Aragssessich zu werden.

Der vierzehnte Monat enthielt bas Beft ber Gottin ber Jagb, Mitroatl, bas burch ein allgemeines vierragiges Gaften und Bluteentgiebung eingeleitet wurde. Mittlerweile fertigten fie Burchfeile u. a. Baffen für ihre Beughaufer und fleine Pfelle, bie fie mit

Fichtenzweigen und Speifen auf bie Grabftatten ihrer Bermanbten legten und Tage barauf verbrannten. Rach Beenbigung ber Kaften begaben fich bie Ginwohner von Merico und Elatelolco in bie benachbarten Geburge auf bie Sagb. Die erlegten Thiere murben mit arofiem Jubel in Die Stadt gebracht und bier im Tempel ber Got=

tin geopfert, mobei ber Ronig in Berfon anmefend mar.

3m funfzebnten Monat feierte man bas britte und große Reft . bes Buigilopochtli und feines Brubers; bie Briefter fertigten am erften Tage bes Monate bie Bilber ber Gotter aus allerlei Game= reien, bie mit bem Blute geopferter Rinber aufammengeflebt murben. nachbem man ein Knochengeruft von Alfagienholg vorbereitet batte. Die Bilber wurben auf ben Sausaltar geftellt und bie Briefter machs ten bie gange Racht babei. Um nachften Tage murben bie Bilber und eine Menge Baffer eingesegnet bas man im Tempel 'aufbob. um bas Beficht bes neugewahlten Ronigs ober eines neuernannten Generale bamit au beibrengen und mobon ber lettere auch trinfen mußte. Rach erfolgter Bilberweihe begann ber Taug beiber Beichlechs ter, ber ben gauten Monat binburch taglich einige Stunben foriges fest wurde. Eben fo marb auch fortmabrent Blut abgezauft. Bier Tage bor bem großen Opfer mußten bie Gigenthumer ber Befanges nen, welche fallen follten, faften und fich ben Leib mit garben bemalen. Um gwangigften Tage begann eine große Broceffion, bie ein Briefter anführte, ber eine große bolgerne Schlange, bas Ginnbilb bes Rriegsgottes, mit ber banb boch empor bielt, mabrent ein anberer Briefter mit einer Rriegesfahne ibm gur Geite fdritt. Gin britter Briefter trug bas Bilb bes Bainglton, ber ber Stellpertreter bes Buipilovodtli mar. Es folgten bie übrigen Briefter, bie Schlachtopfer und bas Bolf und ber gange Bug begab fich vom großen Temvel aus nach ber Gegenb von Teotlachco, mo er fo lange anbielt, bis zwei Rriegsgefangene und einige gefaufte Gelaven geopfert morben waren. Dachbem fie nun in Matelolco, Bopolla und Chapalteper gemefen, febrten fle Abenbe nach ber Samptftabt gurud. 2Bo fie ben Tag über Galt machten, wurden Bachteln, wohl auch Gefangene geopfert. Bei ber Unfunft im großen Tempel ftellten fie Bainaltone Bilb und bie Rriegefahne auf Buibilopochtlie Altar nieber, ber Ronig ftreute Weihrauch und orbnete einen neuen Umgang int Tempel an, worauf bie nbrigen Gefangenen und Gelaven geopfert wurben. Die Racht hindurch bielten bie Briefter Wache, am folgenben Morgen aber trugen fie bie gebadene Figur bes Rriegegottes nach einer im Umfange bes Tempels befindlichen großen Salle wo ber Briefter Quegalcoatl, bas Saupt ber Bugenben, in Gegenwart bes Ronigs, vier ber bornehmften Briefter und vier Geminarbirectoren bie Statue mit einem abgeschoffenen Bfeile burdbobrte. Dann bieg es, ber Gott ift tobt. Gin Briefter fcmitt bas Berg aus bem Bilbe und reichte es bem Ronig jum Gffen bin. Der in

gooi Afulfe geichtite Leit wurde an bad Bolf ju Austeldes und just Burting apgeten. Der Solfte mot fin die voner Gest Geste ber eine bei bei bei der Geste der Geste bei bei bei der Solfte geftellt und biefe in so wiel Sticken, geld Boldmer in feben Begirfe wohrten. Die Germonie, bie man unangemeistene Beife mit derfilitigen Gekelungen gemmunnsgestellt bat, nannte man geronale, b. d. der Gotte bei man ift. Die Grauen befanne nie von diefem Teige. Nachher, erneuerte man ble Gerngselchen und die Geinfriedungen der Folder.

Im fedgebiten Monate sand das sinfinse und sehe Gest der Geber der

Der fleigfonte Monal bradte bad Beit ber Gbitin Alamatenetll, mit beren Allebrem nan eine gefangeme Brau angag. Eimußte nach beg Melvie, welche die Beiefter angaben, tangen undburtie für Elernklung über ihren bevorijehemme Abe anderhiden, woch bei anderen Eddachtopferen alle eine bije Werbeberatung galt. Man Reine burde, die son ben Beitgelern, wolche bei Elimiblier verfeitebener Gottleiten an fich trugen, auf genobeliche Weifel geweirt und ib bann ber Kopp dassigdniffen, ben ein Beitgeler in bei Gunde nahm and bannit einem Lang egannt, welchen bie lieftigen mitmachten. Belleren best Zemuelb Gieften bie Briefter bie Zempelterse fünstlichten der Auftrag bei der bei beitgen mitmachten, mit Erfelm, Grunden Gieften bie Briefter bie Zempelterse fünstlichten. Der beitgenen Lag der ernen bes Auf der beite die mit Erfelm, Grunden Gieften bie Briefter ab eine Alle burde bie bei Bölfungetes Michauteschli, dem Rachts ein Gefangener blitete, meb bas weiter Feld bes Gandelsonte Schreiner.

Im festen Meinst feging man bas zweife Best best erengolete. Im 10. Zage gin bie gefommte, atgitiche Jugend auf bie
Sagb und erfogte Bilt und Bessservelle. Im 16. ward in Temgein und Brivatschufern bas Gener ausgelicht und vor bem Biltbes Gettel, das bei biefer Getgensteit mit Jumelen und Sedern eich geschmickt vorz, von Beiem weiber ausgelnbet. Die gange Sagbbente wurde dem Priesten beieriert, ein Telel davon ein Göttern gu Spen verkrannt, bas überige geweist und für die Zassen beGetlettet und Briefer geberchte. Bei bestim Ses wurden ber
Getlettet und Briefer geberchte. Bei bestim Ses wurden ber
Getlettet und Briefer geberchte. Bei bestim Ses wurden nehmen beiberlei Geschiechts bie Ohren burchbohrt, worein nochmals Bierrathen gebangen wurden. Gin Menich aber wurde bei biefem Befte nicht gewifert.

In benfelben Monat fiel bas zweite Best ber Mutter ber Gotter, wobei man bie Rinber au ben Ohren in ble Gobe bob.

In gewiffen Sahren wurden bie fteben ben Gefte feierlich begangen; jo namentlich allemal in jedem breigenten. Bon bewe glichen keften wurden jabrlich gefesten gehalten, wornnter bas britte bem Gott bes Weins und bas breigebnte bem bes Feuers gewidmet war.

Das feierlichfte aller Wefte ber Miteten und ber benfelben unterworfenen Rationen mar bas große Gacularfeft, welches aller gwei und finfgig Jahre am Schluffe ber Centurie gefeiert murbe. In ber letten Racht ber Centurie lofchte man alle Rener in ben Tempeln und Brivathanfern aus, man gerbrach alle Befage, Topfe und Ruchenges febirre und bereitete fich fo auf bas Enbe ber Dinge bor, bas man am Schluffe jeter Centurie mit Schreden erwartete. Die Briefter gingen im beiligen Schmude gn beu Tempeln, mobin auch bas Bolt ftromte, binaus und jogen nach bem Berge Buirachtla, brei Stunben von Mexico entfernt. Gie richteten fich babei nach bem Lauf ber Geftirne, bamit fie etwa gegen Mitternacht an ben Berg antommen mochten, auf beffen Gipfel bas neue Feuer angegundet merben follte. Das Bolt wartete in Lingft auf Die neue Stamme, Die ihm Die Bemigbeit noch einer Centurie bes Beftebens ber Erbe verficheru follte. Die Manner bebedten bas Untlig ihrer fcwangern Frauen mit Moeblattern und foloffen fie auf ben Betraibeboben ein, furchtenb, fie murben in milbe Thiere vermanbelt werben, welche bie Danner auffreffen. Much ben Rinbern verbedte man bas Beficht und ließ fie nicht ichlafen, bamit fie nicht in Daufe vermanbelt merben mochten, Die, welche nicht mit ben Brieftern gingen, begaben fich auf Unboben, um bas Enbe ber Reierlichfeit abzumarten.

Die Angindung bes neuen Geners fonnte nur burd ben Mrierverrichtet berten, bet and bem Geitte Goordeo in Merico war. Gib ward bed Sener mit guei Giften bolg auf ber Brujt eines aufgem Kriegsbefangenen bervorgerbach, bet undem Georgert wurde. Gie nobmen bann etwod bon ben teneur Beuer und jeber beinübte fich, beffelde of schoffel als möglich in feine Webbunng zu school, Die Briefter brachen bassiebe auch bem großen Zeunzel in Merico, von 100 aus die Ginwohner bemit berforgt wurden. Auf ber abgebes menen Fruers sollten bie brzigfen Godilings ber Genturie; man unter die Berten bei begriebten und Broudschuler, befreit sie des neuen Bruters sollten, woch der die Berten gestellte bei der die web neuen Zeitsischuler, woch der die General der der die von Seiner Bestellte, woch der die General der der die der von Seiner Bestellte zu fich nehmen, als zur Mitsassiel, von auch die wen Weite Beite zu sich nehmen, als zur Mitsassiel, von auch die ver Große bei Abstell aus meriten Logier besannen, Millemmit ertheten Freudenstimmen und Glüdwünschungen. In den ersten Nächten sanden prachvolle Celenchungen fact. Jedermann trug seine besten Rleiber und alles war in neuem Schnuck. Zeht sand auch das Spiel der Krieger fact, das voir schon denn ennen gefernt haben.

Bu beit diteften Gbitern, berent Berefrung bereifts ben pofferen tlebenochner eigen war, geberne bie Auturgenteiten, fo wie ein höchfte Befen, welches sie Zeorl, Gert, nannten. Ge war aber Zeorl wolftommen nundebniga nub unschafte, baher man basselbe auch gegen nicht ablibere. Seine Gigenschaften bezeichnete man bereich gene mie; zere, nurch ben mir leben, der, welcher felle in fich felfen fich. Ge fommt aber biefer Gott sigt mit bem Geren beb Lebens ber Dorbnureitunger überein.

Ihm entgoengefeht ift der boje Geift, der Keind der Menschen ber ihnen oft erscheint nud fie schreck und anglitzet. Er heife Alacatecolofott, d. h. vernährlige Gule, der vielleicht wie dere Ladmisch der Bernamer (f. C.-Co. 1. 276.) ein Ueberrest and dem Wald- und Gebringlicher der alen Sagernationen ist.

mit einer goldenen Schaur umbunden ind baran bing, ein Golbzierach. Die gange Bruft war mit mösstem Golber, die Arneninisgebenen Bilingen bereit, den Robel biliber ein Smaragt. In der Richt beit den Grand der Gesten beiegt und volle einem Fäder, der einheit das Alle den des Angeles der Golden fahr er Alled, was in der Welt gerieden vourte. Zimvellen worder er auch, alle gereite Golt, daugsgefell auf einer Bank signed in einem rothen Auf lien der Golden alleriel Anochen und Schöde gemalt waren. Am lien Arne fahre der einen Schild mit bier Pfelien und in der erhobenen Kachten einem Burtipies; der Leid war schoten gefärft und des Sanut mit Bachestelleren gartont.

Gr erichtif bie Weit umb bas Menichengeichtecht, bie Comer, bas Baisfer und war gewisferungen ber Versteber, bei enter biere Beit, bie aber burch eine allgemeine Basserburg im Orunde ging. Dies Besiode, das eine Beltaller ber Agteten, dies Allenaufa, b. b. die Come ober das Beitalter bet Basserburg, die Meter gehört dann auch bie Eispaac ab unter bei Basserburg der Beitalle gehört dann auch bie Eispaac ab unter bei das giede Beitalle gehört dann auch bie Eispaac de unter geberen hiete um da allemal Implied in der Beitalle geberen hiete um da die die Beitalle gehört die gestellt geberen beite und das eine Beitalle gehört der gehört

spier bes erfien Weltaltere war, so erscheinen ber Gett Dweieurell umb sie Gbbin Dweien Mellacher, Allsvonatünd, von 5206 Jahren. Die vorhnet wie geweien Mellacher, Allsvonatünd, von 5206 Jahren. Die vorhnet in einer prächtigen Saht
bed schimmeld, hie inkerreich au allen Vergnängungen von . Die wachten über bie Welt um vollstreckten alle Winsisch ber Wensten bedten über bie Welt um vollstreckten alle Winsisch ber Wensten wiekernen Mellachers. Die batten in iben hinnen viele Kindere underzeutgen zuletzt ein feinerens Wesser als were fore einer beises
am Werses und bie Erke allem liesen, entprungen aus berücken
einnaufen ische hinnen Wesser, die fie übere gebillichen Ursprungen
woch sennyt worn, die nun aber einer Denen batten, die alle wiefichen durch ein allgemeines Ererben umgekommen vorzen. Sie siehte,
ten aber einen Verlandten an fere Watter ab um liesen sie heite,
thane die Araft zu gewöhren, Wenschen zu feren Dennke berver
konnen der Verlandte und werten den der bei der der der

konnen der Verlandte und der Watter das um bissen sie denkte

konnen der Verlandte und der verlen den der der der

konnen der Verlandte und der verlen der der der

konnen der Verlandte und der verlandten au feine jeden, das

konnen der der verlandten auf der der der verlen
konnen der der verlandte und der verlandte verlandten. Die stehe der verlen

konnen der der der verlandte und der verlandten der der verlen

konnen der der der verlandte verlandten der der verlen

konnen der der der verlandten der der verlandten der der verlandten. Die der der verlandten der der verlandten der der verlandten der der verlandten der der verlandten. Die der der verlandten der d

Dentungsart fich wohl wurrig gemacht haben wirben, ewig bei ihr im himmel zu leten, weil sie aber einnal auf der Erbe zu bleiben wünschten, so möchten sie nur zum Mitsauteutil gehen, dem Gotte der holle, und sich einen Knocen eines verforbenen Menschen won ihm

Co wie nun Tegcatlipora ber Urbeber ber Belt und ber Cob.

<sup>\*)</sup> Codex Vaticanus 3738 bei Ringeborough II.-

ausbitten. Den Knochen follten fie mit ihrem Blute beforengen, baraus mirbe ein Diann und eine Frau entfteben, welche ibr Gefchlecht fortpflangen murben. Gie follten fich aber ja bor bem Mitlanteuctli in Acht nehmen, ber es fogleich bereuen werbe, wenn er ibnen ben Rnochen übergeben habe. Dit biefer Warnung begab fich einer ber Belben, Milotl, nach ber Solle und eitte, fo wie er ben Anochen erhals ten, auf bie Erbe gurud. Mitlanteutli bereute auch in ber That fein Gefchent und verfolgte ben Rilotl, tonnte ibn ieboch nicht eine bolen und begab fich baber nach feiner Golle gnrud. Gilotl mar ieboch auf ber Blucht gefallen und ber Knochen mar batei in ungleiche Ctude gerbrochen. Er las fie auf und eilte nach bem Orte. two ihn feine Bruter erwarteten. Diefe legten bie Ctude in ein Befaß und befprengten fle mit ihrem Blut, bas fie aus verfcbiebenen Theilen ihres Rorpers gezogen batten. Um vierten Tage befamen fie einen Anaben und, inbem fie fortinbren ibr Blut an veriprengen, nach breien Tagen eine Lochter, welche man beice bem Rifoil gur Grgiebung übergab, ber fie mit bem Cafte von Difteln auffutterte. Auf folde Art murbe bas menfebliche Geichlecht wieber bergeftellt.

Mun feblte aber noch eine Conne, weil Die bioberige in ber Bafferfluth mit ben Denfchen untergegangen mar. Daber verfammelten fich bie Belben in Teotibnacan mit ihren Dienern, ben Menichen, um ein großes Gener und fagten an ibren Dienern, baf ber erfie, ber fich in baffelbe fturgen murbe, ben Rubm erlangen werbe, ale Conne barane bervorzugeben. Cofort fibrate fich Danabuguin ine Beuer und fubr gur Golle binab. Babrent ber Beit, baf man ben Musgang erwartete, wetteten bie Belben mit Bachtein, Beufdreden und anberen Thieren um ben Drt, mo bie Conne fich geis gen werbe, bie verlierenten Thiere aber follten fogleich geopfert merben. Gublich flieg bie Conne an bemjenigen Theile bes Borigontes empor, welcher noch jest ber Aufgang beift, aber, fie mar faum. emporgetommen, ale fie auch ftill fant. 2116 bie Belben bien mertten, verlangten fie von ibr, bag fie ibren Lauf fortfegen folle; fieantwortete aber, bieg murbe nicht eber gescheben, ale bie alle Belben umgebracht fein wurben. Diefe geriethen in Schreden und Buth und einer von ibnen, Gitli, fcon nach ber Conne, bie fich leboch burch Ausbiegen rettete. Bergebens fcog Citli alle feine Bfeile nach ibr ab. Entlich nahm bie Conne ben letten ber Pfeile bes Citfi: und icog ibn burd ben Ropf feines fruberen Bengers, bag er wit gu Boben fturgte. Befturgung erfaßte bie Unbern und ba fie mobleinfaben, bag fie es mit ber Conne nicht murben aufnehmen fonnen. entichloffen fie fich burch bie Sant ihres Brubere Rolotl gu fterben, Rachbem er feine Bruber getobtet, brachte er fich felbft um. Die Belben überließen vor ihrem Tobe bie Rleiber ibren Dienern und bei ber Groberung bes Lanbes fauben bie Spanier noch verfchiebene alte Rleiber, welche bie Gingebornen ale alte Erbichaft ber Gelben

aufbewahrten und verehrten. Die Diener maren uber ben Job ibrer Berren febr betrubt und Tegeatlipoca trug nun einem berfelben anf. in bas Saus ber Conne ju geben und Dufit gu ihren Geften ju bolen. Er baute ibm fur biefe Reife eine Brude von Ballfifden und Schildfroten, boch follte er unterwege immerfort ein Lieb fingen, welches er ibm angab.

Mis bie Belben um bas Feuer lagen, in welches Manabnas Bin gefprungen war, ber ale Sonne wieber auflebte, fprang ein gweiter Mann, mit Ramen Tegeogigtecal, nach einigem Befinnen gleichs falls in bie Alamme, bie nun freilich nicht fo beftig mehr mar. Bie er nun, gleich bem erften, wieber ericbien, mar er ale Dont auch nicht fo glangent wie fein Borganger. Conne und Mont wurden Tonatriell und Degill genannt. Diefes zweite Beltulter ging burch

ein Grobeben unter und bieg bas Miter ber Erbe.

Ge folgte bas britte Beltulter, Checatonatinh, bas ber Luft, welches vom Untergange ber Riefen bis gu bem aller Menfchen und ber zweiten Conne banerte. Der Gott ber Luft, Quebalcoatl, bie gefieberte Schlange, fcheint bamit in Berbindung ju fteben. Er foll ebebem Briefter in Tula gemefen fenn. Er marb ale eine lange, fraftige Beftalt abgebilbet, mit offener Stirn, großen Augen, langen fcmorgen Sagren und ftarfem Barte, Gr trug aus Liebe gum Unftanb ftete ein langes Rleib und war fo reich, bag er Palafte von Gilber und toftbaren Steinen befag; er war febr arbeitfam und ber Erfinder bes Schmelgens ber Metalle und ber Steinfcneitefunft. Gelne tiefen Renntniffe zeigte er in ben, bem menichlichen Gefchlechte binterlaffenen Gefegen und in ber Umficht, womit er Mles beobachtete. Wenn er ein Gefet geben wollte, fo ftellte er einen Ausrufer auf ben Berg bes Schreiens, Tanbitepec, nabe bei ber Stabt Inla, bef. fen Stimme febr weit, ju 300 Meilen weit, gebort murbe. Bu feis ner Beit wuche bas Getraibe fo ftarf, bag ein Dann genug an einer Mebre in tragen batte und baf bie Burfen Mannelange erreichten. Die Banmwolle brauchte man nicht erft zu farben, benn fie wuche gleich in allen Karben. Alle anberen Fruchte und Camereien maren in unenblicher Gulle und bon angerortentlicher Große vorhanden. In Ungahl maren fleine, ichonfingende Bogel vorhanden. Alle Unterthanen bes Quetalcoatl waren reich und trop biefes gludlichen Buftanbes fucte ibn bod Tezcatlivora aus bem Reiche ju verbannen und er ericbien ibm in ber Bestalt eines alten Dannes, ber ibm im Damen ber Gotter verfundete, bag er in bas Ronigreich Ilapalla verfest werbe. Bugleich bot er ibm einen Tranf an, ben Quesalcoatl begierig annahm, ba er hoffte, baburch bie gewunschie Unfterblichfeit zu erlangen." Raum batte er ben Trunt gethan, fo fublte er eine unwiberftebliche Gebufucht nach Tlapalla und er begab fich auch gleich auf ben Weg, begleitet von einigen feiner Unterthanen, bie ibn burch Dinfit unterhielten." Bei ber Ctabt Onanhtitlan warf er einen

Baum mit Seinen nieber, bie borin fleden bilefen, und bei Alafarpaufle letze er feine Sand in einen Sein, ber noch feb ber Allenfib ber Spanier bie Spuren bavon geigte. In Cholula liegen ihn die Gintoburt nicht vollere fort und bertrungen ihm bie digetung ihrer Gelat. Geine anfläubigen fanften Gitten, eer Alischen gegen ale Graufumfelten erwarben und erhielten ihm bie Liebe ber von Chonlala. Er von fo milh, bag er nicht einmal ben Nauen bed Krieges boren mochte. Seine Aunsftreitgteiten und Kenntniffe lehrte er wen Gebolanden.

Dach einem Aufenthalte von zwanzig Jahren, ergriff ibn bie Sehnfucht nach bem eingebilbeten Reiche bon Tlapalla aufe Deue und er entichlog fich jur Sortfenung feiner Reife und nabm fich vier eble Junglinge ale Begleiter. In ber Ruftenproving Coapacoalco fanbte er fie wieber nach Cholula jurud und ließ ben Ginmobnern fagen, baf er balb wieber gurudfehren und bie Regierung aufs Dene wieber autreten murbe. Die Cholulaner übertrugen einftweilen bie Leitung ber offentlichen Ungelegenheiten ben bier Junglingen. Geitbem aber war und blieb Quegalcoatl verschwunden und bie Toltefen von Cholula vergotterten ibn und fubrten ibm gu Gbren mitten in ihrer Stadt eine Unbobe und auf beren Gipfel einen Tempel auf. Spater marb ein gleicher in Tula errichtet. Bon Cholula verbreitete fich feine Berehring ale Gott ber Luft uber alle Staaten bon Anabuac aus. Der Moel von Ducatan rubmie fich, von ibm abauftammen. Unfruchtbare Frauen manbten fich an ibn, um Rachfommens fcaft ju erfieben. Das britte Beltalter ging burch Sturmwinbe unter. Das vierte ift bas beftebenbe, welches burch bas Feuer fein Gnbe erreichen mirb.

Außer biefen Gottern, die man mit ben Weltaltern in Berbinbung gebacht batte, gab es noch andere Naturgottheiten, welche ben Bergen, bem Wasser, ber Erbe, bem Unterreiche und ber Nacht worftanden.

Der Gott ber Gefchige war Tlase; fein Bild pland auf einem Berg gleiche Dammen, im Gefallt eines auf einem Mitern Spenken Mannes, vor treichem in Gefäß mit elaftichem Darz, und einglass Samerien finn. Ge war und steichem vor geften wir gelt als das Altefte im Lande. Monig Negolnaspielli vom Nechlanaen ließe noch machen bafielde ein bestiere hater Gerie einem Angebed werden bei gefter im befere das Abertom Gerie ingen, mas spechop wom Bilge veransfallet word, worand die Altefte führlich beifigeten. Nach eine Steicht dasse des Alle fei, die biefer vom den Spaniern gestidest

murte: In Merico hatte Clator einen Tempel und fein Bilb mar blan und grun; es hielt einen wellenformigen, fpigigen golbnen Scep-

ter, wodurch ber Biss angebentet wurde. Seine Geffertin wer Son die inzeneise, die Gittin des Wafe ferd. Bei dem Liadealanen bieß fie die Grüngefleidete, Matlalausje, welchen Namen auch der höchste. Derg jewed Landes süberte, von welchem fich die finzien Geweitete entwicklein und von una Opfer

und Gebete barbrachte.

Ernived inward bei Gettin ber Eree und de Getraires und ward de Ernivettin genannt. Sie haute in Warten fan J. R. am 1. Wonat. Die Zetonafen hatten eine feit arzie Archenia fill in der Archenia fill in der Gettin der Fatten eine feit arzie Archenia fir der Gettin der Gettin

per Gott ber holle, Mietanteurtli, hatte mit seiner Gemahlin, seinen Sig im Junern ber Erbe und wurde in Mexico selv verebrt. Seine Opfer sanden bes Nachts fatt und sein Oberpriester war da-

bei fcmart befleibet. --

Boaltenetli, ber Gott ber Racht, und Joalticit, Nachtargt, maren bie gottlichen Gutber bes nachtlichen Schlafes ber Rinber.

Die Gestirne, wie 3. B. Die Benus, hatten ebenfalls ihre Berechrung und ihre Bitber und fammten wohl von ben alteren Nationen ber; ihren Dienst fanben bie Mexicaner bereits wor und fie nahmen benielben an.

Bir wenden und nun von ben Naturgolifieiten ber Mericaner jn ben hiftorifchen Gottern, an beren Spige huigilopochtli mit. feinem Bruder Tlacabuepancuerogin und feinem Stellvertreter Pal-

nalton fteht.

Ihre bartbergigen Cobne wurden namentlich burch ibre Comefter Cojolraubani ju Boliftredung ibres granfamen Entichluffes angetrieben und waren eben im Begriffe gur That an ichreiten, als Buig Topochtli geboren wurde. Er batte einen Schild an ber linfen, einen Grieß in ber rechten Sant, einen Buid griner Webern auf bem . Saupte und am linten Guge Colibrifebern. Benicht: Urme und Schenfel hatten blane Streifen. Gobalb er auf Die Welt gefommen, brachte er eine Sichte bervor und befahl einem feiner Golbaten, Die Corolrauboui, Die am ichulbigften an bem Mathe au Grmorbung feiner Mutter mar, baunit ju erichlagen. Er feibft griff feine übrigen Beichwifter fo beftig an, bag er fie aller Begenwebr und Bitten ungeachtet allejammt erlegte, ibre Sanfer plunberte und Die Beute feiner Mutter brachte. Die anbern Menfchen murben aber baburch in folde Gurcht gejagt, bag fie ibn Tesabniel, bas Schreden, und Tehauhteotl, ben Schreden . Gott, benannten, womit fie and angleich feinen, gottlichen Uriprung gnerfannten und aubeuteten, Bninilopochtll murbe ber Schungott ber Attefen und fubrte fie viele Sabre auf ihren langen Banberungen, bis fie in bem Orte famen, mo Merico in bem See erbaut murbe. Dier marb ibm erft ein geringes Beiligtbum, bann aber fener prachtvolle Sempel errichtet. ben wir ichon oben fennen gelernt haben. Bier murben ibm alljabrlich brei große Sefte, im 5., 9. und 11. Monat, bann aller vier und affer breigebn Sabre eines, fo wie bas Cacularfest gefeiert nub babei jabliofe Menfchenopfer bargebracht. Geine Beftalt von coloffaler Große fag auf einer blauen Bant, aus beren vier Gden eben fo viele furchterliche Schlangen bervortamen, Geine Gtirn mar blan, bas ubrige Untlig aber mit einer golbenen Daste bebedt, ber Binterfouf ebenfalls in Bolb gebillt. Auf bem Roufe trug er einen Belm in Bestalt eines Bogeltopfes mit reichem Geberfrange; um ben Bals batte er einen aus gebn Denfchenbergen gebilveten Rragen; in ber Rechten bielt er eine große, blaue und gewundene Reule und in ber Linfen einen Schild, woran funf Balle von Gebern in Geftalt eines Rreuzes befeitigt waren. Den ans bem Schilbranbe erbob fich- ein golbenes Gabuchen mit vier Pfeilen, bas ben Dericanern bom Simmel gesendet mar, um Die rubmlichen Thaten an thun, welche Die Reben bem Bilbe beffelben ftanb im großen Tempel von Mexico bas feines fungeren Brubers Tlacabuepancuexcobin; ber Saupt-

fit feiner Berehrung mar jeboch in Tegenco.

Bain aft on war Duigliopochifte Lieutenant und halte feinem Bamen von feiner Gefcombinglicht um Gurtiglicht. Er war ber der ber ploblichen Angriffe und Leberfülle. Burbe ein folder benischt, fo liefen kann be Beitgler, mit feinem Blodinge, bas bei bet andern Ariegschitern faund, burch die Babt, riefen ihm mit lauten befaffer in and vogstent ihm Bachteln und andere Abiere. Dann mußten alle Goldaten, wie beim Generalmarich, zu ben Waffen gereifen.

Dies maren bie Gbiter bes Meles und ber Schaten, vocipun och Teitorian zu, bie Auter ber Gbiter, formt, bie auf ceigin, unsfre Urmutter, bieß, wenn die Mexicaner nannten fich Kinber ber Gbiter. Die Urfyrung bruch da Genolifigum Defre ber die haulichen Kringsjin warbe bereits ohen erzicht; ihr Keft wurdne ihren Ausstan in ferm Tempel zu Merice spierlich begangen. Sie warb besonder in dem Ermel zu Merice spierlich begangen. Eie warb besonder in den Ausstelle und den ben den den für ihre Schauchtin arbalen.

Gine Gotin Coatlieue, ein Name, ben Suisliopochtif's Muiter Botte, batte in Merto einen fesonberen Tempel Sopico, wo ihr im britten Wonat von ben Blumenvertaugierinnen Linftlich gessochen Blumentraug geopfert vurben. Sie schrint ebenfalls zu bem Arrisch bes Suislissopodit zu geboden.

Die Gotter ber Gewerbtreibenben und Runftler waren febr

gablreich.

Der Gott ber Sanbelsleute, Jacatenetli, ber Gott welcher leitet, war ber Chungbere ber Kauffeute. Die ibm jabpilch gwei große Befte in feinem Tempel zu Mexico feienen, wobei Meufchen geopfert und große Mabligiten gehalten wurben.

Die Otomies, ein Geburgovolf, verehrten namentlich bie Mixco at l, die Gottin ber Jagd. In Mexico hatte fie zwei Tempel, in beren einem alljahrlich im 14. Monate gablreiche Thiere geopfert

murben.

Dochtli war ber Ersner Dete und Sifcheriale, Gere Gischerei und Schutgon ber Sicher. In der Stadt Cuitalquae auf einer kleinen Zufel im See von Chalco war das Sellighum eines Sischergegetich, der Amimitt genannt wurde und wohl nur ben Ragen nach von Dochtli verfeibere war.

Much bas Salg batte feine Gottbeit, bie huirtocibuat!, beren Best im 7. Monate gefeiert wurde. In ber Rabe von Werten war ein Salgwerf.

Aranoncalt war ber Gott bes Weines und jührte bie Beimmen Erwürger und Eritniter, woburch die Wirtungen seiner Gabe angebeutet wurden. In Werfer hatte er einen Tempel mit vierdunbert Brieften, die ihm und seinen Wigdbitern jährlich im 1.3. Monat in Krift feierten.

Die Ghitin ber Aerzie, Tjapotlatenan, war bie Erfinberin bes Deles Dreil und anderer nublicher Specereien. Man fang ihr allifdfelich Sommen, wobei Menidenblut veraoffen wurde.

Gin Gott ber Bergte, Arillton, batte ein schwarzes Geffich. Die Batte brachten ibm ibre franken Kinder in seinen Tempel, fageten ihnet Gefete vor, die ste reclitten und badel vor dem Geberebilbe tangen mußten. Dann gaden sie ihnen ein Waffer zu trinken,

Der Golt ber Golbicomiede war Tipe; er genoß in Merico groger Berefrung. Man glaubte, er bestrafe faule und nachläftige Arbeiter, stütze sie in Aransfeiten und betege sie mit Sautausschlag, Kopf- und Augenichmerg. Man brachte ihm graufsme Opfer bei seitum Kest, bad im zweiten Wonst gefeirer vurde.

Die Matten- und Strofbedenarbeiter werehrten ben Nappateucili ober biefachen Seren. Sein Charafter war milb, er verzies gern Unrecht und haubelte gegen Sebermann grofimftlig. In Merico hatte er zwei Tempel und fein Fest fiel in bem 13. Monat.

Radiftem hatte man auch Gotter fur befondere Genuffe, wie 3. B. bie Iruina ober Alagolteacibna, Die Gottin ber Liebesfrenden; biefe mort nacht alaebilbet.

Der Alagoteott war die Gottheit, an welche fich Luftlinge und anbere Cauber um Erlaß ber ihnen brobenden Strafen und Bergebung ber von ihnen begangenen Sanden wendeten. Dan brachte ihr Defer und Gelitbe.

Dm acatt war der Gott allet Freuden. Man fürchtet grofes Unglud, wenn man bei öffentlichen Luftbarfeiten oder einem geofen Bifte der mericanlichen Gerren fein Bild aus bem Armyel gu bolen und an dem Orte aufguftellen vergeifen hatte, wo es gefeiert vourde.

Die Geltin ber Alten war I amoteuctli, beren feft am 3. Agge bes 1. Monats gestert wurde. In Rome bebeuter alle Freu. Anger bet neuen benehmten Gottheiten gab es noch 260 Tagesgetter, beren jedem ein Tag gemibmet war; die Tage ber erspen bestehen war and bestehen die Wenten felt mit ihren Namen gestichnet.

Diefe Gotter wurden offentlich verehrt und hatten ihre Tempel. Dun gab es aber auch noch Sausgotter, welche Tepitoton, bie Rleiuen, genannt wurden und beren jeber Konig feche, jeber Goelmann vier, feber Gemeine aber zwei batte. Gie waren, wie bie Gotterbilber überbannt, in ungebenerer Ungabl porbanben und es fanben beren in affen Tempeln, in ben Ralaften, Baufern und Balbern und auf ben Gaffen. Die fvanifden Franciscaner babeit binnen acht Cabren mehr benn Bwangigtaufent gerichlagen. Die gemeinften Gotterbilber, besonbere bie Sausabtter, maren von Thon; fie merben, obmobl meift gerfiort, in ben Ruinen angerorbentlich baufig gefunden und zeigen eine febr vorgeichrittene Technit \*). Anbere maren ans gewiffen Bolgern und Steinarten gefertigt, boch batte man auch Ibole aus Metall, Golb und Greiftein. Muf bem boben Berge Achiantla in Mirteta fant ber Dominicaner Fernandes ein fleines Gotterbilb, welches bas berg bes Bolfes genannt wurde. Es war aus einem foftbaren Smaragb nearbeitet, ber vier Boll bod und zwei breit war, oben befand fich bie Figur eines Bogels und unten bie einer Schlange. Der Dominicaner gerftorte biefes intereffante Denfmal bes religiofen Lebens wie einer vorgeschrittenen Technit im blinben Fanatiemus, obicon man ibm 1500 Ducaten bafur aubot. Bir fommen ipater bei Betrachtung ber mericanischen Runftbenkmale auf biefen Gegenftanb gurud.

Benerfendwerch ist, bag in ber Religion ber Agtern ein geuffer terücher Grin vocherricht, ber mit ben libertischen Orgine bet
Gried in ber Schofe und ben Borbwalenaufenen wunderber einteaflitt und es finden fich auch unter ben Gobtlerklöbern, wie A.

" hambold (Anfichen b. Gort. II. 66.) ison teriend bemerte bat,
febr wenig Darfellungen unterliebtere Rigueren in ben merkanlischen
Gemäßen und wur böchf felten sogar Ambenumgen wed linterfeitieb
ber Geschlechter, beren Bertzenge in ben afsatischen, dappstischen, alse
merkeitigten und altitulischen Allessonen eine fo betwetenbe

Rolle fpielen.

<sup>\*)</sup> Taf. X. und XI. ber Beider, einer alten Stadt in Gnatemala nach del Rio und Caberra v. R. D. v. Minutolt enthalten eine giemliche Angalt beriebben, becen auch in ben Berte win Uppalt abgeliber fint.

wußt mar, sermied fortum das Tagseildig und verfreuß fich under Erinn. Co die bei der Milgion einen wohlschäftigen meralischen Einfluß auf das gange Boll und bewahrte disselbe vor enterernen Auchqueifigungen. Co das des hoher ein schere gleichen von der glinnenden Werfall bes Beidese, als Wonteruma II. sich mit einem Faren umgab, wo er sich der minischen Genfigen überligt nich der fein Beispiel und den Beiten Bechel siener Goncubinen den Kriegssach au den der Beenerbeit versalisäte.

Die Religion ber Reiche von Ungbuge bing innig mit bem Staateleben und ber Gefengebung jufammen und lebtere mar gemiffermagen ein Theil ber Religion felbft. Die Gebete, bie fnienb perrichtet wurben, waren gefestich geboten, eben fo wie bie Berehrung ber Briefter, ber Ronige, ber boberen Claffen. Die weitliche Gewalt ftrafte eben fo eifrig ben Uebertreter geiftlicher Borfdriften, ale bie Briefterichaft ben Frevler weltlicher Befete mit Bufinngen auf Erben belegte ober fein reuiges Geftanbnif mit Bergebnng und Erlag weltlicher Strafe begnabigte. Wurben boch felbft Die Reinde bes Reiches, wenn fie in bie Gewalt ber Rrieger gefommen, von biefen ben Brieftern gn einem Opfer fur bie Gotter ubergeben. Daber fant auch eine große Berebrung bes gottlichen Ramens ftatt und berielbe murbe niemale gum Deineib gemiffbraucht. Bebermann glaubte bem, ber ben Ramen ber Gotter gu Betheuerung ber Babrbeit antief. Der Schwur lautete einfach: "Giebt mich unfer Gott nicht?"

Die wilben Diom ie 8 hatten, wie wielleicht nichtere ber batbatischen Aggerstämme von Anahnac (i. C.G., II. 165, ff.), ben Glauben, daß ber Aod alles Leten abschilles, weuigstend waren sie nicht geneigt, fich ausführliche Borftellungen über einen fünstigen Buftand aubniblier.

Die Agteten aber, wie auch bie ubrigen civilifitten Nationen von Anahnac, glaubten allgemein an eine Fortbauer ber Geele nach bem Tore und baf auch alle anberen lebenbigen Bejen ber Erbe in einen ahnlichen Juftand übergeben wurden.

Die funftige Welt beftand nach ihren Anfichten aus brei verfchiebenen Bezirfen, bem haufe ber Sonne, bem Reiche bes Naloc und bem bes Mietlantenetli.

Das Saus ber Some, bed Firften ber Sertifickit, wor in adift für bie Goberte bestient, welche an be me Goldegiebet bie fen ober als Gefangene ben Gebtert gewesert worben waren; sierber gedangten abre auch alle krauen, welche in ihrem Berusi als gedenreibe Wilter und Berusieh, welche in ihrem Berusigan erfolgen. Die deber war ein ewiges, nur mit Frude und Berusigan erfolgen erfolgen. Die fertern bafild, met Aufgang der Gome mit nennen Befussigningen und begleiteten sie Wiltag mit Tangen, Gefangen und Siefen. Die ferter bafild, met in ben bie Gefangen und

und nabmen bis zum Riebergange bes Gottes Theil an ihren Bergnugungen, In blefem Buftanb ber Wonne verharrten bie Geelen vier Jahre, bann fonnten fie. fich in Bolfen ober iconbefieberte Bogel vermanbeln. fonnten ale folde nach ber Grbe gurudtebren; bie gurudgelaffenen Lieben mit ibrer Stimme ober ber Bracht ihres Gefiebere ergoben, um bie Blumen fcmarmen und fugen Gaft ans ben Blutben faugen. Gie batten aber Dacht und Erlaubnif, menn fie an biefem Genug fich gefattigt batten, inibren Simmel und in bie Rrelfe ber monnetrunfnen belben und Selbinnen gurudenfebren. Ge ift uns wenig von ber Boeffe ber alten Agtefen ulerblieben, aber biefe eine Lebre lagt und einen tiefen Blid in bas Gemutholeben einer Ration thun, welche burch eine barbarifde Denichenfrefferel ibr 2111benten gebraubmarft bat und ber ble lanber = und golbgierigen Gpa ... nier fo giemlich alle gefunde Bernunft, alles menichliche Befubl ftreis tig gemacht haben. Es ift Bflicht bes Siftorifers, folche Buge, wie bieje Lebre une auftemabrt, bervorzuheben. Bebermann aber wirb mit mir gern übereinstimmen, bag ein Boit, welches folder Borftels lungen fabig mar, einer boberen Gultur gar wohl fabig und murbla getvejen fenn murbe.

Die II nier melt voer bie Golfe, Micklan, fande unter einem Gotter und einer Golfen, nedels ernande henannt varen. Es war ein Detter, Sinferniss und ernannt varen. Es mer ein Detter, Sinferniss und ernannt varen. Bemerfennen, iber das bie donn angegenen Art harfen. Bemerfendwerth ist, soß die Merianne nichts von dem Strafen melten, poelde ble abgrickliebens erleich vor ernanten, und bie spielt varang hingebruchen, baß sie shallig einer Angliebensen, beide mit der ber Bewohner von Atauco übernismint. Dies fauther, nute wir fohn den (II. 163.) bemerch, daß sie dert Gene Bestehnung nicht fils ein genitäte, der den anbedenne worde. Dan nut de Artefreichget die eine genitäte, deren anbedenne worde. Dan nut de Artefreichget die

Madt batte, burgerliche Berbrechen zu beftrafen, ba Die Tobesftrafe eine Opferung war und Die Ovier in bas Reich ber Conne gelangten, felbit folde, melde ale Reinbe bes autefijden Grantes auf beit Altaren geblutet batten, fo burfen wir wohl annehmen, baf man bem Tobe an und fur fich eine lauternbe, verfohnenbe Rraft beimag. Bir finden feine Gour von ben barbarifden Bollenqualen, wie fie in ber Bubbabreligion vortommen; bie Geele wird vielmehr burch ben Tob befreit und gelangt in einen Buftanb ber emigen Wonne; welche ben Belben in begeifterter Mufregung ber Schlacht erfullt, ober ber erhabenen, rubigen Freube, welche ben Priefter im Dienfte ber Gottbeit und ber Weisbeit gu Ebeil wirb, ober enblich ber webmutbis gen, ftillen Trauer, welche begangene gebler, nachbem fie gefühnt morben, im Menichen gurudlaffen. Go famen benn bie belben in bas Reich ber Conne, Die Briefter und Gebilbeten in bas bes Ela= loe, mabrent bie, auf beren Geele eine ungefühnte Schuld laftete, ober beren Beift zu feiner boberen Entwidelung gelangt war, im Reiche bes Mictianteurtli eine rubige Buflucht fanben.

311 ber Meligion ber Wertanner gebot ferner bie Beibfage, eine Beibfage, eine Beibfage, bei ben Beibert wie na na und nehe fie des michtigen Angelegenspielem mit großer Sonziellt ausöberen, wobei ist fich and genue bestimmten Werden richten. Derer Tag hatte feine Beteutung, er von irzend einer Gottseit genömet, welche Ginflug auf dem Lauf ber mig und bei Schieffalle der Beforden ausbiete bei Gebreit von Aufret an biefem oder jenem Tage vertinnter das finigitäge Geforde bereiften. Die Rauflete vielteren ihre Niefen, die Brautlette den Tag ihrer Bermüßung nach dem Tagelegmicht gute Becutung batten; je ab wurde eine dienen feber man nicht die Archen ber Tage forzischung, dem Bömmis für unternamme, bevor man nicht die Ziehfen der Tage forzischlig geprüft und den glidtlichten umd geeignerich Tag ausgewöhlt der

Rachbem wir nun bie verschiedenen Erscheinungen bes baublichen, wie bes bffentlichen Lebens ber alten Bolter von Anahuac betrachtet, wenden wir nus zu ber

## Gultur,

welche fle hervorgebracht, und bemerten guborberft, bag bie alten Bolfer von Anahuac nicht minber genaue und gludliche Beobachter

Co fucte Ronig Dezahualcojotl von Acolhuacan, ber im 3abre 1470 ftarb, feine Renntniffe auf alle Urt zu ermeitern. Gr beobachtete nicht allein ben Lauf ber Beftirne, fonbern er bemubete fich, alle Bffangen und Thiere bes Lanbes Anghuge fennen gu lernen, inbem er fie aus ben entfernteften Gegenben bes ganbes berei beibringen lief. 218 es ibm nicht gelingen wollte, bie aus ber Ferne ftammenben und nach ber Sauptftabt verfesten Raturproducte grun und lebenbig gu erhalten, fo ließ er alle Thiere und Bffangen nach ber Ratur abmalen. Er bemubte fich bie Urfachen ber Raturericeis nungen gu ergrunden und tam endlich auf bie Ertenntnig eines boberen Befeus, fo bag er im Bertrauen feinen Gobuen fagte, fie follten gwar außerlich ben Gotterbilbern alle Ehrfurcht ermeifen, er erfenne jeboch feinen anberen Gott, ale ben herrn bee himmele und ben Schopfer ber Belt; er verbiete ben Gotterbienft nicht, weil er nicht ale Berachter ber Bebren feiner Borfabren bafteben wolle. Er verbot bie Menfchenopfer, mußte fie aber wieber geftatten. Bu Ehre bes Coopfere bes himmele ließ er einen großen, nenn Stodwerte boben Ihurm errichten, beffen oberftes ein finfteres Gewolfe bilbete. bas blan angeftriden und mit einem vergolbeten Gimfe verfeben mar. Darin wohnten einige Danner, welche gu gewiffen Tagesftunben auf feine Metallplatten anschlagen mußten, jum Beichen, bag ber Ronig eben jum Gebete bor bem Chopfer bes himmels auf ben Rnien liege. Geine Refibeng Tegeuco mar ber Git ber boberen Bilbung in Anabuat, mo bie grofiten Gelehrten, Dichter und Runffler lebten, wo man bas Mexicanifde am reinften fprach.

Unter Montguma II. entfinden in Areico jent großertigen Griten und Benagerien, die wir foson oben kennen lernten, bie bei foson oben kennen lernten, die bei feilig urfpringlich nur dagu bienen follent, den Glaug und die Pracht bei Edirbe bei Monarden noch mehr zu feben. Allein es konnte den ind festen. Allein es konnte den ind festen. Allein es konnte den ind festen.

Beobachiungen führten, welche ber allgemeinen Bilbung forberlich maren, einen tiefen Blid in bie Ratur und eine Ueberficht und Bergleis dung ibrer Producte gemabrten.

Die Renntniffe ber Briefter erftredten fich junadit auf bie Aftronomie und mit Gulfe berfelben batten fie eine genane Beitred.

nung und Beittheilung ju Ctanbe gebracht.

Das Jabr ber Dexicauer bestand wie bas unfrige aus 365 Tagen, bie in 18 Monate ju 20 Tagen und 5 unnute ober Chalttage getheilt maren, an benen fie nichts vornahmen ale Befuche ma= den und annehmen. Dreigehn Sabre bilbeten eine Beriobe, bier Berioben eine Centurie von 52 Jahren und zwei Centurien ein Beitals ter, Buebuetiligtli, altes Alter von 104 3abren.

Die Babre batten vier Ramen, Tochtli, Caninchen: Meatl. Robr; Tecpatl, Riefel und Calli, Saus. Durch Singufugung

einer Bahl murbe ein jebes Jahr genau bestimmt.

Das Bablenititem ber Mexicaner war febr einfach und ents fprach ben Bablgeichen, Die fur eine bis zwanzig in einem Rreis beftanben O, ben fie vermehrten, fo bag gwei burch 00, brei burch

000, funf burch 00000, acht burch 00000 ausgebrudt, murbe, Broangig hatte fein eigenes Beiden , bas bis neun und breißig burch Beifegung ber O vermehrt merben fonnte, fo bag gwei und smangig burch 00 bezeichnet mart. Biergig murbe zweimal zwan-

gig ober ausgebrudt und fonnte bis ju 399 bamit fortgefahren merben. Bierbunbert ward burd ein blattartiges Beiden angebeutet. Dann trat erft mit achttaufend ein neues Beichen auf \*). Dien maren fammtliche Bablgeiden, mit benen man verfubr.

Um nun bie Beitrechnung barguftellen, batte man Jahre, Monate und Tage benannt. Die Jahre ber Berioben berechnete man alfo:

Die erfte Beriobe:

1. 3abr. Tochtli 1. 8. 3abr. Calli Mcatl 2. 9. . Tochili 9. Tematl 3, 10. Meatl 10. Calli 4. 11. Tecpatl 11. Tochili 5. 12, Calli Mcatl 6. 13. Todelli 13. \* Tecpatl 7.

Die zweite Beriobe fuhr nun alfo fort:

1. 3abr. Mcatl 1. u. fcblog mit Mcatl

<sup>)</sup> Die vierte Tafel biefes Banbes enthalt bie Babigeichen; 1 ift 20; 2, 400: 3, 8000.

Die britte Beriobe begann:

1. 3abr. Terpati 1. u. fcblog mit Terpati 13. Die vierte Beriobe begann enblich mit:

1. 3abr. Calli 1. u. fcblog mit Calli 13.

Go fonnten benn mit vier Beichen und breigehn O zwei und funfgig Sabre bergeftalt bezeichnet werben, bag eine Berwechfelung nicht möglich mar.

Das Jahr hatte nur 365 Tage, allein bie Mexicaner fannten bie Uebergabl von 6 Stunden recht mohl, fugten fie jeboch allemal erft am Coluffe ber Genturie ale breigebn große Coalitage ein.

Die achtzehn Monate bes Sabres hatten ihre besonberen nach ben Beichaftigungen bergenommene Ramen und Bezeichnungen.

Der erfte bieg Acabualco ober Atlacabualco: "bas Auf. boren bes Baffere," weil ber Binterregen im Monat Darg (bas Sabr begann am 26. Febrnar) feine Enbichaft erreichte. Die Figur bes Monate ftellt ein uber ein Bane firomenbes Gemaffer bar.

Der zweite Monat, beffen Bilb, eine abgezogene Menichenbaut, feinem Ramen. Tlacaripebualistli b. b. einen Menfchen enthauten, entspricht, enthielt bas Reft ber Golbidmiebe.

Der britte Monat ftellt einen Bogel bar, ber auf einer Langette fist und beißt Togogonili. Man ließ ju jener Beit Rachte Blut ab. Der vierte Monat, Bueitogoptli, ftellt ein fleines Gebaube bar, warauf einige Chilfblatter liegen, weil man in bemfelben ben Gottern ju Chren Schilf, Bafferichwertel und anbere Blatter in Blut tandite und uber ber Bausthure befeftigte.

Der funfte Monat, Texeatl, ftellt einen Menfchentorf bar, ben ein Rrang von burrem Dais bebedt, womit fie fich und bas Bilb bes

Tegcatlipoca gierten.

Der fechfte Monat, Chalqualistli, ftellt ben Rrug bar, moraus

man jest bas Getrant Ergalli gn fich nabm.

Der fiebente und achte Monat baben ben Ramen von bem fleinen und großen Berrenfeft, beffen wir oben erwahnten, und ftellen Sinnbifber ber Tange nebit ben Langetten bar, womit man fich gu porbergebenber Buge Blut abjog. Der neunte und gebnte Monat erhalten Ramen und Bilb von

bem fleinen und großen Tobten- und Trauerfeft.

Der elfte Monat, Dopanistli, war burch einen Befen bezeichnet,

weil man bann ben Augboben bes Tempels fegte. Der zwolfte und breigehnte Monat haben Bilb und Ramen nach ber Bflange Bachtfl.

Der viergehnte Monat bieg Tepellhuitl.

Der funfgebnte murbe burch eine Tabne bezeichnet, welche bei ber feierlichen Broceffion bes Buigilopochtli erhoben und berumgetragen murbe.

v.

Das fedgebnte Monatebild zeigte Baffer, welches von einer Treppe berunterlauft, und beutet ben Beginn ber Regenzeit an und weil man bas Weft ber Gottheiten ber Berge und bes Baffere feierte.

Der fiebengebnte Monat bieg Tititl und zeigte eine Banb, welche

aufammengefdnurte Bolgftude an einem Etride balt.

Der achtzehnte endlich marb Igcalli genannt und zeigte ben Ropf eines einfufigigen Thieres auf bem Altare liegend, um bie Dofer an-

gubeuten, Die bem Teuergott gebracht murben.

Die Mexicaner batten Darftellungen ber Monatfolge, inbem fie bie Bilber ber Gingelnen mit funf Buncten am Schluffe fur bie funf iabrlichen Schalttage in einem Rreife um bas Beficht bes Monbes berftellten, bas von ber Conne erleuchtet ift (f. b. Abbilbung bei Clavigero 1.).

Chen fo batte man auch bie Beiden ber Tage bes Monate gufammengeftellt; es waren: 11. Obomatli, ein Affe.

1. Cipacili, Chaufelfifc.

2. Checatl, Wind, ein blafenber 12. Malinalli, eine Bflange. 13. Licatl, Robr.

Menichenfopf. 14. Dreiotl, Banther, beffen Ropf. 3. Calli, Saus.

4. Guetpalin, Gibedie. 15. Quaubtii, Abler, fein Ropf. 5. Coaff, Colange. 16. Cogcaquanbili, ein Bogel. 17. Dlintonatinh, Conne.

18, Tecpati, Riefelftein, Langen-

6. Miquittli, Tob, Tobtenfopf. 7. Dagatl, Birfch, Birfcbfopf.

8. Tochtli, Caninchen, beffen fpige. Ropf. 19. Quigbuitl, Regen, cine tropfenbe Bolfe.

9. 2ttl, Waffer. 10. Incuintli, ein bunbartiges 20. Rochitl, eine Blume.

Thier figenb. Co wie man nun bie Monate und Jahre in einem Rabe ober Rreife barftellte, fo murbe auch bie Centurie abgebifbet. Den Dittelpunct gab bas Connenbilb, ein ftrablenumgebenes Beficht, um meldes bie zwei und funfgig Figuren ber erften Tage von eben fo viel Sabren fich reibeten, Die bann von einer Golange umgeben maren, Die an ben vier Durchmeffer-Enben vier Ringe bifbete. Muf ber linfen

Ceite trafen Ropf und Schwang ber Schlange gufammen.

Bergleichen wir nun bie Beitmeffung ber norbamericanischen Bagernationen (f. Ib. II. G. 192.) mit bem funftlichen Calenber ber Mexicaner, fo finben mir benfelben bebeutenben Wortidritt bei ben letteren auch in Diefem Gegenftanbe, ber fur bie regelmaßige Unorbnung und Erhaltung ber offentlichen Angelegenheiten von ber großten Bichtigfeit ift und auch ben bebentenbften Ginfluf in bas Brivatleben bat. Es icheint aber, bag biefer Calender nicht erft im Laufe ber Beit, mo bie Reiche von Angbuge und namentlich bas ber Matefen fich ausbiibeten, erfunden und angeordnet worben, fonbern bag er vielmehr bereits ben alten toltefifchen Banberern befannt und von biefen eingeführt worben. 3m Jahre 660 driftlicher Beitrechnung trug ber Mftroiog huematin ju Tula bas gottliche Bud Tecomortil ansammen, in welchem bie Geschichte bes Simmels und ber Gree, Die Rosmogonie, Die Befdreibung ber Conftellationen, Die Gintheilung ber Beit, Die Bauberungen ber Bolfer, Die Gefdichte ber Gotter und bie Sittenlebre, mit einem Bort, bie Gumma aller Erfahrung entbalten waren. (Sumbolbt Minf. II. 50.). Bir finben alfo berartige Renntniffe fcon bei ben einwandernben Belben, Die fich auch eihielten, ba fie burch Bilberfdrift feftgehalten, burch Lehre fortgepflangt wurben.

Diefen althergebrachten Renntuiffen fchloffen fich baun bie Erfabrungen an, welche in ber neugewonnenen Beimath ben an Aufmerffaufeit gewohnten Beobachtern gufliegen mochten. Die Tempel und bie Brieftericaft wurben bie Bfleger biefer Renntniffe und bie Ronige begunftigten biefelben, por allem aber Regabnalcojotl, ber Ronig von Acolhuacan, beffen großen Gifer wir fcon oben fennen lernten, Gr berief bie vornehmften Gelehrten feines Reiches nach ber Sauptftabt und ftiftete fur Boeffe, Aftronomie, Dalerei, Duff, Gefchichte und Babrfagefunft mehrere Gefellichaften, bie an bestimmten Sagen gufammen fommen und fich ihre Entbedungen und Beobachtungen mittheilen mußten. In Merico felbft fanten in ben Schulen bei ben Tempeln Belehrungen über bie Erfcheinungen und Erzeuge niffe ber Ratur, Unterricht in ben Fertigfeiten ber Bilberichrift, ber Beitmeffung u. f. w. ftatt. WBir lernten fcon oben bie Renntniffe ber Mexicaner in Bezug auf ben menfcblichen Rorper, Die Beilung feiner Gebrechen, Die Benntung ber Raturproducte fur biefe 3mede fennen. Die Agtefen batten ferner eine genaue Reuntnig ber Befchichte ihres eigenen Staates und ber ubrigen Reiche von Unabuac; fie befagen gefchriebene ober vielmehr gemalte Jahrbucher, fo wie auch Befdreibungen und Bergeichniffe ber gauber, Die fie umaaben.

Bevor wir nun in Betrachtung ber altamericanischen Gulturericeinnngen weiter geben, muffen wir bes vornehmften Gulfemittels gebenten, woburch fie ihre Erfahrungen und Beobachtungen fefibielten, Es ift bieg bie feltfame Bilberichrift, bie gu einem formlichen Softem ausgebilbet mar. Bir baben icon fruber ber munberbaren Felsinichriften gebacht, welche fich in verfchiebenen Theilen von Umerica finben, bie wie bie Wegezeichen ber auf Jagbe ober Rriegogugen befindlichen norbamericanischen Indianer (f. C. . G. II. G. 186.) fur bie nachfolgenben Benoffen bie notbigen Rachrichten über bie Richtung ober ben Erfolg bes Buges enthalten. Wir haben ferner bie biftoris ichen Malereien auf ben Bufidfellen berfelben Indianer fennen gelernt, welche gewiffermaßen gemalte Urfunben abgeben. Bir lernten bie Wampumidnure berfelben tennen, bie gur Befthaltung gewiffer Bertrage ober wichtiger Borfalle angefertigt und bei ben Stammen

mit nicht geringerer Sorgfalt als bie Archive ber Europaer aufbemahrt werben (f. C. G. II. 131.).

In den Melden von Anafunc aber finden wie eine Bilderforiff, wedde auf ber einen Seite bil Gemälde, auf ber annen aber die Wampumschmite, letzter namentlich für Zahleichen und Mannen, im fich vereitigte. Diese Wierfeiten flesten bereite bie Soltefen und alle Wilfer von Anafunc nahmen bieselbe an umd sie zum die met gehoffen der der die die die die die die find ihm ber abstilieht dwaten, ja selch im Beru.

Die einfachften biefer Malereien enthielten Darftellungen ber Lanberftreden und Ruften. Als Cortes bei Monteguma II. nach einem ficheren Safen im mericanischen Meerbufen fich erfundigte, legte ibm biefer eine Ruftencharte por, welche bie Strede von Beraerus bie an ben Blug Coapacualco barftellte, und in letterer Gegenb fant er auch aubere ganbdarten. Man batte ferner topographifche Reichnungen, Grundriffe ber Stabte und Gebofte, wie 2. B. bastenige, welches M. v. humbolbt in feinem Atlas Taf. 12. mittheilt und morin ber gange Ctant eines Proceffes um ein Lanbant enthals ten ift. Die Bergeichniffe ber Brovingen mit Angabe ber Begenftanbe, welche fie ber Rrone gu entrichten batten, maren gleichermas . Ben porbanben. Gben fo maren Gemalbe ber Sternbilber, ber Donbwechfel und Finfterniffe, bann aftrologifche, meteorologifche Bilbtafeln gewohnlich. Dan hatte Cammlungen ber Befebe, ber Geremonien, ber Opferfefte; wir lernten bereits bie intereffanten Darftellungen ber Menboga'iden Cammlung ans ber Gefdichte ber agtelifden Jugent= ergiebung fennen. Und in biefer Beife batte man benn Miles, mas miffensmurbig mar, jebe Grigbrung feftgebalten und pflegte biefe miffenichaftlichen Schabe nicht allein burd Abichriften gu vervielfaltigen, fonbern erlanterte fle auch in ben Schulen, fo bag ihre Bebentung im Bolfe nicht fo leicht verloren geben fonnte. Diefe Sanbidriften waren baber in unenblider Angabl vorbanten. Die feltfamen Beiden und mouftrofen Abbilbungen erichrecten bie erften fpanifchen Diffionarien, welche nach Unabuac famen, fie faben barin nur Charactere, bie mit ben aftrologifchen und geometrifden Budern große Aebnlichfeit batten, welche bereits in Enbe bes 15. Jahrhunberte bie europaifde Buchbruderbreffe vervielfaltigt batte, und fielen in blintem Glaubendeifer baruber ber. Die Diffionarien fanben in Tegeuce, wo bie voruebufte Dalerfoule mar, einen gangen Berg von Mexicanischen Manuscripten, lie-Ben fie auf ben Martt gufammentragen, gunbeten fie an und vernichteten fo bie intereffanteften Deufmale einer taufenbiabrigen nationel-Ien Gultur. Die Indianer faben ber Bermuftung mit tiefem Schmerze gu und ale bie Fanatifer ersubren, mas fie eigentlich bernichtet batten, mar ihre fpate Reue nuglos und vergebens. Bir betrachten nachher bie traurigen Refte biefer eigenthumlichen Literatur naber.

theils bas agtetifche Bapier. Die Umfangemauern ber Tempel unb Balafte, bie Ruggeftelle ber Gotterbilber enthielten eine große Denge Darftellungen aus ber Aftronomie, Dothologie und Gefchichte und biervon find une jene gablreichen Fragmente ubrig, welche Alexander von humbolbt, Capitain Dupair u. A. gefammelt haben und welche Borb Ringeborough in ben fieben coloffglen Banben feines Brachtwerfes moglichft vollftanbig jufammengeftellt bat. Ihrer Ratur nach, ale abgeriffene Trummer großerer Gebaube, gemahren biefe Bilber weniger Belehrung ale Unreig, ibre Deutung und Erlauterung gu verfucben.

Bei weitem mehr Aufflarung geben bie eigenflichen Manuscripte, mo mir gufammenbangenben Darftellungen von bebeutenbem Umfange begegnen. Diefe Bucher bestanben entweber aus Thierbauten, meldes vielleicht bie altefte Art ber Manufcripte war, indem es an bie gemalten Buffelfelle ber Rorbamericaner erinnert, ober aus einem Beuch, bas aus ben Fafern ber Alloe ober ber Balme Icgotl gewebt mar, ober aus bem gatefifden Babier, welches ebenfalls aus einer Moeart angesertigt murbe. Dan roftete bie Moeblatter, legte fie bann ine Baffer, wufch fie aus und bebute fobann und glattete biefen Stoff. Bon ber Balme Jegotl und ber bunnen Rinbe gewifs . fer auberer Baume fertigte man ebenfalls einen Stoff, ber fich fur biefe 3wede eignete und mit einem gemiffen Gummi geftartt warb. Es erinnert bieß an bie Danchama ber Cubamericaner, bie wir ale Rleiberftoff (C.= G. II. 42.) tennen lernten und mit bem Babierftoff ber Reger (C .- G. III. 269.) fo wie ber Gubfeevolfer (C .- G. IV. 276.) übereinfommt. Es fommt biefes Bapier von verschiebener Feinbeit und Dide vor (f. Sumbolbt, Anf. b. Corb. I. 70.). Die Dresbener Sanbichrift beftebt aus einem abnlichen Taferftoffe, ber mit einer biden Lage von Dehl auf beiben Geiten übergogen und forgfaltig geglattet ift, fo bag ber Stoff bem funftlichen Bergament unferer Schreibtafeln faft gang gleich fommt. Alle Arten biefes Schreibmateriale wurben in großen Daffen gefertigt, ba ber Berbrauch berfelben ungebeuer war. Die Grabte Quaufnahuae, Banchimalco, Milachologian, Rinhtepen und Gnigilae mußten au Monteguma II. jahrlich 20,000 Ballen Bapier licfern.

Die Blatter biefes Babieres maren oft febr lang, wie benn bie Dregbner Sanbidrift bei acht Boll Gobe eine Befammtlange von 12 Wuß 6 Boll bat. Gie ift gefaltet und bilbet aufammengefchlagen einen magigen Octavband von 31 Boll Breite, ift aber gegenmartig in zwei Galften unter Glas aufbewahrt und gemabrt fomit einen Befammtuberblid. Die Berliner von A. v. Sumbolbt mitgetheilten Fragmente find ohne ben pergamentartigen liebergug und bie Sanbidrift von Bologna beftebt aus verschiebenen, ebenfalls auf allen Geiten bemalten Studen einer nicht fonberlich gubereiteten

Thierbaut,

Die Umriffe ber Figuren find bei allen biefen Danufcripten mit einer bauerhaften fcmargen Farbe, vermuthlich mit einem Binfel, breit und fraftig in finchtigem Buge aufgetragen. Dan nabm bagu ents meber ein Roffil, bas wegen feines ubeln Geruche Tlalibifac genannt murbe, ober ben Rug ber gromatifchen Sichte Dott, ber in fleinen thonernen Gefagen gefammelt murbe. Weiß mar eine Mineralfarbe, bie man in fleine Rugeln gufammentnetete und mabriceinlich aus einem im Feuer caleinirten Detall beftanb, bas unferem Bleiweiß abnelt, obicon es nicht wie biefes burd Orubation ichmars murbe. Die blaue Barbe, Die gum Theit febr lebbaft ift, gaben Die Blumen von Mattalribuitl und bie Indigopffange Linguilipisabuge, Die aber anbere gubereitet murbe ale ber jegige Inbigo. Die Bftange murbe gemaffert und ber Bobenfat gerbitet. Bu Roth nahm man Drofu (Orellana), vielleicht mentete man auch Ocher an. Burpur gemabrte Die Cochenille. Bur gelben Farbe benutte man theile ben Deter, theilo eine Artemiffaart, Tochipalli, Die mit Galveter in Baffer getocht, eine fcone Drangefarbe lieferte. Unbere Farben murben auch mit Mann angemacht, ben fie fehr mobl gu bereiten und gur Beftftellung ber Farben anzuwenden verftanben. Demnachft menbete man au gleichem Swede leimartige und blartige Bffangenfafte an.

Diefe maleriss-sterisartigen Darstellungen fun feine Runftwerfe und von ben Sculpture berfeiten Nation gar febr verstübeben und ich möcht fie im Verglich mit dem Charafter ber entspätigen James die first eine Gutzien Vertreit neuen. Nam wollte feine Jaubern Bilber der aufguleroudernehm Grizdrungen oder Erstellung geben, sombern nam begnäget fic mit den der eine flustern aus den gelegen der den geneilsemaßen abgegriffen und abgeschiffen werden. Die fämmtlichen Walterein find febr die gegen der der geschieden gestellt get

und Cangleischrift gu ben fluchtigen Motigenbuchern.

Die ajefijden Waler arbeiteten schnell und eisterig, wie vie benischen Groberre kergeng, obstom est aus Biberfedirien gab, bie mit gehörere Eanberfeit ausgesicher nern. Im Allgemeinen sich eine Darfleitungen wohl mit dem Bibern voll Sachfenspleade und anderen Italitationen der mitteslutetlichen Bolte und Riechbecher Deutlichlande und dem einstellenten Bijmen der Bunner Gelender zu verzielichen; sie beistern nicht alle Angelisch der Aumflöldung jener Beitabschnitte und Bölter betrachten werdem ind fonnen eben fo wert gut ein alle Ballebergeichnis von dem Beitabschnitte und Bölter betrachten werden ind benner der so werden wie ein gereignet Der word der Buntzeit ein gereignet den gelichtig werte geschreiben als gegeichen, Gefenst, Musten

latur und Benichteguge flub faft gar nicht bemerft, bon Licht und Schatten ift fo menia ale von ber Beripective eine Spur gu bemerfen, ja auf bie Berbaltniffe ber Attribute qu ben Berfonen und unter einander ift taum eine Rudficht genommen. Oft und gwar meisftens beuteten fie einen baranftellenben Begenftanb burch etwas an. was fich von bemfelben querft ober vorzugeweife bervorbrangte und bie Aufmertfamteit befonbere auf fich jog, boch mablten fie bann folche Eigeuschaften, bie teinen Bweifel iber bie Deinung bes Darftelfere ubrig liegen. Um Raum und Beit fur ibre Darftellungen ju gewinnen, maren fie augerft fparfam mit ben Beichen und nach und nach bilbeten fich gemiffe allgemein angenommene Charactere fur beftimmte Begriffe, bie nicht gut gur Unschauung gebracht merben fonnten. Diefe mußte man fernen und burfte fie nur in biefer Geftalt gu Bapier bringen, wenn fie allgemein verftanben und gelejen merben follten. Go ift benn auch bas Gefen ju erflaren, welches in Mexico Geltung hatte, bag Diemand Gemalbe mit auberen, ale ben bertommlichen Beichen aufertigen follte; es mare fouft gar gu leicht Bermirrung und Uurichtigfeit in bie Manufcripte gefommen.

ben murbe.

Minter leicht ju ertennen find fur und bie Bezeichnungen ber Monates und Sabrestage, in benen bie grogeren Thiere immer nur burch ihren Ropf ausgebrudt murben; fleinere Bogel und Bierfüger ftellte man gang bar, wie fle maren. Das Baffer bilbete man wie einen Biertelofreis, von welchem brei Spigen ausliefen, an beren jeber eine Rugel bing, Die vielleicht Die Tropfbarteit Des Glementes ausbruden follten. Die Conne ftellte man bar, wie wir fie auch in unferen Calenbern finden, namlich ale einen von Strablen umgebenen Rreis, beffen Inneres ein Menfchenantlit von vorn enthalt. Das Bort Simmel brudte man burd ein langliches Biered aus, bas in Die Onere burch eine Doppellinie getheilt mar; bie obere Balfte blieb weiß und zeigte fieben nebeneinanber ftebenbe Ringe, Die untere mar buntel gefarbt, worin funf und zwei meiße Buncte fich befanden, viels leicht bie fieben alten Blaneten angubenten. Jahr mar ein boppelt burchfrengter Rreis, Tag ein Rreis, in beffen Mitte fich ein Ring befand, von beffen Mittelbunct vier balbeirtelformige Rabien nach bem Umfang liefen; Die vier alfo gebilbeten Gelber maren mohl eine Unbeutung ber vier Tageszeiten. Racht mar ein Rreis, in welchem funf freugismalg gestütte Lieine Blinge ftanben, möhrend an bie außere Beribgerie fleben Blinge sich antehnten. Mitternacht ward bie obere Salfie beier Figur ausgebrickt. Die Genturie stellte man burch einen Blätterbissel ber Die Luft war ein mit Gebern ungebener Stiertope, Das Eckolen, vollede bie Erer barziellte, icheint eine Art

bes Bfluges anzubeuten.

"Bedfte man ben Namen einer fonglichen Berfon absilten, fo matte man des Boerreit berftelten und vertwald daffelse durch eine Linie nilt bem Bappenbild berfellen. Die Namen der agtrijden Gerflere, welche Elseigere Sig. 15. mitheilt, geigen benutich, dag benach fich der geschen bestehen. Die Koheft erwahren. Die Koheft ergam fammtlich das Diadern, die Officier von der fingen find beim haben, die Machten bei Onflichte von der finde beim Aberflere, dem Stere im Gere im Genacht tragt, ein Zespfellen den dem Aberflere bestehen. Das Bappen des beiteren Aberspellen bes bierten Ausgeber in den den Penfenten den Benachten der der Berichten der der Berichten der Berichten der der Berichten der Berichten der der Berichten der der Berichten der der Berichten der Beim der der der Berichten der Beim der Bei

Diese Bappen waren fei einigen Ortschaften und Lindern entweber von ben Greugniffen berleiben entlebnt, bei andern aber, wie bei ben Personen, enthielten sie Andentungen über die Thaten oder Freignisse, mit denen sie in Berbindung fanden. Ein waren also Andale tempnete für die Sage ober Geschickten berselben und mitsch persone

liche Denfmaler.

Die Mangen, Bhiere, Gerfatfe und anbere fichtener Dinge gieben mit man geräben ab, wie j. D. bie Brobute ber Arvoingen ab-Beiders in ben Registern ber Elgaben und Steuern. Es trug jur Deutlichfeit werfentlich fet, daß nam bie Farben ber bargutelleinen Gegenflichte genau angab, wie wir benn in ben Gemübrelgfeit mehr der Elghigmen vom Worth, Grint, Wolche, Wall aum Getile bemerten,

Der Schriftmaler ober Bilbidreiber, ber Jahrbuder aufzeichnen wollte, fette gu Unfang gerabe wie bie Berfaffer ber fleinen mittelalterlichen Unnalen bas Sahr in ein Quabrat und baneben bie 216bilbung ber Begebenbeiten beffelben. Reichte fein Blatt nicht aus, fo nabm er ein zweites und noch andere, bie bie Gulle bes barzuftellenben Stoffes enblich ericopft mar. Dabei ftant es gang in ber Babl bes Bilbichreibers, in welcher Ede, ob linte ober rechts, er feine Darftellung beginnen wollte, boch murbe bei einer Darftellung flete genau eine und biefelbe Richtung festgehalten und wenn er oben in ber rechten Ede begonnen hatte, fo bewegte fich bas Bange ftetig nach ber linten Geite bin, fing er fie oben in ber linten Ede an, fo mar bie Richtung gerabe berunter. Malte er bas erfte Jahr unten in ber linten Ede, fo fuhr er bamit gegen bie rechte Ede fort, wenn er aber unten in ber rechten Ede begann, fo feste er fie gerabe aufwarte fort. 3m Gangen galt alfo bie Regel, bag man nie oben bon ber linten gur rechten, und unten nie von ber rechten gur linfen Geite fcrieb, fo wie bag man von linfe niemale aufwarte und von rechte niemale abmarte geichnete.

Die Schriftsiber, namentlich bie Annalen, wurden in ben Schue fleißig erfairer um bei geinging Bartine bed Schriftsichen Geseifes, wedde nicht burch Schriftziesen barzuschlen waren, wie Redem woß Schriftsichen barzuschlen waren, wie Redem um Schriftsiche, wurden burch mimbliche Lieferlierung erfalten wan auf bie Nachwell gefengt. Die Schlier mußten biefe Neben wörte das außweiße fernen, wogen fie sich dem were Gorallenschwinder bei beinen, bie wir als Wampum bei den Nordweisenen bereits kennen ternten.

men terneci

Radittem hatte man epifche Gebichte, welche burch ihren Atithmus bem Gebachniffe gu Gulfe tamen und als beren Stubpuncte bann bie Ganbichriften zu betrachten find.

wir erwähnten schon ber barbarischen Art, burch meldte biese alten Literaturbertindle ihren Untersams janden. Es bleist und nun noch iberig, beisemigen fossbaren letterreite ausguschlen, welche ibb auf untere Auge gelangt sind, und wollen sobann eine nährer Characterisch ist beriffeten wertunden, wobei nie bei Briffigungen, welche in Kingsberougfed Niefenbuche enthalten sind, so wie Driginalsamblichtig, meldte ist Kohlal. Belbiofet un Dereben vernochert, zu Grunnte legen, meldte ist Kohlal. Belbiofet un Dereben vernochert, zu Grunnte legen,

Die erhaltenen Bilbidriftsammlungen find aber Folgenbe: im

erften Banbe: 1) Die Menboga'iche Sammlung, gegenwartig in ber Gel-

ben'ichen Sammlung ber Boblepanischen Bibliothef gu Drforb.

2) Der Codex Telleriano Remensis, in ber Konigl. Bibliothef

 Der Codex Telleriano Remensis, in ber Königl. Bibliothef gu Baris.

3) Die Banbidrift bes Boturini, 23 Geiten.

4) Die erfte Boblepanifche Ganbidrift von 40 Geiten.



5) Die zweite von 20 Geiten.

6) Die Gelbenifche Sanbidrift in ber Boblenauffden Bibliothet, eine Rolle.

3m gweiten Banbe finben fich :

7) Die Baticanifde Banbidrift, Rr. 3738, von 149 Geiten.
8) Die Laubifde Banbidrift ber Bobleyanifden Bibliothet, B. 65. 46 Seiten.

9) Die Sanbichrift von Bologua, 24 Blatter.

10) Die Wiener Banbichrift von 65 Geiten.

11) Die Berliner von A. v. Sumbolot gesammelten Fragmente.

3m britten Banbe von Ringeborough finden fich:

12) Die Borgiauifde Sanbidrift mit 76 Geiten.

13) Die Dresbener mit 44 Geiten.

14) Der Febervaruiche Cober mit 44 Geiten und enblich 15) ber Baticanische von 96 Geiten.

3d ubergebe bier, was uber bie Gefchichte biefer intereffanten Monumente befannt ift \*).

Die erfte Sanbidrift, bie bes Menboga, ift nicht mehr im alten Driginal, fonbern nur noch in einer Copie auf europaifchem Babier porbanben. Gie beftebt aus brei Theilen, beren erfter biftorifchen Inhalts 18 Geiten enthalt. Diefes Denfmal ift beshalb von besonberer Wichtigfeit, weil man eine Erfiarung ber barin vortommenben Darftellungen in mexicanifcher Sprache befigt, Die fcon frub in bas Spanifche übertragen murbe \*\*). Diefer erfte biftorifche Theil enthalt mit ben an ber linfen Geite beigefesten Jahredzeichen ben Unfang und allmabligen Anwnche bee Staates ber Agtefen. Die Ronige find in ber angegebeuen Beife mit Ramen aufgeführt und bie eroberten Ortichaften und ganber gleichermagen bezeichnet, wie g. B. Monteguma 7. 4. - Die zweite Abtheilung enthalt bas Bergeichniß ber Steuern und Abgaben ber Brovingen an bie Rrone von Mexico auf G. 19-57. hier feben wir nun bie intereffanteften Gingelbeiten bes alten Ugtefenlebens, ihre BBaffen, Ruftungen, Berathe, Schmudfachen, Befage u. f. w. im iconften Farbenfchmnd, neben ben berfcbiebenen Raturprobucten bes Lanbes. - Bon G. 58-72 enthalt erfteres bie Beidbichte ber Ergiebung ber agtefifden Jugend von ber Wiege bis gum Gintritt in bie Schule, fobann Scenen aus bem Reben ber Rrieger, Berichtofigungen, Strafen und eine Scene, wie alte febengigiabrige Leute von ihrem Rechte nach Bergenbluft fich gu betrinfen Gebrauch machen. Die Beichnung biefer Canbicbrift ift febr

\*\*) Purchas his pilgrimes. Lond. 625. Ih, III. S. 1066. ff.

<sup>\*)</sup> M. f. Clauigero Geich. v. Merico I. 18. A. v. Humboldt vues pittoresque des Cordillers. Prestott Geich. ber Eroberung von Merico. Deutiche Ausg. II. 72. ff.

fluchtig und frei, ohne allen Anfpruch auf Runft und eben fo wenig auf Berfpective, Schatten und Licht Rudficht nehnenb, ale bie Bil-

ber ber Dreebener Sanbidrift bes Sachfenfpiegele.

Der Codex Tellerinno Remensis enthalt 93 Geiten; auch von biefem ift eine authentische Ertlarung vorhanden. Er befteht ebenfalls aus vier Abtheilungen, von benen Die erfte breigebn Bilber, bie Coftume ber Briefter an eben fo vielen Monatfeften barftellt. Die ameite enthalt 33 Tafeln, abermals mit ben Geften, welche burch bie Cofftume ber Briefter, bie Arten ber Bugen und ber Opfer bezeichnet find. Gier begegnen wir bem baroden, gang eigenthumlichen Style, ber es vorgiebt bie Attribute ju baufen und bie menschliche ober Thiergeitalt bis auf bas Beficht, Sanbe und Guge bamit ju bebeden. Die Farben fint befonbere bunt und ftart aufgetragen. Der britte Theil enthalt auf acht Blattern Munglen, wie bie am unteren Ranbe von ber linten gur rechten gebenben Sabresgeichen beutlich angeben. Gie enthalten bie altere Beidbichte ber Mateten. Es folgt bann ber vierte Theil, bie Annalen ber Agteten vom Jahre 1389 unter Acamanichitib (an ber Schlange uber feinem Saupte fenntlich) bis auf Die Anfunft ber Spanier. Die Jahre find an ber linten Geite angegeben. Die Befdichte foliegt auf C. 36 mit bem Jahre 1562 unb ift von 1555 an von europaifder Band ergangt. Es ift intereffant, bier beim Jabre 1529 einen Spanier ju Rog gn erbliden, ber eine Rrengfabne in ber Band balt und einen grunen Buid auf ben purpurrothem haar hat. Beim Jahre 1532 erbliden wir einen Bijchof in ber Dube und mit bem Rrummftab. Beim Jahre 1537 bangt ein Reger in rothem Rod mit gebundenen Ganben, worin er ein rothes Rreug balt, am Galgen. Bir feben ferner bei 1541 ben Tob bes Don Bebro be Moarabo. Beim Jahre 1447 ift eine Sungerenoth in zwei Figuren bargeftellt, bie tobt am Suge eines Gebaubes liegen. Beim Jabre 1496 ift eine Connenfinfternif abgebilbet unb man erblidt ben Mont als fcmarge Rugel por ber Conne, bie einen bunteln Schatten unter fich wirft; eine anbere ericbeint 1507. 1510 und 1531, wie benn auch bie Cometen angezeigt find, Diefer Theil ber Sanbidrift tounnt febr mit ben fittlichen Darftellungen ber Monboja'fchen, was ben Sthl betrifft, uberein,

Die 23 Blatter ber Boturinifden Gammlung find biftorifden Inhalts und icheinen auf ben erften Blattern Wanberungen ber Boller angubeuten. Die Jahre find zu Anfang angegeben, bas Gange

aber in nicht gemalten Umriffen.

Der erfte Cober ber Sammlung bes Sir Thomas Boblet au. Der Bibliothe ju Defrede middlicht 40 Blitatre, ber zweite nur 20. Beite Gemmen in liven Sinfe feberein und sieden, was die Zeichner bei für geschen der der Beite der der Beite geschen der Beiter bei Zeichner geschlichen Bigutern bei der Beiter der Beiter bei Geschlichen Willemeinig ben Bramboga. Die Zeichnung sie für ernaus von und bes Colorit befreidung für für ernaus von und bes Colorit befreiden.

fic auf bie Garben roth, gelb und grau, mit brauner Schattirting. Rielleicht geborten beibe urfprunglich gufammen,

Die Rolle in ber Boblenanifden Bibliothef gu Orford ift abermale in einem anberen Style gehalten. Die Darftellungen find großer und nabern fich im Sinfe ben Menboga'ichen Gemaiben. Das erfte Bilb zeigt une eine Gottheit, neben welcher ein Dann und eine Fran fiben; unter biefen brei Siguren find vier Linien, welche burch eine Art gemundener Strafe burchbrochen werben; vier anbere folgen; bann ericeint eine Art Leifte, swifden welcher und ben erften Linien vier Riguren figen. Bielleicht beutet bieg bie vier Terraffen bes großen Tempele an. Darauf folgt in einem folangenrachenartigen Raum eine fcmarg gemalte Figur, welche in jeber Sant ein Opfermeffer und eines bergl. an jeber Geite bes Ropfes tragt. Es erinnert bieg an ben Tempel bes Quegalcoatl, ber am Sufe bes großen Tempels pon Mexico ftanb. Die Fortfegung ber Rolle enthatt theils fcmarge gemalte Briefter, theils menschliche Opferleichen, Die an ber gebffneten Bruff tenntlich find, einen ichwarzbemalten Rrieger, ber einer Golange mit einem Speere ben Ropf vom Leibe trennt, ferner bas Angunben bes beiligen Feuers am Gacularfeft burch Reibung zweier Golger, und ein Menfchenopfer, wie ber Priefter bas Berg emporbalt. Den Soluf fcheint ein Glabiatorenopfer gu bifben.

3m gweiten Banbe von Ringsborough's Berte folgt nun ber Baticanifiche Cober mit 149 Geiten, mithin ber vollftanbigfte von Milen, ber benn auch ben Telleriano = Remenfifden bebeutenb ergangt. Die Durftellungen, ju benen fich eine italienische Erfiarung finbet, beginnen mit bem himmel, ber Golle und bem fur bie verftorbenen Rinber beftimmten milchtraufenten Baume. Die fechfte Tafel ftellt ben Tegeatlipoca bar. Es folgen bie vier Beltalter, fobann 11-15 Darftellungen bes Onegalcoatl, mit ber großen Bhramibe von Cholula. Die Tafeln 17-74 enthalten Abbilbungen ber Gottbeiten in ihrem abeutheuerlichen Coftum, jum Theil wie Thiere, mit Ungabe ber Befttage. Die 75. Tafel zeigt einen nachten Dann, beffen Blieber jebes mit bem Ginnbilbe eines Thieres, Reb, Moler, Sabn, Schlange, Saufe, Tiger, Fnche n. f. m., bezeichnet ift, um bie Beils mittel wiber bie verfchiebenen Rrantheiten angubeuten. Die Safeln 76-81 bringen mehrere priefterliche Beichaftigungen gur Anichauung; junachft bas Menichenopfer, bann Bugungen ber Briefter, bie fich Bunge und Ohren gerftechen. , Bwifden benfelben bie Teuerpfanne mit langem Stiel, worin fie ihr Opfer ber Bottheit überreichen. Saf. 79 geigt und bie Berbrennung einer gangen Opferleiche und Saf. 80 brei auf ein Geftell befeftigte Schabel. Saf. 81-90 entbalten Coftume. Es folgt auf Saf. 90-146 bie Reichsgeschichte von Mexico bis jum Jahre 1562; auf Saf. 136 beginnt bie Wefchichte ber fpanis ichen Invafion. Gin blaugefleibeter Reiter tragt in ber Linfen bas Creus, in ber Rechten bas Schwert.

Ga folgt nun bie Nachbilbung ber mericanifden Sanbidrift von 46 Geiten, melde Erzbifchof Laub ber Univerfitat Oxford übergab (Laut. B. 65.) und bie nur Gotterbilber, Menichen= und aubere Dofer und Geremonien enthalt. Die Umriffe find grob, bas Colorit grell und lebbaft.

Die barauf folgenbe Banbidrift von Bologna, mit 24 Geis ten, ift ebenfalls nur ben geiftlichen Ceremonien gewibmet, inbem fie guborberft einen Calenber fur 364 Tage barftellt. Darauf folgen fechgebn Tafeln mit Abbilbungen ber Gottbeiten und beren Briefter im Schmud nebft Angabe ber Festage am Ranbe. Bon Tafel 14. an finben fich unter ben Gotterbilbern Charactere, welche im Dredbener Cober eine fo große Rolle fpielen. Gleich bie erfte Tafel zeigt fie uns in

folgenber

| 7 (9eft)<br>00<br>00 | 00<br>00<br>00<br>00 | <del>00</del>   | Auf Tafel 21., 22. finden wir in ber erften Columne noch jedesmal einen großen und auf Taf. 23. und 24. foggar einen Dovpefring. Die letze Tafel fiellt ein Menschenopfer wor. |
|----------------------|----------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 00                   | 00<br>00             | $\frac{00}{00}$ |                                                                                                                                                                                |

Die Sanbidrift ber Raiferl. Bibliothef gn Bien enthalt 65 Seiten und icheint eine Ueberficht uber bie an bie Tempel entrichteten Eribute ju enthalten. Dan erblidt bier eine Denge Altare, verfchieben gefarbte Bunete, alfo Bablen, Beichen ber Tage, Manner, welche Bafete fcmuren, Stoffe, Blumen und Feberftrauge, Briefter, welche Rleiberftoffe abzahlen, Befane, Befonbere Mufmerffamfeit fcbeint Saf. 23. ju verbienen, mo bie Conne abgebilbet ift, neben ihr ber balbverfinfterte Mont.

Die Sanbidrift, welche Alexander b. Sumbolbt ber Ronigliden Bibliothef gu Berlin übergab, enthalt guvorberft auf 15 Geiten ein Bergeichniß verschiedener Abgaben von Getraide, Bapier und Stoffen, welche zu bestimmten Beiten von gewiffen Ortichaften an vier verfchiebene Behorben gu entrichten fint, unter benen ber menichliche Ropf ben Ronig, bie Fabne ben Rriegerftanb angubenten icheinen. Es folgen noch bie genealogischen Tafeln. Die Banbichrift hat große Mehnlichfeit mit ben erften Tafeln ber Boturinifchen Cammlung.

Der britte Band enthalt gunachft bie Borgla'iche Sanbichrift im Collegium ber Bropaganda ju Rom auf 76 Geiten \*). Diefes Werf Scheint vorzugeweife ben Opfern und Bugungen gewibmet ju febn, welche in großer Mannichfaltigfeit barin bargeftellt finb. Befonbers gablreich find bie Menschenopfer, bie Durchbohrung ber Sant. Much

<sup>\*) 3</sup>hre Beidichte in Sumbolbt'e Anfichten ber Corbifferen II. 49.

feben mir G. 21 einen Opferloffel, ber benen gleicht, womit bie Meabrter ibren Gottern ben Weihrauch barbrachten. G. 31-38 enthalten einen Calenber. . Darauf folgen wieber Darftellungen von Opfern, unter benen wir auch G. 45 bie Berfeufung in einem Baffer, wie benn am Tefte bes Maloc man einen Rnaben und ein Dabden an einer bestimmten Stelle bes Gees erfaufte. 3m Style tommen bie Bilber biefer Banbidrift bem Telleriano-Remenfifchen Cober am nachften.

Bang ifolirt ftegt bagegen bie Dreebener Sanbichrift, welche 74 Geiten enthalt, und bie in Bezug auf ben Stil ber Beichnung einzig ift. Die Figuren, meift groteffe Menfchengeftalten mit frabenhaften, jum Theil thierifchen Gefichtern, find leicht aber ficher umriffen, ber Grund bunt gefarbt; bie menfchlichen Befichter geigen bie großen Dafen ber activen Raffe, bie Glieberung ber Fis guren ift vortrefflich, bie Extremitaten find mit Genauigfeit unb Siderheit ausgeführt und bie Darftellungen erinnern lebbaft an bie bei Dupaix mitgetheilten Reliefe von Palengue. - Die erfte Abtheis lung icheint Wanberungen barguftellen, bann folgen Orfer, bann Gottbeiten, Priefter und Rrieger.

Mertwurbig ift bie Sanbidrift noch burch bie feltfamen, oft wieberfehrenben Beichen, beren ich folgente Sauptarten bemerte:

1) einfache Buncte, theile roth, theile fcmarg: #

2) fdwarge ober rothe Striche und gwar mit Puncten, theile perpenbicular, theile borigontal:

- = =

3) obale mit jugefrigten Enben, bie jum Theil Mugen, zwei Theile aber ber Form bes Opfermeffere gleichfommen und im Innern mehrfache Striche geigen;

4) fluchtig gezeichnete Rreife, bie ben gangen Doten unferer muffcalifden Schrift abneln und mit einem ober mehreren Buncten, Querftrichen, Rreuglinien und anbern Innenabtheilungen verfeben finb. Dit biefen Reichen fteben bie vorermabnten mehr ober minber in Berbinbung, auch tommen alle biefe Beichen meift bei ben Gotterfiquren bor.

Die Sanbidrift bes herrn von Fejervary in Ungarn auf 43 Jafeln, Die im Style ber Borgianifchen am nachften ftebt, bat nun biefelben Linearzeichen in großem Daage, aber nur fdmari. Ge fommen bor

- 1) einzelne Buncte in fortlaufenber geraber ober gefrummter Reibe bis gmolf;
- 2) Perpenbicularftriche, neben einander vier bis elf, lettere in vier Reiben;
  - 3) Berpenbieular . und Borizontalftriche, wie folgt:

Die zweite Baticanifde Ganbidrift von 96 Seiten tommt ber Borgianifden am nachften und enthalt Darftellungen von Gotterbilsbern und Opfern, auch'einen Festcalenber.

Die Sprache ber Mexicaner war außerorbentlich reich und regelmaßig, babei fehr wohlflingenb, obicon ihr bie Confonanten B, D,. F, G, R und S gang fehlten, wogegen fie einen großen Reichthum an 2, X (ber Spanier f) und I, 3, II, Ig befag. Ihre Regelmäßigfeit erleichterte beren Erlernung gar febr. Gie ift febr reich an Diminutiven und Augmentativen; bie Berbalformen maren febr mannichfaltig: Chibua beißt thun, Chichibua fleißig ober oft thun, Chibualtia, machen, bag etwas gethan wirb, Chibuatiub, bingeben um etwas gu thun, Chibuaco, fommen um etwas gu thun, Chiubtiub, im Begriff fenn etwas zu thun. Eleco beißt binauffteigen, Xitleco, fleig binauf, Rimotlicabui, fen fo gut binaufzufleigen, und mit bem Borte Maximotlicobuigino bittet man eine ehrmurbige Berfon binaufzufteigen. Gleich ben Rorbamericanern (f. C .- G. II. 181.) fonnen auch bie Mexicaner aus mehreren Bortern ein einziges jufammenfegen, wobei fie wie jene nach beftimmten Regeln biefelben guvorberft ab= furgen. Um ben Begriff: mein febr ehrmurbiger Bater berguftellen, nehmen fle bie funf Borter: Tlagotli, geliebt, gefchagt, Dabuit. tit, geehrt, Tefpirqui, Priefter (aus Teotl Gott und bia bermabren) und Tatli, Bater, fie feben no mein voran und gin ehrmurbig bintenan und bilben baraus Dotlagomabuisteopixcatabin. Go werben Worter gebilbet, bie funfgebn bis fechgebn Gilben haben. In biefer Weife ftellen fie bie Ramen ber Ortichaften aus ben Gigenthumlichfeiten ihrer Lage ober Erzeugniffe gnfammen und verfahren babei mit ben Lauten wie fie es in ibren Schriften mit ben Beiden

gemacht haben. Gerühmt wird befonbers die Starfe ber Sprace in leibenfchaftlichen Ausbruden, namentlich fur Befuhle ber Liebe,

Die Werkaner batten alle Raturproducte, welche fe ferschen, renant; ehrenant; ehrenante, fibrt 1200 merkausifich Affangenamen, es wie bie Ammen vom mehr als 200 Arten Wögeln u. a. Bleren, Inferen an, But ven achtracten Bestiff Gettliebt abten fie kas Beerte Rockle of the Bestiff werde beiten mehren bei der bei der Bestiff Bettliebt aber die Berten und berbeinen mochten, weil man baffele burch bei Gertenehung zu Bezichung ber salfen, weil man baffele burch bei Gertenehung zu Bezichung ber salfen der Bettle batte. Auftrea b'Olmos frangistenen Bernbard Sahaum schriebt abste. Auftrea b'Olmos franzisten Gernbard Sahaum schriebt abten, die geliebt bei Erkeitsche und ber Stangistenen Bernbard Sahaum schriebt 12 keilebahrten eine Kneeden werden der Bernbard Sahaum schriebt aben, Geschicht, werden bei der Bernbard Sahaum schriebt und geschichte der Bernbard Sahaum schriebt und geschichte der Bernbard Sahaum schriebt und geschicht geschlichte der Bernbard bei der Bernbar

Die Boefte ber Agiefen war fehr ausgeführt und ble Dichter bechachten fehr genau bas Ellemmaß, Glevieger bernett, baf man unter ben Befein ber alten Dichter Ausenfungen und Ellen an reife, die eigentlich feine Bedeutung haben und lebglich jur Erfülge best Bedriet von soller Leine bes Bhoythmus dehtfen; bann bedenten fie fich oft zusammengefester Webrier von sollere Länge, daß ein einziges einen vollen Bereitbiete. Die vorliffe Gerache war reide, glängede, reim und ihr Gleichniffe namentlich von natürlichen Erfcheinungen und Gegenstanden einstelle der eintlefent.

Die Dichter hatten alle Gegenftanbe bes hauslichen wie bes offentlichen Lebens erfaßt. Die Liebeslieber waren febr gewohnlich.

eben fo gefellige und Safellieber; anbere maren ber Sagb gewibmet und murben bei ben bffentlichen Luftbarfeiten im flebenten Monat

adgefungen. Die bibartische Boeste trug moralische und nügliche Lehren vor, bie jur Ainverdung im menschlichen Leben geeignet waren und vermöge ihrer bestümmten Form bem Gebächniß ber Jugend sich seinbradten.

Die Geschichte bes Bolfes und bie Abaten ber helben waren in eigenen Geschngen ausbewahrt, welche bei ben weltlichen Veften und Sanzen vorgetragen wurden, so wie die hochgesange jum Lobe ber

Gotter bei ben beiligen Tangen und ben Opfern erflangen.

Demnächt hatte fic aus dem Affgigen und Afgigen auch ein Dram a geftiet. Die Bibm war ein Arrenft, bie auf einem Martibase oder bem unteren freien Armyfraume in gebinger obse ertigtet wurde, fo das sie der fichte der Schemann gehört und geschen norden fannten. Auf dem Martie zu Alatelofo finnd eine gemauerte Bibm von derziehn hie Sche und derziehn den die gemauerte Bibm von derziehn fin fich fich auf derfreieh ist der mantisje Auffellung am sies der der Geres Gemachtige. Aufgal auf Chofula. Auf dem Rich vor den Ernel bisse Gerte der ein eliene Atyache, verlig füg im Ge-

vierte mit Zweigen von Baumen vergiert, aufgerichtet und fonft gar fauber aufgeputt. Mingbumber fab man Bogen von Blumen und Gebern, woran Bogel, Caninchen u. a, griige Dinge bingen. Sier verfammelte fich nach bem Mittageeffen bas gange Bolt. Best erfcbienen bie Chaufpieler in allerlei comifchen Characteren, ftellten fic taub, mit buften geplagt, labm, blind und ale Rruppel bar und baten ben Gott, fie wieber gefund ju machen. Die Tauben gaben laus ter verfebrte Untworten, Unbere bufteten und fpudten, bie Labmen binften, Alle flagten und fammerten über ibre elenben Umftanbe. woruber bie Buborer großes Bergnugen empfanben. Manche traten auch ale Thiere auf und verfleibeten fich ale Rafer, Rroten, Gibechfen und ergablten fich bann ibre Begebenbeiten, mobei fie ibre Dol-Ien mit großem Gefchicf fpielten. Ginige gum Tempel geborige Rnaben ericbienen ale Schmetterlinge ober fagen ale bunte Bogel verfleis bet auf ben Baumen. Die Briefter marfen fleine erbgefullte Balle nach ihnen, an welchen Schlingen befestigt maren, und veranftalteten allerlei laderliche Geenen. Darauf ftellten bie gefammten anmefenben Bufchauer einen großen Tang an, womit folche Banptfefte fdloffen.

Bir feben alfo bier bie Dastenguae und Tange ber Inbianer (f. C. . S. II. 114.) bereite auf meiterer Stufe ber Entwidelung. Die befehrenben Spanier aber benutten biefe Ginrichtung, Die fie vorfanben, fur ibre Bwede und gestalteten fie gu driftlichen Dinfterien um, wie fie in Guropa icon langft gebrauchlich maren. Die Franciecaner fertigten geiftliche Dramen, wie Dimos ein Mofterium von bem jungften Gericht, welches in ber Rirche von Tlateloleo mit grofem Geprange por Ergbifchof und Stattbalter aufgeführt murbe. Der befehrte Mexicaner Joannes Dibaco bichtete in feiner Mutteriprache zwei bramatifche Stude von ber Ericheinung ber Mutter Gottes, in benen feiner Ausbrud und Garmonie von Boturini, melder fie noch in Abichrift befag, gerubmt wirb. Der Franciscaner Cahagun bichtete 365 geiftliche hymnen auf alle Tage bes Jahres in reiner und gierlicher mericanifder Coreifart und Don Franeiseo Placibo, Statthalter von Azeapogolco, fertigte Gebichte, melde er bei Gelegenheit bes beiligen Tanges abfang, ben er nebft anbern Ebelleuten por bem Bilbe ber beiligen Daria von Quatefoupe aufführte.

Die Ardger der Disstantly waren die Krisfter, wesse nichte nie Art. Auch eine der die Art. Auch eine Art. Auch

bentlichen wiffenschefflichen Gerichtsbof, ben er ben Bath ber Mueff nannte. Diefer mußte alle neuversäßte Warfe über Gernlichen, Beitrechnung, Gefchichte und andere Wiffenschaften beunftelle, beren ein anderneich henfundlich niegektellt werben werten. Diefem Malate war bie Petfang ber Lehrer in den Schulen übertragen. Es sanden befrettliche Singman faut, in derem Auflöge ihre Gefchichte und hen bei der Gegenflähne der Eitenlicher oder ber Sage vorgetragen num webei Wähe für ben dof und ben Web bereit geding wurden. Die beführ Arbeiten wurden. Die beführ Arbeiten wurden mit besonderen Persfert.

Rehahnalcopoli zeichnete fich felbe als Dicter aus um berfahr neum Dickerwerte, wovom freilich ber allergeibie Ihri abri unter unwisfreibe Meicher berifichte worden ill. Der mertianische Geschichte ichreiber Irillicochil bat eines ber Gebichte feines königlichen Borabren in Casillianische überragen, woches Brechet aus ber hanfchrift (3h. III.) mitthellt und wovom ich eine freie Ueberfehung mitteile.

Gine Weife will ich fingen, ba Gelegenheit fich biete und ich boffe bag Du's bulbeft wenn ich nach bem Danke ftrebe; also will ich benn beginnen biefen Sang, ber fast ein Alaglieb.

Aber Du, mein Freund o freue Dich ber Annuth biefer Blumen, freue Dich mit mir o Lieber; wirf nun Gurcht und Sorge von Dir, bie und ben Genuß verbittern bis an's Ende biefes Lebens.

Singend will ich brum berühren bieß flangreiche Saus ber Tone, freue Dich indeß ber Blumen tange, feire Gott ben machtgen; freuen wir und feines Ruhmes benn bas Menichenleben ichwindet.

Deinen Sig haft Du gestellet in Ochlehacans eblen hof, ber Dir eigen angehörte, ben Du gierest, darum glaube baf Dein Reich fich zu gewalt'ger Größ' erstebe und vermehre. Opopogin weifer König, bochberühnter, eingiger Gerifder, frene Dich voß aggenwärtigen Gludes, bas fich blubenb bietet. benn es tommt ver Ang, wo Du einft Troffinn und Genuft wirft fuchen.

Wenn alebann bas Schickjal trachtet bir ben Stepter zu entreiffen, wenn fich bann Dein Wond vermindert, wirft Du nicht so ftolg und frohlich bich dann fublen, Deine Diener werben jebes Guts entbehren.

Bei so traurigem Ersolge werben Deines Saufes Sproffen won ber Kurften hobem Staumme welche eble Bater zeugten, wenn Dn als ihr Saupt wirft fehlen wohl ber Armut Gerke idmecken!

Und fie werben bann gebenken beines vielbeneib'ten Ruchmes ber Ariumph' und Deiter Siege ber verschwundnen Bracht und Größe und, abwägend ihre Sorgen biben Seen ibre Kördnen.

Aber Deine Anverwanden bie Dir Feber, die Dir Krone, wenn Du einsten fie verlassen neiben Colbuccans Seimath; Unglid wird sie bann verifgen mit bem Unglid wächst bas Uebel.

Und nach fener feltnen Größe taufend Aronen werth und Bappen wird bie Auhmesgottheit luftern; bei ben Göttern hallet wieber alles Gute was verrichtet bie brei Gerfcher biefer Reiche

Monteguma, ber im hoben Merico einft gludlich berrichte, Negahualjojotl, welcher lebte in bem glücklichen Colhuaean, Totoquilbuaftli, König ein bewehrter Acatlavant

Und ich furchte nicht, baf Deine herrichergüte man verzeffe, als Du auf bem bochften Orte stanbest, ben Dir angewiesen einft bie Danb bes hochften herrn ber bie finge all erstügefen.

Aber nun gewiß bie Freude o Regahnalcojotl, frange mit bes iconemben Sartens Blumen Deine eblen Schlafe. Ilnb ich finge; gieb Dich immer hin ber Freude, ben Bergnugen.

Ach bie Freuben biefes Lebens wenn fie auch so reich und üppig find erbichtet boch und eitel, und mit Blittern nur verziert und groß ist diese Wahrheit, daß ein Widerhyruch nicht möglich.

Und wo ist von Cihuapan Duanhintecomzin ber tapfre und Conahuangin ? wo ift jene gange Sippschaft, ibre Stimme und die Antwort? In bem anvern Leben find sie.

Sammle ja bie all zusammen, welche Liebe Dir verbinder, welche theuer Dir in Freundschaft; benn auf Erden ift nichts ficher als bes Iobes farte Schneibe auch im Wechfel ift bie Jufunft \*).

Die spanische Utenriebung lautet also: Un rato cantar quiero, pues la ocasion y el tiempo se ofrece; ser admittid espero si intento lo merece; y comienzo mi canto aunque sucra mejor llamarle llanto.

Bir lernten schon früher die Anlagen der nordamericanischen Sagervoller für einen kröftigan theshorischen Ausderna frammen; dei den Ageken, wo des Gerichtberrichten durchauf ein diffinisches und, mindliches war, wo die Berhandlungen mit den Nachkenfladet wurde auß mindlich geschort werden mußten, konnte es nicht schlen, daß mit bel tlebung der Verede mußten, konnte es nicht schlen, daß mit bel tlebung der Verede mußten, konnte es nicht schlen, daß

> Y tu querido Amigo goza la amenitad de acquestas flores, alegrate con migo; desechemos de pena los temores que el gusto trae medida por ser al fin con fin la mala vida.

Jo tocare cantaudo el musico instrumento sonoroso tu de flores gozando danza, y festeja a Dios que es poderoso; gocemos de esta gloria porque la humana vida es transitoria.

De Ochlehacan pusiste en esta noble Corte y siendo tuyo tus sillas y quisiste vestirlas; donde arguyo que con grandeza tauta el Imperio se aumenta y se levanta.

Oyoyotzin prudente famoso Rey y singolar monarca, goza del bieu presente que lo presente lo florido abarca: porque vendra algun dia que busques este gusto y alegria.

Etonces tu Fortuna te ha de quitar el Cetro de la mano, hade menguar tu Luna, ne te veras tan fuerte y tan ufano; entonces tus criados te todo bien seran desamparados.

Y en tan triste suceso los nobles descendientes de tu nido de Principes el peso los que de nobles Padres han uacido faltando tu Cabeza gustaran la amargura de pobreza.

Y traeran a la memoria quien fuiste en pompa de todos envidiada tus triunfos y victoria y con la gloria y magestad pasada uerben mußte. Die Jugend wurde in dem Schulen derum vorkreitet und mußte ib eigen Multerfiede ere Enabetrereifundert auswendig lennen und fich üben, ihre Gebanten und Aufgaben auf eine nagenuffen, geliede und briefinise Arte darguiffen. Noch jeht, fagt Clausgero (f. 534.), da die Wertenare siehe gebendichtig find unden vormaligen Unterreicht gar nicht mehr erformung, halten fie in

cotejando pesares de lagrimss baran crecidas mares,

Y estos tus descendientes que te sirven de pluma y de corona de ti viendose ausentes de Cuthuacan estranaran la cuna y tenidos por tales con sus desdichas creceran sus males.

Y de esta grandeza rara digna de mil coronas y blasones sera la fama avara; solo se acordaran en las naciones lo bien que governaron las tres Cabezas que el imperie honraron.

En Mexico famosa Moctezuma, valor de pecho Indiano; a Culhuacan dichosa de Neçahualcoyotl rigio la mano; Acatlapan la fuerte Jotoquilhuasti le salio por suerte.

Y ningun olvido temo de lo bien que tu reyno dispusiste estando en el supremo lugar, que de la mano recibiste de aquel Sennor del mundo factor de aquestas cosas sin segundo.

Y goza pues muy gustoso
O Neçahualcoyotl lo que agora tienes;
con flores de este hermoso
jardin corona tus ilustres sienes;
oye mi canto y lira
que a darte gustos y placeres tira.

Y los gustos de esta vida sus riquezas y mandos son prestados son sustancia fingida; con apariencias solo maticados; y es tan gran verdad esta que a una pregunta me has de dar respuesta. ihren Berfammlungen ichidliche Reben, voll von richtigem Berftanb, bie jeben, ber fie bort, in Berwunderung feben.

Die Dinfunde ber Elteratur murben in den alten agteficen Reichen gat forgiau auffenschet und in Werto wie in Eggeno wie in aben anderen Schlern des Meldes batte man besondern Der und ber anderen Schlern des Meldes batte man besondern Der und Berneichtet wie Freilich bis auf die beneigen Aufgenware verschwunken sind, welche wie nambast gemacht haben. Wacher Gierstellung der Aufgetenlagten schrieben mohl noch mehr der Britischung der Aufgeten aus Glaubgero, der die gemacht gemacht haben und ich sieher aus Claubgero, der die gemachte Anntnis davon besch, die vorzeftlichten der berieften an.

Bernando Bimentel Irtilitochiti, Sohn bes letten Konigs von Acolhuacan, Coanacoliti und Antonio de Tobar Cano Wotzymna Artilitochiti schrieben noch im 16. Jahrhunderte die Geschichte der Reiche von Merico und Acolhuacan, welche bes ersteren Sohn sort-

feste, Berte, welche hanbichriftlich noch vorbanben finb.

Tabbeo be Miga, ein ebler Agtele von Tlascala, schrieb 1548 bie Geschichte ber Emberung, welche von 30 anderen eingeborenen Gebelleuten burch ihre Unterschrift beglaubigt wurde. Diefe schrieben fpanisch.

Gabriel b' Ahala, ein Ebler von Tezcuco, erfaßte in feiner Mutteriprache bie historischen Nachrichten von 1243 bis 1562 chriftlicher Zeitrechnung; ebenfalls mexicanisch schrieb Juan Bentura Zapata h Menboga, ein Ebler von Alakcala, bie Chro-

nif feiner Beimath bom Aufang bis 1589.

Spanisch schrieben ber ehl Indianer Pebro Bonce, Metorn ir Jampubausen, ein Buch über ib eibnischen Gblier und bertern Lienft in Mrciev; Fernande b' Alfa Irtlitrodoril aus Ergune, aus Benn Alnigdsung von Monlyauen, schrieb 4 Berter. 1) Geschicht von Mulyanien. 2) Geschichte ber Germen von Gheckmenen. 3) Aufrickten von Mulyanien. 2) Geschichte ber Germen von Gheckmenen. 3) Aufrickten von ben Toltefen wie den anderen Nationen von Anahuar, die noch erhalten filt und verfach Elwader filckte filt von der Angeliek Glunderen stelles Genutere filestie bernut bet.

Johann Bapt. Bomar von Tezcuco und Cholula, Absomme

Y que es de Cihuapan
O Quantzintecomtzin el valiente
y Conahuatzin;
que es de toda esa gente?
sus voces; agora acaso!
ya estan en la otra vida, este es el caso.

Ojala los que agora juntos los tiene del amor el hilo que amistad atecora! vieramos de la muerte a duro filo porque no hay bien seguro que siempre trae mudanza a lo futuro.

ber Ronige erfteren Lanbes, ichrieb biftorifche Rachrichten über Teg-

Domingo be San Anton Mumlon Chimafhoin, Gelmann and Metico, schrieb Albert in feiner Mutterfreade: 1) Americanlides Gronif von 1068 bis 1597 n. Ch. (9. 2) Oefsichte ber Eroberung von Merico durch ble Spanier. 3) Nachrichten ikter be Uckieb Merico, Acospataan u. a. Kroonigna. 4) officieffiche Commentarien von 1064 bis 1521, bie abschriftlich zu St. Beter und Baul in Merico vorschunde maren.

Fernando d'Alvarado Tegogomoc, ein Merieaner, fchrieb

fpanifch und im Jahre 1598 eine mericanische Chronit.

Antonio bo Saavebra Gugmann, ein ebter Mericaner, schrieb eines ber intersfanteften Werte auf feiner Reife nad Spanien, bie Groberung von Merico in gwolf Gefangen, bie außer bem Metrum nichts poelisches haben und unter bem Titel el peregrino In-

diano in Mabrib 1599 gebrudt murben.

Bir feben, bag biefe Mitefen einen Grab ber Gultur erreicht batten, ber ihnen bereits eine bobere Stufe in ber Reibe ber Rationen anweifet, ba fie mit ben geringen, fdmerfalligen Gulfemitteln, bie ihre Bilberfdrift barbot, bereits eine große Gulle von literarifden Productionen festgubalten mußten, Die fich ihrer Ratur nach fortwahrend vermehren nufte. 3ch babe bie Ramen ber 3nbianer, welche nach bem Gall ihres Baterlanbes und ber gemaltfamen Berftorung feiner Dentmale in ber vaterlanbifden wie in ber Sprache ihrer Groberer groffere Compositionen binterlaffen baben. namentlich angeführt; es fest aber einen hoben Grab geiftiger Befåbigung boraus, wenn biefe Danuer umfangreiche, gufammenbangenbe Berte in einer angelernten Sprache abfaffen follten. Beraleichen wir bamit bie Rachrichten uber ben Buftanb ber Boeffe und Befcbichte bei ben Regern (f. C. . B. III. 384.), fo brangt fich uns wieberbolt bie Bemertung auf, bag biefe Jubianer wohl ein ebleres Mittelglieb gwifden ber activen und paffiven Raffe finb, bas burch fortgefesten, freundlichen und anregenden Bertehr mit ber tautafifchen Raffe mohl einer weit boberen Entwidelung fabig gemefen mare. Dennoch aber fcmelgen biefe Stamme von Tage ju Tage immer . mehr gufammen. Die Spanier erkannten übrigens fcon fruh bie geiftige Burbe ihrer Unterjochten und trugen fein Bebenfen, fich mit ben eblen Familien, Die ben Degeleien ber erften Conquiftaboren entgangen maren, naber gu verbinben.

Es bleibt uns nun noch ubrig

## bie plaftifche Runft ber Mateten

und ihrer Nachbarn naber ins Auge zu faffen, Die fich ebenfo wie Boefte aus ber Religion entwidelt hat. Bei ben freien, jebe

Befel verfchundsenden Nationen der fautlassischen Gekürge und der angelichen Wichten fanden vier wool eine vaterfandische Racionalpoeste, welche die großen Gelden verferrischte und aus den Wonnegeschilden der Liebe und des Geldenruhms entsprungen darz, allein die Kunft, welche die kome Gegelich den Werten der einschaften Golter unschwebt, der werden der unschwebt,

ihnen Altare und Tempel errichtet, ift ihnen fremb.

Die Tempel ber Mericaner und bie Balafte ber Berricher entwidelten fich aleichmaßig aus bem Beburfnig, Die Beiligthumer ber Mation por bem Reinbe ju ichuten. Die americanifche Architectur erwuchs aus ben Erbwallen, womit fie ibre Lager umgaben, wenn fle an einem Orte auf ihren Banberungen langer verweilen mußten. Das gange Lager warb mit einem Ball umgeben, beffen Bugange theils burch erhabene Shael, theils burch Rund : ober Dorvelmalle vor einer feindlichen Ueberrumpelung gefichert murben. Dan benutte bagu auch Begenben, Die burch einen Gluß ober Gumpf von einer Seite gebedt maren, ober auch in bugeligem Terrain bie bober gelegeuen Buncte. Gur bie Fubrer maren bobere runbe Bugel errichtet. Buweilen baben bie Umriffe biefer Erowerte eine febr polygone Beftalt, mabrent fle anbermarte nur aus einfachen ober boppelten geras ben Ballen besteben \*). Alle biefe Berte zeigen mobl im Gangen feinen großen Umfang und icheinen anzubeuten, bag ihre Inhaber nicht in großer Babl beifammen maren; maren fie gablreicher gemes fen, jo hatten fie auch feiner außeren Berichangung bedurft. Es waren fleine giebenbe Saufen, bie fich nur bann nieberließen, wenn Ueberichwemmung, Begegnung und Entgegentreten feinblicher Bolfer fie an Raft, gum Bermeilen nothigte.

Mis biefe Saufen nun im Schen jur Blube gefommen, esagnen fie, jum Schub gegen innere umb dufere Ginke, fich Burgen umb Ermyel ju kunen, wobei sie die allem Erksbutten als Muster bewatten. Die die metroplogische Mustern umb Jahren bewatten und die merches bie allesten Erksindsunten cologisc Werte, wobei wir die Bernkliquug der Mussern umb gefin der bernet fig aufammenagichiebtet find. Es gehörte speculias wiele Zielt umb gegen Kraftlichunden, mehr aufer noch eine gewattige Willemsfrust. Dazu biese Frieden, Die Sag, wie and die Erten der im Gerich Frieden der in der im der die Frieden der in der im der die Frieden der in der im der in der im der die Frieden der in der im der im der in der im der im der im der im der in der im der in der im der im der im der in der im de

Denfmale in ein bobes Altertbum.

Bei sorischeitenber Castur, nachbem bie Ansommenden in den neum Sigen sich ein festes Reich gegründet, nachdem sie die vorgefundenen Ureinwohner in den Känsten unterrichtet und nachdem die Arafi und die Lecknik sich nie zu einer Verlenwerfen erstart, geschhert, nachdem man die Arafilistigung der großen Wassen Größerungel,

<sup>\*)</sup> S. bie Grundriffe im erften Banbe ber Archaeologia americana.

mußte ber Ginn ber Denfchen fich auch ber Ausbilbung ber Form gumenben.

Die altefte Architectur ift coloffal. Die alteften Bauwerfe find Micienmauern, die von ungesteueren Thoren und breiten Thurmen unterbrochen werben. Das Gange hat ein breites, fcomerfalliged Anfeben, ohne sonberfilde Mieberung, mit gewaltigen leeren Flächen und abnetli in einem Formen der mechalten ber Bale, Wanutes. Me-

fanten und Milpferbe.

Daneben und baraus, jum Theil auch im Schute biefer Dauern erfteben bie Tempel und Burgen. Der Bwed ber erftern ift bem gefammten Bolfe ben Unblid ber religiofen Rejerlichfeiten baraubieten. Gie muffen baber erhaben fenn. Das Bilb bes großen Raturgottes, ber Baffer - und Berggottheit Tlaloc, mar auf einem Berge aufgeftellt, eben fo murbe bas Erzeugen bes neuen Feuers am Gacularfeit auf einem Berge verrichtet. Da nun aber bie hoben Berge in ber Regel feinen begnemen Bunct fur bie Unlage einer Ctabt barbieten, ba fie felten in ber Rabe ber fur ben Berfebr nothwendigen und ber ganbescultur wichtigen Gemaffer gelegen fint, feben bien nun Geen ober großere Gluffe, ber religiofe Cuitus aber auf Gobenpuncte angemicfen war, fo mußte man innerhalb ber Stabte folche Boben errich= ten. Bir faben, wie bie Tempel ber Gubiee aus einfachen vieredis gen Tribunalen ober bolgernen, irbenen und fteinernen Bubnen befteben - wo bie herricher fich und bie Gotter bem Bolle gur Unfcauung bringen. Go entstant ber Tempel in Mexico und in anbern Stabten von Unabuac. Man baute guborberft aus Erbe eine Bubne, und ale bie Wohnungen fich mehrten, mußte man eine zweite barauf feben, nachbem man bie erfte vergroßert batte, und fo erhob fich allgemad, immer bie eine über bie anbere. Daber maren alle biefe Bauten mabre Bugel, im Innern maffir aus Erbe und Steis nen aufgeschuttet und nur von Muffen mit Steinen befleibet. Die Blumer, bie sich in benießen befanden, waere rest siedersch eingesten und mit Eetnem ausgestichet woeren. Daher konnten auch Musjange und Areppen nur von Aussen angefandt werten. An dem großen Eumpel von Wersten worau bie Areppen in der Are Schötlich, wie wir oben bereits angemertt haden. Der Zempel batte finis Texpan aus wie nene verbauten.

Der große Tempel von Merico ift vernichtet, allein es sind amberen Guncten von Mittlamerica noch mannschaftlige Gunwerferefalten, welche und köuliche, wenn auch nicht biefelben Gricheitungen zigen und beren erfen ableve Bestigerisung med Kolkbung alleine ber von humbolts geliefert bat. In ben interessantligen gebbern bie Godterpramben von Teotilisancen, Gebosta und Boyansta, welche fichon wor ber Anfant ber Atzelen von ben alten Tottefen im siebentra Jackburchert diefslicher gelierechung erfestunt wurden.

Die Byramibengruppe von Teotibugcan, fagt M. v. Sumbolbt, fteht in bem Thale von Mexico, in einer Entfernung von acht Deilen norbofflich von ber Sanviftabt und amar auf einer Chene, welche Miccatl, Die Strafe ber Tobten, genannt wirb. Dan fieht bafelbft noch jest zwei große, ber Sonne und bem Monbe geweihte Bhramiben, bie bon mehreren bunberten fleiner Byramiben umgeben finb, welche genau von Norben nach Guben und von Often nach Weften laufenbe Strafen bilben. Bon ben beiben großen Teocallis bat ber eine 55 und ber anbere 44 Detere fenfrechter Gobe. Die fleinen Byramiben, welche bie großen Saufer ber Conne und bes Monbes umgeben, find taum 9 bis 10 Metere boch und bienten nach ber Sage ber Gingebornen ju Begrabnigplaten fur bie Baupter ber Stamme. Die beiben Teocallie von Teotibuacan hatten vier Saupt= abiabe, bon benen jeber wieber in fleine Stufen, beren Ranten noch bemerffar fint, abgetheilt mar. 3hr Rern befteht aus Thon mit fleinen Steinen vermifcht und ift mit einer biden Mauer von Tegontle ober porofem Manbelftein befleibet.

Das größte, altefte und berubmtefte unter allen ppramibaliften Monumenten von Anahuac ift ber Teocalli von Cholula. Man nennt ibn beut zu Tage ben von Menschenbanben gemachten Berg und von weitem fomite man ibn auch wirflich fur einen mit Begetation bebedten naturlichen Gugel halten. Die Bhramibe fiebt oftlich von ber Stadt Cholula auf ber Strafe nach Pueble in einer flachen Chene. Gie beftebt ans vier gleich boben Abfaben und icheint genau nach ben vier himmelsgegenben geftellt gewesen ju feyn. Da aber bie Ranten an ben Abfaben nicht mehr genau ausgebrudt fint, fo ift ihre urfprungliche Richtung ichwer ju erfennen. Diefes phramibalifche Monument bat eine weit ausgebehntere Bafis ale irgenb ein in ber alten Belt entredies Gebaube biefer Art. 3ch babe es mit Sorgfalt gemeffen und mich überzeugt, bag feine perpenbiculare Bobe nur 45 Metere bat, jebe Geite ber Bafis bingegen 439 Detere lang ift. Gin Golbat von Cortes Beere gablte gum Beitvertreib bie Ereppenftufen, welche auf bie Blattformen ber Teocallis fuhrten, und fant bei bem großen Tempel ju Tenochtitlan 114, bei bem gu Tegcuco 117 und bei ber Byramibe von Cholula 120. Die Byramibe von Cholula ift von ungebrannten Biegelfteinen aufgeführt, welche mit Thonlagen abmechfeln. Die Indianer verfichern, bag fie bobl gewefen, und als man bei einem Stragenbau ben erften Abfat bes Teocalli burchichneiben mußte, entbedte man barin ein Bimmer, bas im Biered von Steinen erbaut und mit Copreffenbolgbalfen unterftust war. 218 A. v. Sumbolbt bas Bimmer naber untersuchte, fanb er eine besonbere Unordnung ber Biegel, melde bie Berminberung bes Drnde bezwedte, ben bas Dach erleiben mußte. Beil bie Ginwohner feine Gewolbe ju machen verftanben, fo legten fie febr breite Biegel borigontal auf einander, fo, bag bie obern uber bie untern berbortraten. Dieraus entftant eine ftufenweise Bufanmenjegung, melde einigermaßen ben gothifden Bogen erfeste. Diefes Bimmer entbielt zwei tobte Korper, Ibole von Bafalt und funftlich bemalte Gefage. Die Plattform ber Byramibe enthalt 4,00 Onabratmeters Umfang und tragt gegenwartig eine fleine, mit Chpreffen umpflangte Capelle ber beiligen Jungfrau.

lleter ben But biefes mertmurkigen Teocalli, ber vor ber spanischen Großerma von einer Wenge lifeineret ungeben von, eine Sage, daß bie Zieget un bem Gebaube in ber Broein; Talamanslow am Single bed Berges Georgl gefertalt und berrich Gefangene, welche eine Berfeinbungstinie von Gorott bie Gbolula gebilbet, von hand zu hant geben worten speen ?

Diefe Bauart ber übereinander gethurmten Terraffen blieb auch bie herrschende fur die Tenwel und es find eine ziemliche Angahl

<sup>\*)</sup> E. A. v. Humboldt vues de Cordillères pl. VII. et VIII. Gine andere Anficht giebt Dupaix I. Exp. pl. 16.

solder Gebaube nach und nach in dem Gefängen von Anahuse entberft worden, von benen in der Beife bes Schiebin Dupate mehrere abgefildet find. Bei allen waren die Abfahe durch eine breite Terppe von oben bist unten durchschaitten, wöhrend die obere Maluform die Depferhalter und Schlereige trug, und be sinden wie sie auch in

ben agtefifchen Bilberfdriften bargeftellt.

Ån ben Melfen bes Capitain Duptie finden wir zuwöbereit die Prenumbe von Teapantepet, des Gottledquad auf dem Henzelle viererlige Grundfläche bat eine Länge von Sch Tüg und die Schricht Co Tentfläche bat eine Länge von Sch Tüg und die Schricht Co Tentfläch wir Alle verfinden flad, und von Außen mit Scienne Kelleder, die allegemach geraftlien find. Die Welffliet enthält die Artrepen, bern unterfle von Geden nach Archen, die zweite enthält die Artrepen, deren unterfle von Geden nach Archen, die zweite von Norden nach Schon, die verte wie die zweite gerichtet ist. Oppein I. Krop. d. III.

Die Phramite bei San Andrea de Chad icomula fand man von abendichmer Bauart. Die Baff hatte 80 My auf feber Seits und 36 Fuß ohle und war etwa 15 Fuß bod und fich pyramika-lifch verfüngente mit 80 Ragen wulkanischer Steine fessentigt der jack Societiert, wolche mit glängentem wochen Mehrel abgeputt waren. Diese brei Terrassen wurden in der Mitte durch eine breite, man der im Mauerta-gestiße Terppe burchfantten, wolche auf ein berectlage Immere leitete. Dupate fand das Ganglefer im Bereful, (i. Exp. 12. Alle Wordenmaßen waren die Gottekbuffer, aus eine mach das auser

benfalen auch noch antere bebeutente Gekäube entbedt, unter denen wir zuschreift bie in der Gegend von Antequera gesegenn Muisen von San und 366 w Mitfan etrachten und de in de mit eine Tedenscullus zusammehängen. Wan entbedfte im Wilsan wier alte Palifere, neue gusammehängen. Wan entbedfte im Wilsan wier alte Palifere, von der Baurer aung von der der Phypaniken abweicht. Sie heffen aus langhingestredten Wauern, welche durch vonlige breite vierestige Bortale unterbrochen worden, die dem Gaugen ein büllered und fehr ernige Anfichen gesch, da auch die daspielischen keichte überleit überertige

aus maffin gebaiten und bie Mauern febr bid fint. Lange bie und ba fich fentenbe Gimfe burchziehen in breiten Linien bas Bange in ber Quere und tragen wefentlich bagu bei, ber Bauart ein gebrudtes, gebampftes Beprage gu geben. Es machen biefe Bebaube ben Ginbrud naturlicher Schichtungen bes Quaberfanbfteines, wie wir fie an ben Flugufern zuweilen bemerfen tonnen. Dur bie feitfamen Bilbmerte, bie an ber Angenflache angebracht find, ber fcharfe Schnitt ber Steine, ber Ralf und Mortel erinnern une, bag biefe coloffaien Berfe von Menidenbauben gemacht fint. Der große Palaft (Dupair Saf. 30.) ftebt in einem wilben Teifenthale und macht mit feinen rubigen, regelmäßigen Formen einen wunderbaren Begenfas jum muften regellofen naturlichen Geftein ber naturlichen Ilmgebung, Er mocht ben Ginbrud, ben bie gebieterifch jur Orbnung mabnenbe Stimme eines weifen Subrere auf bie wilbemporten Gemuther einer aufgeregten Menge ju uben niemals verfehlen wirb, weun fie ber Ausbrud einer felbitbewußten, flaren, gerechten Willenofraft ift.

Die Gruntbige ber 120 ftuß langen Josebe biefes Maciftet befeich aus bei die boben Eriem, bie jum Zeil länger als eifech aus bei die boben Eriem, be jum Zeil länger als 
gun Ling. Darauf ruth bie mit Wörtel berechte Waner von 110
gun Ling, woche noch 40 fün Sobe bat. Dies einzige noch 
fläche ih durch brei Thire untertrochen, vor benen fich ein Angetritt von brei Eriem ausbreitet. 66 find biefe bei Til Stüren alleitet.

16 mit von brei Eriem ausbreitet. 66 find biefe ber Til Stüren dies

16 mit von brei Eriem aus breite Leifen geschilt um bergiert

16 mut eine große Driffunng von 13 fuß Sobe um 6 fing Breiten,

18 welche unte gund 8 fluß biede vierlanige Billiefter getragen werde,

18 welch der gene den mu we breite Leifen geschilt um bergiert

18 werten barbeite lagert fich nun ein breiter refnigdere einem bin,

18 ber auf ber rechten Seite aberechen in bie Witte ber Waner ber

18 welch auf der Berteiten bei der beiter Ertlettung befer

18 bei Angen dem Eine Elimen Linien ift reichlich mit mannrijden

18 mienernammente verfeden.

In dynlicher Weife find auch die Bachen ber anderen ber Balifie von Millan, nur boß de einigen auch runde, aber fielt gebrückte Eulen vorfommen, welche an ben soppution und bygantinischen Einler werfemmen. Die find linner lange, grobartige Pinien, brei fich hinlagerine Mauermassen von bedutenber Diete, beren Innered lange, gebrückte, platt feberdte bilifere Ginge in fich enthölt, in welche Bachmente burch be nieben ber Ginglang seinen tonnte, bie niemals verfolossen burch ben die Ginglang seinen tonnte, bie niemals verfolossen burch ben Wauerer und Beinnegebeti fil voortreffich.

Das Inner bes erften Baloftet enthält einen langen Saal, weicher ber Känge nach durch eine Neife von feche Grauiffallen in gwei Alefbellungen geschieben ist. Diese Grauiffallen besteht und einem einigen Salt der von 3 Jup Durchmeifer und 16 fel I Mach 69be; sie find glatt, ohne Wohre nach enthälte an Kanten

abgerundet und hatten die Bestimmung, das Balfenwerf zu tragen. Die Mauern im Innern sind mit einem einsachen Kalficerzug verseben, der mit einer blutrothen Wetallfarte überzogen ist; der gange Palast war innen und ausen mit dieser Farbe angestrichen.

Der Bufboben bessel auf einer Mischung von Kall und Cann, ber mit einer granssauen, biehen seinen Mischunssel ist Dramauente bes Innern zeigen biefelbe mänderliche Structurt, wie bie der Angenielte. Die Decke waar aus Bischenstafiel von 11 g Tuff Durchmeffer, welche in bie Wand eingelassen naren und bem Berrberten treffilie dieberflanden.

Diefer lange Caal, welcher bie gange Fagabe einnahm, hatte vor fich bie Treppe. Ginter berfelben war ein gleichseitiges Bierect, bas burch Bwischenwaube mit funf Deffinungen in funf kleinere Gemacher

getheilt mar. (Dupaix 2, Exp. pl. 30. 31.)

Der gweite Ralaft umichloß vier Site, bon benen Duvatr noch voei erhalten fanb. Die Mauern und alles Lechnische waren in berfelben Weife, wie am ersten Malaft. Es hat aber beifer Alaft noch ein untertreisische freugibrniges Gemach, bas mit Steinplatten bebeft war.

Der britte Balaft ift von ben Spaniern ale Bfarrfirche und Bfarrwohnung benutt und baburch febr veranbert worben.

Der vierte befleht aus zwei bicht neben einander aufgeführten Gebauben, die im Wefentlichen biefeiben Erfcheinungen bieten, wie

bie borbergebenben.

Deffo inertwartiger find einige andere Gebaute, die uns eine weitere Ausstilbung der phramidalen einfachen Tempel zeigen. Es find dies religibse Orte, in denen vier Teccassis der Pyramiden zu einem Gangen bereinigt find, so daß sie biefe Gestalt bilben und einen freien Plack missten fich Schon.



Dupair (2. Exp. p. 39, pl. 43, n. 44.) soß wied kerickten incht weit vom bem vier Wolfine. Das Saupsgeddue a be fende bei dem einen aus vier, bei dem andern aus der Erraffin, wöhrend bei der Erraffig gebildet waren. Diese Geschue bei dem erften aus zwie, bei dem andern aus einer Terraffig gebildet waren. Diese Geschue beit umd Biegeln zusämmengeschll. Die waren ebeem mit Seiten bestehet und roch angestricken. Im Inneren befand sich ein Milar. Das Daupsgedwie batte eine briefe nach Welfen gerichten Erpere, Wir sehen aber hier in einen Kortschutzun der bei gerichten Erpere. Wir sehen aber hier in einen Kortschutzun der bei gerichten Erpere, Wir zehen aber hier in einen Kortschutzun der weichte ein der bei gerichten Erpere, Wir zehen aber justammenzeiegten Gehaben.

Mis Mittelglie isdnen wir bie merfwarigen Bynamiben ferachten, welche Capitain Dupalr auf feiner britten Entredungseise nach merianischen Miterihimern saub. Das eine sol. III.) ist eine aus vier Aerrassen Schliebente Bynamibe mit bei Freitrepen, veren Bassh über hunert, verm öhre 36 Sup fertug, es war aus Setim mit Kolf gemauert, mit trefflichem Wohrle febecht, ber aus Camb mit Kolf gemauert, der Augusterper jit on ber Ohjfelte, vie keiben andern in Oh und Voren. Die zweite Verrasse faste digentsskulliche, daß mehrere Auchen Freiter Transseiten eingemauert woren, welche vielleicht die Bestimmung hatten, Menschenschkel

Die andere Pramite war 120 Guf lang und 60 fuß boch, batte edensalls beri Freitropun, wich aber in ber Form von ven bisheriegen ab, indem bie erfte Terraffe von etwa 38 Juf hobe puar einseitig aber wie gewölft und abgerundet erfichen; darunt fand dam eine Terraffe mit der Ouerfung und oder nauer fan beim eine Terraffe mit der Ouerfung und oder nauer fan feines gemaarte Flummer ohne Dach, bessen abst auf die niehtere Kreitreppe müntete. (Pl. V.)

Gublich famen auch noch runbe aus acht Abfahen bestehenbe, etwa 30 Buß hohe Thurme vor.

Die prachtsolften Rininen aber, in benen bie Baufunft ber alten Americaner in ihrer fedbellem Blüche ersteint, find bie bon Palenque, einem Dorfe bes Bisthums Chiaba, wo sich neben Ileineren Anderen noch ein großer alter Pasaft mit einem Ahurme bestwebt.

Diefer Balaft feifteit aus einem pyramitedem luteren, einem flonglichem Eleien feit 1000 Gut linding um 60 Gut 96 bei; ble Lüggeber freitem Seiten beträgt am Tuße eine 100, an ver Settle, wo bei Terppe an dos deraussischem Geblube 168; 76 Gut. Erreppe rimmt mehr als ein Drittisfeil ber öftlichen Saussische bei Phyrameten ein und biefe seiche das bei mit fart hervortreitenen einschaft mit bei der bei der in der ferbeit aus berei mit fart bervortreitenen einschaft Wieselnungen ober Geocherten. Sie sis aus Erich, Kall und Sant gebaut. Das Gange ist mit sestem und glängendem Wöhrent dierzogen.

Uber biefen Unterkou erfecht sich nun ber Bassel, zu welchem und der freische Waterial am Sein, Aus Inm Gips mit Sorgfalt ausgewößt hat. Er bilbet wie der Unterkou im Grundrig inlängliches Biererd von 768 big Umfang. Die Ohle bertagl 36 die,
Die Mauern haben meißt 4 Buß in der Diet. Die Bentler sind
wie de Thirt von verfoliebener Größe und erfere auch in der Horm
fehr abundemb von einander, der Bußechen ist Jorgfältig aus einer
Wildung von eine und Schan gemacht. Die Zerden sinn hich gewölft, sowben bestehen aus hielhander und gemachten der bestehen im Durchbetten, wolche mit bilden Gemachte über, je beißten mb. Durchbetten, wolche mit bilden Gemachte fehre sig hin, ist bilben im Durchbetten, wolche mit bilden Gemachte fehre sig hin, ist bilben im Durchbetten, wolche mit bilden Gemachte fehre sig hin, ist bilben im Durch-

schnitt ein Dreied, bessen oberfter Winkel abgeschuitten ift. Das gange Gebaube ift mit trefflichem Mortel bebecht und burch einen boppelten Fries zwischen Mauer und Dach begrängt.

Der Balaft befteht aus einem langen Biered, welches einen grofien und zwei fleinere unbebedte Gofe und mebrere Simmer umidliefit. Der gange Umrig bat große Mebnlichfeit mit ben fogenannten Rreuzgangen ober Ambitus ber altbentiden Rirden und Ribiter; es ift eine große, boppelte Galerie, beren Rern eine bide Mauer bilbet, an welche fich zu beiben Geiten bebedte Gange anlebnen. Der ganze Grunb= rif zeigt vier gelber, von benen bas in ber fuboftlichen Gde mehrere Bimmer, bas in ber fubmeftlichen einen fleinen Dof mit einem vieredigen Thurm, bas nordweftliche einen fleineren und bas norboftliche einen grofferen Gof bilbet. Der Thurm ift aus vier, fich allmalia verjungenben Stodwerfen gebilbet, welche mit breiten Carnifen verfeben find. Die Bafis bat 30 Sug im Gevierte, Die Sobe betragt 65 Tug. Jebes Stockwert bat vier große Fenfter und eine Treppe. Das oberfte Stodwert ift gerfallen und bilbete vielleicht ein von vier Bfeilern getragenes offenes Bimmer. Diefer Thurm mar ebenfalls mit blutrothem Stucco übergogen.

Unter bem Gebaube bemertte man unterirbifche Gange von 8 guß Breite und 80 guß Lange, ju benen Terppen biuabführten und worin sich große Seinplatten von 7 guß Lange und 41 guß Breite befanden. welche auf vier fteinernen Kufen rubeten.

Der gange Palaft, von verschem Dupale Grund- und Anfliffentiffelt, bat, auf ben dynsmidisen Unterfau fieder und breit den finigen lagert, mit seinen 11 Thirten an der Sauptsstellt und von dem Khurmen ihrertagt, ein derhundrigses Amschen. Die langlingsfrecken beriete Einste und Briefe unterbrachen die Mauerflächen und gaben bem Gennen eine große Siederflächen, fie fichieben bei oberem Abscheitungen recht sichtser von dem Boden, machten die bei der Bederflächen und und finigen ihr abs Seiflicksum einfoh.

Der große Balah von Balenque ist bennacht febr interefiant burch die Caulyturn, womt feine Banbe in Innern vergirten. Die Seiter ber Thurn jo wie die Refiler zwischen den Kenftern zeigen mannichaltige Ornamente. Die Benfter im Innern der Softe erdigen sich zum Theil in ein Deried, besser übnurch fentlich in der Wauer derwonnern Banm, um mannichaltig Manguerefchlingungen, Drachen, auch Abelle ber menschlichen Gefalt anzubringen, die jeden falls Benug auf ibe beilen Gaaen batten.

Die Reliefs von Palenque sind meift aus Mortel und bie großten nehmen bie Raume zwischen ben Fenstern ein, die ein langes Bieterd von 6 Ruß bobe und 43 Ruß Breite bilben. Sie sind mit einem Radmen umgeben. Ginige bestehen aus Umriffen, velche man So fefen wir auch fier bie Maftie aus ber Architectur berargeben und fich an beiefle en antienen. Am einigen Zempele und Praumbem waren bie Briefe fof in großartiger Beife mit ben wannertraften Schlangenvindungen ungeden — an anderen fand man Gbetreilber und Thiere, weide nit ber Myide in Arrefindung famben, ihrils in Dramment verflocken, ihrild als felichfindige Reichte bei eine Briefe in Beide in Beide

Die Runft von Anahuac erinnert an bie Fantaffefpiele ber Jugend, bie ben garteften Befublen ber Liebe und ber Freundschaft guganglich fich bod in grauenhaften Borftellungen gefällt und bie furchtbarften Morbe, Chufe und Schauergeschichten mit lieblichen Sagen von Blumengeiftern und Glfen abwechfeln lagt. Diefe Erfcheinung, Die fich alle Tage noch in ben erften Entwidelungsfahren ber Jugend bei ben Inbividuen unferer Beit wiederholt, findet auch bei Dationen ftatt. Auf ben nieberen Stufen ber Gultur, g. B. in ben Gubfceinfeln, fanben wir einen großen Reichthum an riefigen und icheufilis den Gobenbilbern, mabrend bie Berathe mit ben lieblichften Duftern vergiert fint. Bei ben Rationen von Anabuge ericbeinen Die Gotterbilber auch mit allen Schredniffen ber Thierwelt umgeben, mabrent bie Abbilbungen ber fie bebienenben Briefter icone meufchliche Bormen an fich tragen. Bemerfenswerth ift babei ein Beftres ben, auch bie manuliche Geftalt ju milbern, bie Formen gu runben, bie Dusculatur weniger ausgepragt barguftellen und fie ben weiblis den Formen niehr angunabern. Berner ift gu beachten, bag bie alten Americaner bei weitem mehr Corgfalt auf bie Berftellung plaftifcher Berte verwendeten, ale auf ihre Dalerei. Gie betrachteten lettere ettpa ale bie Curfip.

Die Bilbhauerarbeit murbe fcon von ben alten Toltefen genbt,

wie benn bas Bilb bes Llafor und bie coloffafen Statueu in ben Tempeln von Teotibugcan aus urafter Beit berftammten.

Die Statum fertigte man gemeiniglich aus holg ober Etten. Die Ceine wurden ohne alle meedlaren Bertfunge, wenigstend ohne Etafl und Gifen, mit Metifeln von Aieftstein bearbeitet. Se beziehten fie flacht auften gofte Massen, johren noren auch im Sante, bie feinigten Afige und jefte unterarbeitete Seiclen berauszuchtungen. Sie bearbeiteten die fahrfen einem Bafalt, Marmor umd Vorpter, fin fehr mertwärtigked Monument ift die State einer Periebrien aus Bajalt, weiche A. Daumfohlt in feiner Wose des Cordilleres mitbeilt, die und namentlich einen Begriff von der gefcheften Befandung best Technischen zu geben im Senate für und eine große Elderbeit und Schiffeln zu geben im Senate für und eine große Elderbeit und Schiffeln zu geben im Senate für und eine große Elderbeit und Schiffeln zu geben worden und den der Mehren besteht werden der Aufmehren berieben werden und der Mehren besteht der Aufmehren berieben gericht. Der Grund zur erfen Altrich ein Merrie wach aus al aufer a Teinmunen der gegrörten Statuten geführt.

Schlerue Statuen wurben mit Impfernen Bertzugung gearbeite und da sie beiten beiten Schler benuthen, neche bas Land in so vorzisslicher Guite hermorkeings, leisten sie auch sierein Borzissliches Bor nie liegt des selfzigen Wertzug eines Sinterionischen Künstlere, das im Bestige des Serren Megierungsraufes v. Minnoll zu Liegnig ist und verlecke etwo der Daubgriff innes Aberreckels geweign zu sehn zu den, den den Geschausstelle der Verlecken der Ve

Rachbem wir nun bie Erscheinungen bes hauslichen und offentlichen Lebens ber Agteten und ihre geiftige Bilbung naber betrachtet, haben wir noch

## bie Gefdichte

Gleichermagen ftimmen bie Denkmaler, namentlich ber geringe Umfang berfelben im Norben, und bie Sage barinnen überein, bag

biefe einwandernden Gelben in geringer Angahl auftraten. Ferner berichten Die americanischen Nachrichten, bag berartige Einwanderungen fich mehrsach wiederholt haben.

Bebenfen wir nun, bag bas Continent von America von beiben Seiten burch ein breites Weltmeer von ber alten Welt abgefchieben und bag bei feinem ber europaifden Enlturvolfer von einer gablreichen Auswanderung nach America Die Rebe ift, wie fie etwa. von ben Germanen nach Stallen ftattfanben, fo tommen wir wohl ju bem Colug: bag von Geiten ber activen europaifden Rationen mehrfache fleinere Ceeguge nach bem nordlichen Oftamerica ftattgefunben baben. Welcher Familie ber europaifchen Bolfer bie erften biefer Muswanderer angehorten, burfte fcwer ju enticheiben febn. Bebenfen wir inbeffen, bag in Guropa felbft mehrere Ginmanberungen ber activen tautafifchen Raffe (wie ich fie Ih. IV. G. 247. bereits nachgewiesen babe) ftattfanben, fo wird bie Annabme nicht befremben, bag Umerica ebenfalle gu verfchiebenen Beiten von Europa aus faufafifde Ginmanberer bei fich aufgenommen habe. Db nun Rarthager, Ehrrhener, 3berer fcon in America gelantet, ob bie Cagen von ber Atlantis bamit gufaumenbangen, ob bie einzelnen fleinen Dentmale, wie Gcarabaen und griedifche Dungen, welche man in America entredt bat, aus jener Beit ftammen, mo bie Mbonifer eine ausgebreitete Schifffahrt batten, biefi alles bebarf noch einer weiteren Erforicung auf americanischem Grund und Boben. Bene wenigen lieberrefte agpptifcher und altelaffifcher Gultur fonnen auch von fpateren Ginmanberern aus ber alten Welt nach ber neueren gebracht morben fenn.

Bei weiten mehr Genicht baken dagegen bie Wachrichten, person ist in den Sagem der allen Stührer auffenocht und beide mit einigen in America entredten Alterthimern jusammengefallt worden in in America entredten Alterthimern jusammengefallt worden in der Jenstein Lein der Jenstein der Jenste



<sup>\*)</sup> G. Antiquitates Americanae sive scriptores septentrionales rerum Anta-Columbianarum in America. Sammling af de i Nordens Oldserifuer indebelde Efterretninger om de ganale Nordboers Opdagelsereita ert til America fre det 10. til det 14. Aarhundrede. Eddit Scales regis Antiquariorum septentrionalium. Hafnise 1837, h. n. n. 3. Sea dem baulifere feier jagslagidiere refriifer blind ben Sarl Eill felmit auf Orden ben Grennen der Schlieben der Sch

mirb ber Istanber Are Marson burch Ettum nach hittenmannalam verschiegen und boer jum Erzischeimtum bether und genützt im 3.

998 fon Bjorn Abkrundton, etenstelle im Istanber, gefeige Istanber, der in d

3m 3abre 1027 erbielten bie Belauber bie lette Runbe von Bitramannaland. Der vornehme Sanbelomann und Schiffberr Bubleif aus Straumfiorb unternahm im genannten Jahre eine Saubelsreife nach Dublin. Bie er nun von ba gegen Beften gu nach Boland gurudfebren wollte und bon ber Abenbfeite Bolanbo ber fcbiffte, erhielt er Dit- und Rorboftwind und murbe in bie bobe Gee nach Beften und Gubweften zu getrieben. Weber er noch einer feis ner Beuoffen mußten mehr, mo bas Laub fen; fie thaten baber viele Gelubbe, um bem Beltmeere gludlich ju entrinnen, und erblichten eublich ein weithingebehntes Laub, bas fie aber nicht fannten. Gie beichloffen babin ibren Lauf zu richten und erreichten auch balb einen bequemen Canbungeplay. Raum batten fie jeboch feften Boben unter fich, ale auch ein Menichenbaufen jum Angriffe gegen fie anrudte. Sie fannten feinen ber Bewohner, boch meinten fie, baf fie bie irifche Sprache rebeten. In furger Beit maren viele Gunberte von Ginge= borenen beifammen, von benen fie uberfallen und an ben Sanben gebunben murben. Dan trieb fie lanbeinwarts und ftellte fie por eine Berfammlung, von ber fie gerichtet werben follten. Ginige verlangten ihren Tob, anbere fclugen por, bag man fie ale Gelaven unter bie Ortichaften vertheilen follte. Bahrend folder Berband-Inna famen noch aubere Danner berbei, bie zu Rog maren - und eine Sahne bei fich trugen. Der Fuhrer berfelben mar ein Mann von bober und friegerifcher Gestalt, vorgeruckten Sahren und weißen Sagren. Alle Unwefenbe ermiefen biefem Greife bie tiefite Chrfurcht und man legte ibm bie Entidluffe vor, welche bie Berfammlung porber uber bas Schidfal ber fremben Untommlinge gefagt hatte. Der Greis ließ nun ben Gubleif und beffen Befahrten por fich fuhren und rebete fie fobann in ber Dorblanbfprache, b. b. ielanbifch an. Er fragte fie nach ihren Ramen, aus welchem Theile Islanbs fie feben, erfunbigte fich ferner nach allen berubmten lebenben Berfonen von Borgorfford und Breitefford und nach Snorre und Rjartan. Dann trat er gurud gu ben Geinigen und las gwolf Danner aus biefen heraus, mit benen er fich lange befprach, worauf fie

fich wieber jur Berigmmlung wenbeten. Der Greis fprach bann ju Gubleif: "Bir in biefem ganbe Bufammenwohnenden find wegen eurer Angelegenheiten etwas uneinig geworben und eben überließen bie Gingeborenen bie Cache meiner Enticheibung. 3ch aber will euch nun Die Erlaubnig ertheilen, babin gu reifen, wohin ihr wollt, und obgleich ber Commer icon vorüber ift, fo rathe ich euch boch, bagibr euch von bier entfernt, benn biefes Bolt ift nicht febr treu und fdwer an bebanbeln. Deine Lebenszeit nabt fich ibrem Enbe und wenn ich auch noch ein wenig leben follte, fo giebt es boch in biefem Laube machtigere Danner, ale ich, wenn fie gleich biefem Orte, an welchen ibr jest augelaugt fent, nicht nabe fint, welche Leuten aus bem Auslande, wenn fie bier antommen, fcmer ben Frieden gu-gestehen murben." Darauf beforgte ber Greis bie Ausruftung ibres Schiffes und blieb felbft an bem Orte gegenwartig, bie bas Schiff ausgeruftet war und fich ein gur Abfahrt gunftiger Wind erhob. Bevor fie jeboch ichieben, jog ber Greis einen golbenen Ring von feiner Sand und übergab benfelben bem Gubleif fammt einem vorzugs lichen Schwerte. Dann fprach er ju Gubleif: "Benn es bir bas Befdid verleiben wirb, bag bu nach 38land tommit, fo übergieb biefes Schwert bem Rjartan, Bouben von Froba, ben Ring aber ber Thurib, ber Mutter beffelben." Gubleif fragte noch, men er ale ben Genber biefer Geichenfe nennen folle; ber Greis aber antwors tete: "Cage, berjenige fenbe fie, welcher mit ber Sausfran von Froba in freundichaftlicherem Berbaltniffe geftanben babe, ale mit ihrem Bruber, bem Goben von Belgafell. Beun aber Jemand glaubt bieraus einzuseben, wer biefe toftbaren Begenftanbe befeffen bat, fo melbe bemfelben meine Borte, baf ich verbiete, es folle irgend Jemand auf eine Bufammentunft mit mir ausgeben, benn biefer Weg ift febr ichwierig, wenn es nicht andern wie euch gludt, angulanben. Diefe Laubichaft ift weit ausgebebnt und obne Gafen und fremben Dene ichen broben überall Gefahren von ben Ginmobnern, wenn bie Gache nicht eben fo ablauft, wie es bei Guch ber galt mar." Gubleif fubr barauf fort, fam im Berbft nach Dublin und im nachften Commer nach Joland, two er bie Beichente bes Greifes nach beffen Borfdrift bestellte und mo man meinte, baraus ben Biorn, ben Rampen von Breibavif ju erfennen \*).

Ridet minder merfunktig ift die Entbedungsteile, ju welcher Sjarne Gefülffen im 3. 986 bruch eine Sohrt auf erkelnte eine Fernalis und der Betre fich niedergelaffen batte. Er fuhr von Cale-Jalant auf um dente in brei Augen bas kand eine berm Gefiche vereitreren. Dann ließen die Minde nach und es trat Weden von Worten ber umd Reichbuntleibeit ein, Go trieben fie bilde Tage und Achte im unterfannten Gewößer umfren. Emilieft trat Spiele, ein umd

<sup>\*)</sup> Das Mies nach Bilbelmi's angeführtem Buche G. 101, ff.

fie fonuten bie Simmelagegenben wieber erfennen. Da famen fie gur Unficht eines Lanbes, von bem fle nichts mußten, als bag es Gronland nicht feb. Gie berietben fich mas zu thun feb und beichloffen nicht gu lanten, fontern nur nabe an ber Rufte bingufabren. Da bemertten fie, bag bas Land nicht bergig, fonbern blot woll fleiner Sugel und mit Balbern bebedt mar. Dan glaubt, bag bief Rantudet gemejen. Best wendeten fie fich bas Land gur Linten laffent, wieber feemarts und nachbem fie zwei Tage geschifft, faben fie ein aus bered Lant \*), Bjarne aber erffarte, Gronfant fonne bas unmoglich fenn, benn bort find große Gieberge. 216 fie naber gur Rufte famen, faben fie, bag bas Land flach und mit Balb bebedt war. Difcon nun bie Schiffleute ben Biarne antrieben, an ber Rufte angulegen und Baffer und Bolg eingunebmen, fo befahl er bennoch bie Gegel aufquaieben und bas Borbertbeil bom gante binweg und in bie Gee ju richten. Best batten fie brei volle Tage gunftigen Gubweftwind und nun erblidgen fie ein brittes Land, welches boch gelegen, bergia und eisbebedt mar \*\*). Biarne verweigerte bafelbft angnlanben und indem fie baran binfuhren, bemertten fle, bag es eine Infel feb. Gie febrten nun biefem Gilanbe bas Sintertheil bes Schiffes ju und fegelten bei fortwahrenbem Gubweftminbe in bie offene Gee binein. Da ber Bind jeboch allmalig gunabut, befahl Bjarne bie Cegel eingureffen. Rachbem fie nun fo vier volle Tage gefahren, erblichten fie ein viertes Land und biefes erfannte enblich Bfarne fur bas achte Gronland an. Gie landeten auch und fanden Bjarnes Bater. 3m Babre 994 fubr berfelbe fubne Schiffer von Gronland aus nach Dorwegen an ben hof bes 3arl Grif, febrte jeboch icon im 3. 995 gu feinem Bater nach Groniand gurud \*\*\*).

Die Entbedungdries bes Biarne derjuffon erregte naturlich großen Anfieben und ben Aunfah, die bon ibm erblidten Lauber genauer fennen zu lernen. Da faufte bem Leif, Grif bes Beiben Sohn, bem Bjarne fein Schiff ab, brodte finf und breißig Schiffette gunfemmen und nachem fein Bacter et ausgeschen, die Unternagung gu leiten, fiellte er fich felbft an bie Spige und begab fich in See.

Das gefchah im Jahre 1000 nach Chrifti Geburt.

Das Chiff gelangte von Gronland aus jurcft nach bem Cante, werdiged Pjarre jufet geischen batte, alst nach Menfundland. Gie filtegen biebmal aus um fabeu fein Grin. Alle boberen Drie waren mit Iduln betein ber gange Glaum von ber Ger tid gu blefen Gelbergen fleit ein Setlenflache bat. Da fprach Left "Inflorer gebrie de boch nicht eben so wie Blarne, baf wir biefelt Aund nicht einer beteinflach bat. Das Franch einer beteinfte batten. Zeht will fabe nem kanbe einen Ramme beilegen um

<sup>\*)</sup> Reufchotilanb.

<sup>\*\*\*)</sup> Bilbelmi a. a. D. C. 152, f.

baffelbe Belluland b. i. Land ber flachen Steine nennen." Darauf fehrten fle auf ihr Schiff gurnd, fachen in Gee und famen gu Biarne's anderem Lanbe (Neufchottland). Gie fuhren an bie Rufte, warfen ben Anter aus, liegen ein Boot ins Baffer und traten ans Land. Ge mar eben und mit Balb bewachfen, an vielen Stellen. an benen fie hingingen, mar weißer Sand und bas Beftabe flieg langfam nach bem Lante gu an. Da fprach Leif: "Diefes Land wirb feinen Ramen bon ben Begenftanben nehmen, an welchen es ben meis ften lieberfluß bat und Dorfland b. b. Balbland genannt werben." Sie eilten nun raich nach bem Schiffe gurud und traten bie neue Fahrt bei Morboftwind an. Rachbem ein Beitraum von zweien Tagen verftrichen war, erblichten fie abermals Lanb. Gie fabren mit ausgespannten Gegein auf baffelbe ju und erreichen eine Infel (Rantudet), bie offlich von bem feften Lanbe lag. Gie fteigen aus und feben fich bei beiterer Luft um. Gie bemerten Gras, bas bom Thau benest ift, und indem fie benfelben mit ben Sanben faffen und an ben Mund bringen, fcmeden fie eine guvor nie gefannte Guffigfeit. Ge mar ber Bonigthau, ber noch beute auf Rantudet porfommt. Rachbem fie gum Schiffe gurudgefebrt, fuhren fie mit Dacht in einen Sund (Straumfiorb), ber gwifden einer Infel (Straumsei) und einer oftwarts auslaufenben fleinen Landjunge (Seaconnet-Boint) lag. Gie fleuerten nun weftmarte um bie Landjunge berum, burch bie Geaconnet-Baffage in bie Mout-Sanpban. Es mar eben bie Chbe eingetreten und Untiefe in ber Gee, bas Schiff blieb figen und fie faben vom Schiff nach ber Gee einen laugen Raum por fich. Gie murben aber von einem folden Berlangen aufs Land gu geben ergriffen, bag fie bie Rudfebr ber Fluth gar nicht abwarteten, fonbern auf bas Laub binausfprangen. Es faub bieg an einem Orte ftatt, mo ein Blug aus einem weiter oben gelegenen Lanbfee fich in bas Deer ergog. Ge mar bieg ber aus ben blauen Bergen fommenbe Cobannet, in welchen bie Bluth eine geographische Meile binauffleigt (420 n. Br.). Da jeboch bei eintretenber Bluth ihr Schiff boch in ber See ftanb, fuhren fie mit bem Bote nach bemfelben gurud unb fubrten baffelbe in ben Blug und bann in ben Gee binauf. Dachbem fie Aufer geworfen, brachten fie bas Gepad an bas Lanb und errichteten fich Bobnftatten. Gie befchloffen ben Binter bier ju berbleiben und fubrten feftere Baufer auf, welche fpaterbin Leifebuben, Leifsftatte genanut murben. 3m Bluffe und in ber Gee gab es viele Lachfe von weit großerem Rorper, ale fie bis jest irgendwo gefeben hatten. Der Boben mar uberaus fruchtbar und es fielen bier feine Biuterfrofte ein, fo bag bas Gras immer grun blieb. Die Gleiche beit ber Tage und Machte mar groffer ale in Beland und Gronland. Wenn ber furgefte Tag eintrat, ftanb bie Conne von Morgens halb acht bis Abende halb funf Uhr, alfo neun Stunden laug uber bein Borigonte, mas 410 24' 10" norbliche Breite geigt. Rach Beenbigung ber Bauten stroch Leif ju feinen Genoffen: "Mun meine ich, bag unfere Nannschaft ir jond beilten zu fehrlien ist, bem ich bas Land erfunden. Die eine Sulfte beibt ju Saufe bei den Buben, die andere unterfight das Zand, geht jedog in weiter, als dag fe mit bem Wenthe nach Saufe fommen fonne, damit von einander getremt werden." Und so geschap da auch eine von einander getremt werden." Und so geschap da auch eine Beit lang, Left felh wechte ab, so da ge felh bald mit thien aushing, bald zu Saufe felt den Buben blieb. Er wor ein großer, Aarter Mann, von anständigen Keufer und hefte befonnen,

Da feblte eines Tages einer ber Begleiter, ber Deutiche Ebre fer. Leif mar betreten und fanbte gwolf Dann aus ibn aufgufuchen, aber taum maren biefe ausgegangen, fo tam auch Inrter ihnen gang froblich entgegen. Leif bemertte balb, bag Thrter gang außer fich mar. Thrter mar aber ein fleiner Dann, muntern Unfebens, mit lebhaften Mugen und feinen Bugen, fcmach an Leib aber erfahren in jeglichem Runftwerfe. Ale ibn nun Leif fragte, marum er fo gar ipat tomme, rebete Tyrter erft in feiner Mutterfprache beutich, blidte munter mit ben Augen umber, verbrebete ben Dunb und ba feine Genoffen ibn nicht verftanben, begann er normannifch: "3ch bin gwar nicht viel weiter in bas Land bineingegangen, aber ich habe bennoch etwas Reues gu ergablen: Rebenftode bab' ich gefunben und Beintrauben." Mis Leif fragte, ob es auch mabr fen, entgegnete Torfer: "Es ift mabr und gewiß, benn ich bin ba ersogen, mo es fomobl Rebenftode ale Weintrauben giebt \*)." Leif lief nun am folgenben Tage Trauben fammeln und Bolg fallen und als ber Grubling bes 3. 1001 berantam, rufteten fie fich jur Abfahrt. nachbem fie bas Land Binland, Weinland benannt batten. Gie famen gludlich nach Groniand jurud \*\*).

Befic bunterbort Kabrt erreite noch größeres Auffelen als Bjarne's um beils Endre I hor von be feifche fentalled eine Sacht nach Binland ju unteruchnen. Er brachte berigig Manner gejiemmen und sie fagten im Früshaft 1002 aus und gelangten auch gildflich and Binland ju ben Leifsduren. Sie zogen von des Chiff aus Land und überwinterten, indem fie fich vorziglich mit bem Hifchan bei har Brütjaft 1003 ließ kovend des des fill in Stand siegen. Einige Manner mußen das große Boot bestehten und bamit nach Einen ju des Gestades de Landes unterfunden. Das Tand jedge fich sich und vollreich und zwischen werden der ber Gere beland sich nur ein schmaften Brückfernaum von weißem Sande. Des Ese war bier voll Insein und sichter luntifen; Menschen oder Kiese bemertte man ater niegende. Doch sinden sie auf bieier stüdlich gebemertte man ater niegende. Doch sinden sie auf bieier stüdlich gebemertte man ater niegende. Doch sinden sie auf bieier fühllich gebemertte man ater niegende. Doch sinden sie auf bieier stüdlich gebemertte man ater niegende. Doch sinden sie auf bieier stüdlich gebemertte man ater niegende. Doch sinden sie auf bieier stüdlich gebemertte man ater niegende. Doch sinden sie auf bieier stüdlich ge-

\*\*) Wiftelmi a. a. D. G. 157.

<sup>\*)</sup> lieber ben Beinfiod von Albany bie Canada f. Beter Raim und Winterbottom view of the United states III. 463.

legenen Insel einen Kornschuppen von Golg. Im Gerbste kaunen sie zu ben Leifsbuten zurud, nachdem sie vier bis fun Monate auf ibrer Kaber zugebracht hatten und wobei sie vielleicht bis Delaware und Warpland gelangt waren.

In dem Jadre 1004 unternafm Leffs Bruder abermals Babreten, aber nach Often umb Horben und seinangte nun und einem wolkbecheften Lande, wo er mit den Erkälingern oder dem Gelfinde er Alfte Laderdor jufammentriet, durch deren Gelfoffe er umfam. Seine Genoffen letzten nach Gebnland zuräch, nachbem fle, feinem Billing genäh, eine Kelfe nach Ginland gekendt umb der begraben hatten. Sein Bruder Zberftein wolfte sie auch Gefohland abbefein, tonnte jeboch nicht nach Ginland gelangen, fehre umverticheter Sache innte jeboch nicht nach Ginland gelangen, fehre umverticheter Sache

gurud und ftarb an einer Ceuche.

Die Geschichten ber Nahrten bes Leif und Thorvalb beichaftigs ten bie Beifter ber Mormanner in Gronland lebhaft und Binland blieb bas Land ibrer Gebnfucht. Go fam es, bag ber Rormeger Thorfine Rarliefne, ber im Jahre 1006 nach Gronland fam. einen Bug nach Binland ju unternehmen beichloft, wogu er fechgig Manner und funf Frauen anwarb, mit benen er ausmachte, bag jeber fich barbietenbe Bewinn gu gleichen Theilen unter ihnen vertheilt merben folle. Gie nabmen auch alle Arten von Bieb mit fich, benn fie wollten in bem Lanbe eine Unfiebelung grunben. Thorfine verlangte gwar bon Leif bie von ihm errichteten Gebaube, allein biefer erflarte, bağ er fie ibm nicht jum Befchent, mohl aber ale geben wolle. Go fuhren fie im 3. 1007 in ihrem Schiffe ab und erreichten mobibebalten bie Gebaube bes Leif in Binland. Alebalb murbe ein großer Ballfifd bei ihnen ans Land geworfen, ben fie gerichnitten und vertheilten. Die Thiere, Die fie mitgenommen und worunter auch ein Stier mar, liegen fie an boberen Orten weiben und bie mannlichen barunter murben immer unbanbiger. Die Rormannen aber fallten Golg gur Belaftung bes Schiffes und legten es gum Trodnen bin, fammelten Erauben und thaten feber Urt auten Rang. Mis ber Commer bes Jahres 1008 beranfam, zeigten fich Cfralinger, welche aber, ale ber Stier ju bruffen begann, entfest mit ihren Bunbeln bavonliefen; fie batten namlich Granwert und alle Art Belge bei fich. Dach furger Beit tamen fie wieber und versuchten in Thorfis nes Saus einzubringen. Thorfine mehrte ab. Endlich legten bie Stralinger ihre Bunbel ab, offueten fle und boten ben Rormannern ihre Baaren gegen Baffen an, beren Berfauf Thorfine jeboch unterfagte; bagegen befahl er, bag bie Beiber ben Gfralingern Mildfpeifen berausbringen follten, woran biefe auch folden Befchmad fanben, baß fie nichts anberes ju taufchen begehrten. Dachbem bie Gfras linger alle ibr Belgwert bagegen abgefest und fich wieber entfernt, umgab Thorfine bas Saus mit ftarfer bolgerner Umgaunung. biefe Beit gebahr Thorfines Gattin Bubrib einen Gobn, ber Snorre

genannt murbe. Anfange bee Bintere 1008 und im 3. 1009 famen Die Stralinger abermals wieber. 3m Fruhjahr 1010 erffarte Thors fine, er werbe nach Gronland gurudfebren, und fubrte auch in ber That feine Befabrten in bem Schiffe, bas er mit ben Erzeugniffen Binlanbe, namentlich mit Rebenftoden, Weintrauben und Belgmaaren belaben, gludlich nach Giretefforb in Gronland gurud \*).

Schon im 3. 1011 ruftete eine unternehmenbe Fran, Frenbis, Leife Schwefter, mit Bulfe ber Seemanner Belge und Binnboge eine abermalige Sahrt nach Binland, von ba fie im 3. 1012 nach Gronland gurudfehrten, nachbem Frenbis burch ihre Rante einen großen Theil ber Mannichaft ums leben gebracht batte. Der erfte Bifcof von Gronfand, ber Belander Grif Ibft, unternahm im 3. 1121 eine Diffionsfahrt nach Binland, uber beren Erfolg Nachrichten feblen: bennoch blieb Binland ben Rormannern fo befannt, bag im 3, 1289 Ronig Erif ber Briefterfeinb ben Rolf nach bem neuen fubmeftlich von Beland gelegenen Sanbe auf meitere Entbedingen aussenben tonnte. Diefe Runbe aber bat fich nicht allein in ben Gagen ber Warberinfeln, fonbern auch in einer aus bem Enbe bes breigehnten Jahrhunberie ftammenben Weltfarte erhalten, auf beren weftlicher Salbfugel ein ganb, Synnri Bugb, im Gegenfate ju Europa, Afien und Africa, verzeichnet ift. Es fommen bagu noch mehrere Inschriften, Ueberreite von Mauerwerf und Grabftatten, welche man in ben von und oben naber bezeichneten Begenben gefunben bat und bie in Uebereinftime mung mit ben Gagen es offenbar bartbun, bag ben alten Mormannern und ben Deutschen bes 13. Jahrbunberte nicht blog Gronland (f. C.-B. Ih. II. G. 345.) fonbern auch ein Theil ber Rufte ber vereinigten Staaten von Morbamerica mohl befannt und von ihnen befucht mar \*\*).

Diefes find alfo biejenigen Fahrten ber Europaer nach America, welche fich nadweifen laffen und welche in fofern von bochfter Bebeutung find, ale es nicht minber erwiesen ift, bag bie Stromungen ber Gultur und ber Geschichte in America burchgangig bie Richtung von Rorben nach Guben haben. Bon Guben nach Morben bat feine Bewegung fattgefunben.

Es fragt fich aber nachftbem, ob nicht auch von ber affatifchen Seite ber eine Ginmanberung getiber Stamme ftattgefunben babe \*\*\*). allein bis jest bat fich noch feine berartige Ueberfiedlung manbichus rifder ober dinefifder Beerhaufen nad Weftamerica mit Giderheit

<sup>\*)</sup> Bilheimi a. a. D. S. 177 fl.
\*\*) Bergl, nod Bilheimi a. a. D. S. 236 fl., nebst ber von ihm mitte getheilten Astre, jo wie Memoire sur la découverte de l'Amerique au disième siècle par Ch. Rasn. Copenh. 1843. 8. mit Abbilbung einis ger Monumente unb Charten.

<sup>\*\*\*)</sup> S. bie Anbeutungen von M. v. Sumbolbt in feinen Anfichten ber Corbifferen II. 19 ff.

nachweisen lassen. Welleschaft wird bereinft ble reiche Kleratur ken Schnefen, wenn sie wollschadiger erschossen ist, auch über beien Gegenfand ein neues Licht vertretten. Die Formen ber wertrauslichen Kunspwerfe, in sofern sie mit ber sinterindlichen oder diniesslichen gemannen wenn, donnen bierbeit freislich jest, wo bistorische Stauppiffe dags siehen, nicht in Betracht kommen. Gleiche Culturspusen bei bei den bestehe Kommen.

Die Sagen ber Americaner bagegen flimmen auf eine befto therraftgenbere Weife mit bem überein, mas bie Bicher ber 36fanber und Normanner berichten. Einige biefer Sagen haben fich bis auf bie neueste Beit erhalten.

In ter Gegend von Lima vernahm Stevenson\*) folgende Sage von ben Indianern, bie ihm auch in anderen Buncten von Beru wieberholt murbe:

Es murbe ein weißer Dann an ber Rufte von bem Sauptling eines Stammes gefunden, beffen Rame Cocapat mar. Er fragte ben mei= fen Mann burd Beiden, wer er benn feb, und vernahm, er feb ein Englanber. Er nahm benfelben mit nach feinem Saufe, wo er eine Tochter batte, und ber grembe lebte bei ibm, bie bie Tochter ibm einen Cobn und eine Tochter gebahr, worauf fie ftarb. Der alte Dann nannte ben Rnaben Ingasman Cocapat und bas Dabben Dama Dolle. Gie maren von iconer Art und hatten lichtes Baar und maren auf eine von ben Inbianern verfchiebene Beife gefleibet. Der Alte beichloß nun, feine Familie ju erhoben und babei bie Rachrichten ju benuten, welche ber Frembe ibm uber bie Gitten und bie Regierung eines anberen Bolfes gegeben batte. Dachbem er ben Rnaben und bas Dabden von feinem Borhaben unterrichtet, jog er erft nach ber Gbene von Cubco, wo einer ber machtigften Inbianerftamme bamale feinen Gib batte, und verfundete ihnen, bag ihre Gottheit, bie Conne, ihnen zwei Rinber gefenbet habe, um fie gludlich gu maden und fie ju beberrichen. Er erfuchte fie bann am nachften Dor-

<sup>\*)</sup> Travels in South-America I. 394.

gen um Connenaufgang fich nach einem gewiffen Beburge gu begeben und fie bort aufzusuchen. Dabei ergablte er ihnen, bag bie BIracodas ober bie Rinber ber Conne Saare batten, welche ben Connenftrablen glichen, und bag ihre Ungefichter gleichermagen bie Farbe ber Conne trugen. Den nachften Morgen begaben fich bie Inbianer nach bem bezeichneten Beburge, Conbor urco, und fanben ben jungen Dann und bie Jungfrau allein; überrafcht von bem Unblid und ber Warbe berfelben erflarten fie biefelben fur einen Bauberer und eine Bauberin. Gie fandten fie nun nach Rimac Dalca, ber Cbene, worauf Lima ftebt, aber ber alte Mann folgte ibnen und nabm fie bann mit in Die Dabe bes Cees Titicaca, wo ein anderer machtiger Stamm feinen Gip aufgefchlagen hatte. Cocapaf ergabite biefen Inbianern biefelbe Gefdichte und bat fie bie Biracochas um Connengufgang in einer Ede bes Gees aufzusuchen. Gie thaten alfo, fanben fie und erflarten fie fur Rinber ihrer Gottheit und fur ibre oberften Beberricher. Cocapat murbe burch biefen Erfolg fo übermuthig, bag er an ben 3nbianern von Cusco Rache ju nehmen befchloß. Gur biefen 3wed unterrichtete er feine Entel von feinem Borbaben und fagte nun feinen Indianern, bag ber Biracocha Ingasman Cocapat nach einer Statte fuche, wo er feinen Git aufschlagen tonne. Er erfucte fle, ibre Baffen aufzunehmen und ibm au folgen, und bag ber Ort, mo jener feinen golbnen Scepter in ben Boben fteden werbe, ber fur biefen 3med auserlefene fet. Die beiben jungen Leute richteten barauf ibren Lauf nach ber Cbene bon Gueco. Sier angelangt gab ber iunge Mann bas Beichen und bie bier mobnenben Inbianer ertannten, überrafcht von ber Wieberericheinung ber Biracochas und eingefcudhtert burch ihre gablreiche Begleitung, fie ale ihre Gerren und bie Rinber ihres Gottes an. 218 bas englifde Gdiff Breton in Callao war, begleiteten einige Officiere Stevenson eines Conntaas jum Mamaba von Lima; unterwegs trafen fle auf einige Inbianer aus ben Geburgen. Diefe begrußten nun bie Englanber, nannten fie ibre Lanboleute und labeten fie ein Cbicha mit ibnen au trinfen.

Gine andere Gage vernadm Strenfon in Mid Jainfer vom Bon Cantos Mirch Creghtler. Ginig Sabre vor ber Entreckung Brastlien illt ein Engladere Schifferind und fiel in die Spiele ber Gobenfo-nichten. Er beite vom Wrack eine Filme und etnos Apparatien gereitet, womit er die Indonen Wrack eine Filme und etnos Apparatien gereitet, womit er die Indonen Dangen, über beide bin Camarran, Mann bes Forens, und ernoblier im ju glernach der eine Apparatien Dangen, über beider Gebern unwischen baren, wie ein Mancacan die Bernauer, Er lette noch, als die Wortugsleien Braftlen eroberten, und wurde nach gebrungs gekracht, von bim Schuig-Gmannel ein Tale ist Badia fehrette, bas er unabschaftigt von der Bernauf einer beitigen follte. Der Berickterfalter Don Santos fanment in geraber kinkt von der

ab. (Stevenson I. 397.)

Die Mubeca = Indianer in ben Cbenen von Cunbinamarca nennen ale Begrunber ibrer Gultur einen weißen bartigen Dann Ramens Bochica, Remquatheba ober Gube. Diefer alte Mann lehrte fle Butten bauen, in Gemeinden beifammenleben, ben Boben bearbeis ten und bie Erzeugniffe beffelben arnten, fich Rleiberftoffe machen und anbere Bequemlichfeiten bes Lebens fich perfdaffen. Ceine Gattin mar Chia, Mulecanguapa ober Suntbaca, mar aber nicht wie Dama Dolle bie Lebrerin ber Runfte bes Spinnens, Webens und ber bauslis der Arbeiten, fonbern fie miberfeste fich allen Unorbnungen und freuste alle Unternehmungen ibres Mannes. Bochica mar aber eben wie Manco Capat ein Cobn ber Conne und er bebaute ben Boben, forberte ben Aderbau und gab weife Befebe. Er trennte nicht bie gelftliche Bewalt bon ber weltlichen, fonbern errichtete eine Gottesberrichaft. Er offnete querft bem Gee von Bogota einen Ausgaug an einem Orte, ber noch jest ben Ramen babon bat, Tequenbama. Bochica ernannte fur feine Nachfolge zwei Bauptlinge und jog fich nach Tunia, bem beiligen Thale gurud, mo er zwei Taujenb Jahre lebte ober mo feine Dachfommen bie Dubeca = Inbianer zweitaufenb Jahre beberrichen. Der erfte Rachtomme bieg Buncahua. (Stevenfon a. a. D. S. 397.)

Dags fommt nun ber weiße Duregalcouf ber Mericaner, dams ber hinklich und ib weiße Radie, be inte des dem Sunderhyppenindsnern und den Ferefrein von Nordamerka bereits fennen gefernt baber (j. C.-O. 28, D. I. S. I. S. D. v. allen, der allem aber des berenmische Merafage felfst, von welcher Stevenson nur die Artinamer gefunden hat und welche der Mone Goracias de keinen vollssändig auftensohrte. Liefe Sage ist aber, da sie fühllichse ist moss als die ästen der derschen. Sie ferfückter Wolsenders

<sup>\*)</sup> Ueber Garcilasio de la Bega sinden sich bibliographische Religen in Bachlers Geich. 3. Silor. Forichung und Amnil 1. 593. Schne Commentarios reales, que tratan del origen de los Arcas erichierun gurrit. Alfinson 1609. sol.; dann eine franz. Ueberjehung vom J. Baudouin. Paris 1633. 11. 4.

Riefel, besonbere ber Jaspis, ber fich in ben Bachen finbet. In Buerto Biejo betete man ben Smargab an, anbermarte vericbiebene Thiere, einige wegen ihrer Graufamteit, wie Tiger, Lowen und Baren, benen fle nie begegneten, ohne fich bor ihnen gur Erbe gu merfen, wobei fle benn oft mehrlos fich almurgen liegen, anbere megen ibrer Ringbeit, wie Affen und Suchfe, wegen ihrer Unbanglichfeit, wie bie Gunbe, megen ibrer Schnelligfeit u. f. w.; ben Contur verebrten fie wegen - feiner Große, ja einige leiteten ihre Abftammung von ibm ber +). Ginige Stamme opferten ben Ablern und Raften wegen ibrer Conels ligfeit, anbern Bogeln wegen ber Sconbeit ihrer Mugen und Febern. Alle Gottheiten betrachteten fle ferner bie Schlangen und ale bie machtigften bie granfamften und größten barunter, fo wie Gibechfen und Rroten. Linbere Stamme maren jeboch icon etwas weiter und namentlich biejenigen, welche bie Quellen und bie großen Strome anbeteten, bie ihren Boben bemafferten, Ginige beieten auch bie Erbe, bie fie ibre große Mutter nannten, an, anbere bie Luft, bas Feuer und bie Berge, jo wie bas Beburgefcaf. Die Ruftenbewohner aber verehrten bie Gee ale ihre Mutter und nannten fie Damacocha, mabrent fich anbere ber Berebrung bes Ballfifches bingaben, nebentei aber bie Bifde anbeteten, bie in großer Menge vorfamen. Gie hatten baruber folgenbe Sage: Der erfte biefer Rifche mar im himmel und erzeugte alle ubrigen biefer Art, wovon fie fich nabrten, und er fanbte ihnen auch nach bem Lauf ber Jahredzeiten immer neue Schaaren feiner Rinber, bamit fie genugenbe Rabrungemittel baben mochten. Gie beteten baber alle Arten von Rifden an. Go verebrten biefe Inbianer Alles, mas ibre Aufmertfamfeit erregte.

Sie opferten ihren Gottern Fruchte, Thiere, aber auch Denfchen, Danner und Frauen von jebem Alter, Die fie im Rriege gefangen gemacht, ja fle opferten fogar ibre eigenen Rinber. Gie offneten biefen Ungludlichen ben Leib in ber Gegent bes Dagens, riffen ihnen Berg und Lungen beraus und beftrichen bas Gobenbilb mit bem rauchenben Blute beffelben. Die Bauberer betrachteten babei forgfaltig bie Budungen ber Glieber und melbeten bann, ob bas Opfer gut ober ubel bom Gotte aufgenommen worben. Dann wurde Berg und Lunge bemfelben ju Chren verbrannt, bas Rleifch ater von ben Unwefenben mit aller Bier verfdlungen. Gie batten bagu fteinerne Deffer. Den Rinbern gaben fie vom Blute zu trinfen. Die Knochen legten fie ben Gottern auf bie Bipfel ber Berge. Ginige Stamme waren minber graufam, fie begnugten fich Blut aus ihrem eigenen Rorper abzugapfen, namentlich aus ben Bleifchtheilen, aus Dafe, Dbren und Stirn, übrigens ichlachteten fie alle Arten von Thieren, ben Thieren felbft aber opferten fie beren Lieblingenabrung, (Bal. C. S. V. 102.)

<sup>\*</sup> Bergl. bamit bie Cagen ber Norbamericaner, namentlich ben welts ichbpfenben Bogel ber hunderippeninbianer (C.B. II. 155 ff. u. 161.).

In fo milbem Leben befauben fich bie Bolferfiamme von Bern. ale bie Conne Mittelben mit bem traurigen Buftanbe ber Menfchen empfanb. "Der Connengott, unfer Bater," ergabite unferem Garcilaffo fein Dheim, "fenbete zwei feiner Rinber, einen Cobn und eine Tochter, an ben wilben Denichen und trug ihnen auf, ihnen bie Renntnig bes Connengottes unferes Baters gu verfunbigen, bamit fie biefelbe ale Gottbeit annehmen und funftig anbetent verebren follten. Die beiben Gotterfinber maren ihnen auch gefenbet, um Befebe gu geben und ben Menfchen bie Mittel gu lehren, burch welche fie ale bernonftige Befen leben tonnten. Die Menichen follten Gefittung annehmen, in Gaufern wohnen, bie Orte bevolfern, bie Erbe bearbeiten, bie Bflangen pflegen, Ernte einbringen, Beerben erziehen und fich ber baraus entipringenben Unnehmlichkeiten erfreuen, fich ber Fruchte bes Lanbes bebienen und überhaupt ale mabre Denfchen, nicht aber wie wilbe Thiere fernerhin leben. Dit biefem Muftrage, ben ber Connengott, unfer Bater, feinen Rinbern gab, feste er fie nabe am Gee Titicaca aus und fagte ihnen, fie mochten babin geben, wo es ihnen nur gefalle; fie mochten an bem Orte, mo fie effen ober fcblafen mollten, versuchen, eine Ruthe von Golb in ten Boben gu fteden, welche amei Kinger bid und einen Guß lang war und bie er ihnen ale ausbrudliches Beugnig feines Willens gegeben batte. Da aber, mo bie Golbrutbe fich mit einem einzigen Stoff im Boben befeftigen Igffen werbe, ba fen es ber Conne Bille, bag fie bleiben und ihren hof errichten follten. Sierauf verfunbete er ihnen mit folgenben Worten feinen Billen: ", Deine Rinber, wenn ibr biefe Bolfer gu unferem Behorfam gebracht haben werbet, fo follt ibr Gorge tragen, fie burch bie Befete ber Bernunft, ber Frommigfeit, ber Gnabe und ber Berechtigfeit zu regieren. Ihr follt fur fie thun, mas ein guter Bater fur bie Rinber gu thun gewohnt ift, bie er in bie Belt gefest bat und bie er gartlich liebt. 3hr habt an mir felbft ein Beifpiel, ba ich, wie ihr gar mohl miffet, nicht aufhore ben Sterblichen Bohlthaten gu erzeugen. Denn ich bin es, ber ich fie burch mein Licht aufflare, um ihnen Mittel an bie Band gu geben, baß fie feben und ihren Beichaften obliegen. 3ch bin es, ber fie marmt, wenn es falt ift, ber ibre Felber und ibre Waiben fruchtbar macht, ber ibre Baume Frucht tragen lagt, ber ihre Beerben vervielfaltigt, ber ihnen ben Regen fenbet und ihnen icones Wetter ichafft, wenn es nothwendig ift. 3ch bin es, ber fich bemubt, taglich einmal bie Welt gu umfdreiten, um gu feben, weffen man eben auf ber Erbe beburfe, um Drbnung gu erhalten und benen Erleichterung gn verschaffen, welche biefelbe bewohnen. 3ch aber will, baf ibr meinem Beifpiele Rolge leiften follet, meine vielgeliebten Rinber, welche ich auf bie Erbe fenbe, bag ibr bas Onte und bie Erfenntniß benienigen Bolfern bringen follet. welche wie bie wilben Thiere babinleben. Defihalb verleihe ich euch von jest an ben Titel Ronig und ich will, bag euer Reich fich ausbebne uber alle Boller, welche ihr mit euern ftarfen Bernunftgrunben und guten Sandlungen, vor allem aber burch euer Beifpiel und eure gute Leitung unterrichten werbet."

"Nachbem alfo ber Sonnengott, unfer Bater," fuhr ber Mnca fort. "feinen Willen ertlart batte, verabicbiebete er feine beiben Rinber. Gie gingen fogleich von Titicaca fort und nahmen ihre Richtung nach Rorben, obne gu verabiaumen, an allen Orten, mo fie verweilten, ihre golbene Ruthe bem Muftrage gemaß ju verfuchen. Enblich, nachbem fie lange gewandert maren und vergebene ibren Berfuch angeftellt hatten, gelangten fie an eine fleine Rubeftatte, welche Bacaree Tempu genannt wirb, b. b. Schlafftatte bes Tages Enbe, weil ber Mnca pon bier ausging, ale ber Tag fich ju neigen begann. Bon bier aus gelangten bie gottlichen Banberer in bas Thal von Gueco. Gie bielten fich nun jundchft an bem Orte auf, welcher Suanacauti genannt wirb, und verfuchten bier abermale ihre Ruthe. Muf ben erften Golag fuhr fie gleich fo tief in ben Boben, wie fie bibber noch nie gefeben hatten. Da fprach ber Ronig ju feiner Schwester und Gattin: In biefem Thale alio ift es, mo ber Connengott unfer Bater will, bafi wir uns nieberlaffen und unfere Wohnftatte aufschlagen follen. Ge ift nun nothig, liebe Schwefter und Gattin, bag wir bas Bolt an uns gieben, baffelbe verfammeln, es unterrichten und ihm bas Gute erzeigen, mas unfer Bater une aufgetragen bat, Rachbem er bieß gefagt, gingen beibe von huanacauti aus, bas eine babin, bas anbere borthin, um bas Bolf gnfammen ju rufen. Weil nun biefes ber erfte Ort ift, von bem wir wiffen, bag fie bierber ihren Sug gefest, um bem gangen Menichengeschlechte Gutes zu erzeigen, fo haben wir auch bier einen Tempel erbaut, um unferen Bater, ben Connengott, gum Gebachtniß feiner Gnabe angubeten. Der junge Ronig wenbete fich von bier aus nach Mitternacht, bie Ronigin nach Mittag. Gie bielten alle Denfchen an, Weiber und Danner, welche fie in biefen Ginoben trafen, und wo Gebuiche mit Relgabbangen abmedielten. Gie fagten ihnen, bag ber Connengott, ihr Bater, fie vom Simmel gefenbet babe, um fie aus ihrer wilben Lebensart ju gieben und fie ju lebren, fich als mabre Menichen gn betragen. 11m ben Befehl ibred Batere gu erfillen, ber fie gefenbet, batten fie fie aus allen Theilen jufammengefucht, aus ben Beburgen berbeigezogen, um fie in Stapte ju versammeln und ibnen Rabrung ju gemabren, nicht ale Thiere, fonbern ale Menfchen. In biefer Weife fprachen unfere Ros nige ju ben Bilben, benen fie gnerft im Geburge begegneten. Diefe aber maren außerft fiberrafcht zwei Berfonen gu feben, bie in bem Schmude prangten, ben ber Connengott, unfer Bater, ihnen gegeben batte, benn ihre Rleibung mar gang verfchieben von ber ber Bilben. Ihre Ohren maren burdbobrt, wie bei und ihren Dachtoms men, und burch ibre Rebe wie burch bie Burbe ibres Antlites zeigte es fich beutlich, bag fie Rinber ber Conne waren. Die Bilben beteten fie baber auch ale Rinter ber Coune an, erftaunt uber bas. mas fie faben, und gerührt bon ihren überzeugenben Worten, und leifteten ihnen als Ronigen Geborfam. Bon nun an fammels ten fich bie Ureinwohner aus allen Theilen, ergablten fich bie großen Bunberbinge, welche fie gefeben batten, und gingen in Chaaren mit unferen Ronigen, um ihnen gu folgen, wohin biefe fie fuhren mollten.

"Da nun unfere Gurften eine folde Menfchenmenge um fich faben, trugen fie Ginigen auf, Rahrungsmittel fur bie Uebrigen berbeigus fchaffen, bamit fie fich nicht wieber gerftrenen mochten, Unbere erhiels ten ben Auftrag, Wohnftatten ju bereiten und ber Dnea gab ihnen baan bie Urt an, wie fie bauen follten. Dief mar aber ber Aufang ju unferer faiferlichen Stadt, welche in zwei Theile getheilt murbe, beren einer Sanau Gusco, bas bobe, und ber anbere Surin Cueco, bas niebere Cueco, genannt marb. Die, welche mit ber Ros nigin gefommen waren, hatten ihre Dieberlaffung in bem legigenanns ten Stabttbeile. Die Stabt murbe aber bebalb fo getheilt, bamit ibre Ginwohner fich wie gute Gefdwifter, ale Rinber eines Baters und einer Mutter, ale gleich angeben mochten. Bugleich wollte ber Ronig baburch ber Radwelt jum immermabrenben Gebachtniß anbeimgeben, bag er bie eine, bie Rouigin aber bie anbere Galfte ber Stabt gegruntet babe, und beebalb verorbnete er, bag man bie Bemobner von Socheuseo ale bie alteren, bie von Untercusco aber ale bie inngeren Bruber anfeben follte; erftere follten fo viel gelten wie ber rechte, lettere wie ber linte Urm eines und beffelben Denfchen. Seitbem hat man auch alle anberen Stabte biefes Reiches in gleis der Beife und in gleichem Ginne eingetheilt.

"Bie fich nun unfer großer Onca bemichete bie Stadt mit Bolt gu verschen, lehrte er die Indianer verschiedene Dinge; unter anderem wie man bas Land aufbrechen und pflegen, wie man Getraibe und Gemise iden und bearbeiten muffe und welches bie beiten barunter jum Cfin feben. Deshalb unterrichtete er fie, wie fie ben Pflug und anbetten Beräche machen sollten um vie sie sich bereifen zu bedieme hatten. Die Königin war mitietreitel auch nicht maßig; sie unterrichtete bie Indianerinnen in den Archien, die den Arguer zuschen nen, im Splunen und Weden der Albier und Vanmevolle, mit die fertigen der Alcher sie der Wänner und Aimber um belechte sie ihrer Alles wos niglich in der Winstell fil. So war der König den Männern ein Lester und die Königin vertrat bieselbe Gestle bei den Fallen.

"Bie nun bie Indianer, welche ber Dnca um fich verfammelt, faben, bag fie gang anbere geworben, ale fie worber gemefen, und bie Boblibaten, welche fie genoffen, ertannten, maren fie fo froh und gufrieben, bag fie nach allen Geiten in Buide und Belfen auszogen. um noch mehrere ihrer Lanboleute aufzusuchen. Wenn fie nun einen . berfelben antrafen, ergablten fie ibm mit großer Freudigfeit von ben Rinbern ber Conne, melde jur Begludung ber gangen Welt in ibr Land gefommen maren. Gie rubmten bie Bobltbaten, welche fie tage lich von ihnen erhielten, und zeigten ihnen, um ihren Worten Glaus ben ju perichaffen, ibre neuen Rleiber und bon ben neuen Dabrungsmitteln, beren fie fich bedienten, fagten auch, bag fie nicht mehr gerftreut umberftreiften. fonbern baf fie in Saufern und Stabten lebten. Diefe Ergablungen festen bie Wilben in Erstaunen, bann freuten fie fich baruber und famen in Menge berbeigelaufen, um bie wunderbaren Dinge ju feben, welche man ibnen bon unferen erften Eltern, Ronigen und Oberberren ergablt batte. Rachbem fie fich von ber Wahrheit burd ihre eigenen Mugen überzeugt batten, mibmeten fie fich auch ihrem Dienfte und geborchten ihnen in allen Dingen. Diefe Dadrichten verbreiteten fich fo ftart nach allen Geiten bingue. bağ binnen wenigen Sahren ein großer Buflug von Leuten ftattfanb. fo baf in etwa feche bie fieben Jahren ber Mnca genug Bolf um fich hatte, um auch ein Beer bilben zu tonnen, womit er fich gegen jeben Ungriff pertheibigen und bicienigen mit Gewalt amingen fonnte. welche nicht freiwillig fich ibm anschliegen wollten. Er lehrte beshalb auch feine Leute Bertheibigungemaffen anzufertigen, wie Bogen, Bfeile, Langen, Reulen u. a. Waffen, beren wir uus noch beute bebienen.

Der Mac a der stellte somit sein großes Beich her, weches im Bsen bis an dem Rich Jaucaronaup, im Welfen tis an dem großen Strom Apparimar, im Schen neum Mellen bis And Duranjilans sich erftreckt. In diesem Neiche vorlettert er mehr als hundert Burgen, deren die Konstellen bis der die Hundert Burgen, deren die Angele hundert, die anderen verniger Hunten, wie es deren die Angelsogen in besein Melde da. Eie bießen Wante Capac und fine Schoeffer um Gante und der Angelsogen in besein Melde al. Eie bießen Wante Capac und fine Schoeffer um Gante und kante der Monde and Men der die Onace Kinder der Schoeffe der die Angelsogen der die Schoeffe der der die Kinder der Schoeffe der der die Kinder die Kinder der die Kinder der die Kinder der die Kinder die Kinder der die Kinder der die Kinder der die Kinder die Kinder die Kinder die Kinder der die Kinder die Ki

Ehranen ergablt, die ich oft im Grunde meines Gergens vergieße, in bem boben Schmerze, bag ich sehen mußte, wie unfere Dncas ausgerottet wurden und wie unfer Reich untergegangen ift."

So ergibite Garilasse Muttertmer, beifigand, das Manie Gapac wer eines wirchmert Jahren gelet bach. Die Beligion, melde ber erfte Yna einrichtete, bestand in einem friedlichen Sounenauftuß mit unblunigen Opfern und war bei weitem milber als ber graufamm Geberreiten Verfregen Aufrel. Die ferigen Institutionen glieden benne ber Neiche bon Anahuar; Alles war wobsgerbeit und en großer Detrich frand mildere was Thesian ber Beichef batt. Bir sehen bier eine mehr friedliche, allmälige Gnwiedlatung; die Gründer ber Gultur tamen in Heiner Angab, wöhren die Geschichten von Manhuar bei weiten gewalfinnere Gricheinungen und namentsich großer eine Weiten archaffinnere Gricheinungen und namentsich größer iste Banderungen barbietet.

Gie festen ibre Banbermaen immer weiter nach Giben fort. bis fie nach 104 Jahren in eine Gegend famen, welche fie Tollanbinco benannten und bie 25 Stunden von ber nachmaligen Stadt Mexico entfernt ift. Gie ftanten unter ber Leitung von mehrern Gubrern. bie bei ihrer Unfunft in Tollanginco bis auf fleben gufammengefchmolgen waren, beren Ramen folgenbe maren: Bacatl, Chalcanin, Chefapin, Cobuation, Tgibuacoatl, Debobin und Tlapalmebobin. Db nun fcon bas Clima von Tollanginco angenehm und ber Boben bafelbft fruchtbar mar, fo wollten fie bennoch bier nicht verweilen, fontern jogen nach faft zwanzig Sahren etwa zwanzig Stunden weiter meftmarte, mo fie bie Stabt Tollan und Tula am Ufer eines Bluffes grundeten und nach bem Damen ihrer Beimath benamten. Diefes Reich nahm im 3abre 607 feinen Unfang und bauerte 384 3abre. mabrend beren nur acht Ronige regierten. Es beftanb bas Befeb, baß eine Regierung genau ein Alter von 52 3abren mabren nuifte. Starb ber Ronig vor Ablauf ber 52 Jahre, fo traten bie Bornehmften gufammen und verwalteten bie noch übrigen Sabre binburch bie Gefchafte; fo trat g. B., ale bie Ronigin Riubalbin im

funften ihrer Regierung gestorben war, eine Regenticaft fur die noch übrigen 48 Jabre gusammen. Lebte nun aber ein Konig idnger als die bestimmte Beit, so trat er, wenn er auch bas vollse Bertrauen genoß, wom Schauplah ab und legte feine Wurde nieber.

Die Folie fen waren ein Bolf, woldes eine bobe Elufe ber Cultur bereiß mibrachte, als es einwandern. Deber nannte men hater alle ausgezeichneten Künftler Tolleten. Gie leiben in Stabten, trieben Klinfte und waren weriger Treigerifch gefinnt als ihre Nach folger; fie haten bie Knift ber Machauch, vo Weldellichmeigen, Schmietens und Giefen, be Auft fie Geffeitet zu bearbeiten mitockracht.

Sie waren die Erfinter des Calenters; sie halten das Buch Toamertil der die Kodongaraphie. Sie rechneten von der Erschaffung der Welt ibs auf Gefris Geburt 5199 Sahre nach. Ihr Welten ist von der Gerberten der Leich, eine Herrn der Vereferung der Vollenten der Angeweichen und Fallen, bei Herrn der Wereferung der Vollenfier, batten sie einem Berg gewöhmtet und eine Etzieftlich dessessiehen der Angeweichen der Gemeine der die Konfessen der Gemeine der Welten der Geschaffen der Geschaffen der Vollenfier der Gemeine der Vollenfier der Vollenfier der Vollenfier der Gemeine der Vollenfier der Vollenfier

Das Belds der Tollefen breitet fic machrend feines werdunderigtering Welgebens sehr aus, die Bewolfterung datt wiele um großelatet inne umd es kichfete bereites fort bis zur Begierung des Kobensa Ginig Tollegen in den Den den Begierung des Kobensa Ginig Tollegen ist im Zahre 1031 n. Chr. O. Segann. Ginig Zobensa Lang tiled der Belgen aus und peftilentgalifde Dunke erfüllten die bet Augent versichen der Ausgeben der Vollegen in der Vollegen der Vollegen in der Vollegen der Vollegen der Belgen der Vollegen in der Gegenben, um sich ubereitsighet der Walden entwohlen in anderer Gegenben, um sich uber die Vollegen der Vollegen

gen und Bfeile. Ihre Religion ichrantte fich auf Berehrung ber Sonne ein, welcher fie bie Rrauter und Blumen bes Felbes opferten.

Der leste König von Amaguencam hinterließ bie Gereffgeit geben, dem Adçauli umb bem Aclotil. Der lestrer entschleß fild jur Ausbandberung; er sandt deber Aumsschafter aus, die im Suben ein guted Land juden mußen, um b trad, begleitet von einem gabfreichen Gerer einer Kandeleute, nach dem Süben auf. Mit siem Wanderungen trasen sie, auf die Geuten tolledausischen Werterfaligung und erreichten Zula nach einem Wege von achtgeben Wonaten. Ben Auf wonder sie fich nach Gempoalsa und Lepesolo, wannis Eunbern abreich von Werter.

Sier nun sante Coloti feinen Sohn Nopalinin aus, das Land frenerhin zu untersuchen. Der Bring sam auch in das Thal von Merico und nachdenn er die gange Umgegend von dem Gliefe eines hoben Berges genau betrachtet hatte, santte er vier Pfeile gegen bie ver Weltscanden als zum Achden, voll er im Naumer siehes Baters

Befit pon biefem ganten Lanbe nebme.

Nachbem Lolotl ben Bericht seines Cohnes vernommen, beschloß er in Tenaguca, brei Stunden norbilde von Mexico, sich niedergulaffen und vertheilte darauf seine Leute in bas Land. wobei ber archere

Theil fich gegen Morben und Morbmeften jog.

Xoloff erdnete nun bie Anfage neuer Stabte und Bobefer an und ließ durch einen Sperischtere bie Auslien ber Aliffig auffinden, welche ber Being auf seiner Gnibeckungsteise bemertt hatte. Diefer Operführen Alotionmat fand auch mehrigade liebererste ber eldertigten Nation, welche ibm den Untergang ibre Riches erahlten. Mit beien verbauben sich die Gekometen, beiendern ihre Aboten in führ bei Gekomenten, beinderim ihre Aboten und Voppalgin selbst nachm ich Gekomenten, beinderim ihre Aboten und Voppalgin selbst nachm ibre Aboten und Voppalgin eldst nachm ibre Menten bei Bestehn und Voppalgin eldstein und Voppalgin und Vo

Nadbem Soloif laum acht Jahre in feiner neuen Mesten, Tenapusc gefeine hate, fam aus dem Norden ein gahreiches Bolf an, welches von sieds Sunrlingen geführt wurde und das in eer Nachbarschaft des Beitiges Amaquemecan siele Seimath hatte. Sie haten ihr Gebeutischen einwerer wegen Sungerdunch doer in Solge der guteu Nachtichten verlassen, welche Koleil in seine Seimath hatte getangen lassen. Ern nach wiese siede Swingling siehr seinellte gut und wied ihnen einen Aundrich zur Wohnung für sier Wolf am. Es worten bie seide Seimmen Konsolation.

Wenige Jahre darauf trasen noch brei anbere Fürsten von ber Pation ber Richluss auch bem Riches Feacesspunn, in ber Adhe von Amaquemecan, au. Sie bießen Acolbunhin, Chiconquauhti und Tzentecomati, aus bem boben Sauje Gitin. Sie waren aber weit gebildeter alb bie Letter Kolotis und ben Toltera schifficher alsbessen.

Dem König ber Geckemelen geste das hölliche Betragen und abs dele Amleten biefer vornehem Jangling und est schmedichte teiner Gitalfeit, der Fringer in bemutibger Gestlung vor fich zu sehn, er bemüligte also ihre Bitte und befahl vorläufig feinem Sochen, Wochennig und Unterhalt für ste zu beforgen. Er hatt zwei mannhart Zöchter, beren Reignung er zwobrereit erspriscen, so wie er fich auch über de Schstmung einer Unterthann er Gewisssehr verständigen ken wollte. Nachrem bieß gesteben, berief er die Pringen zu sich und mehbet ihnen seinem Gnischlus, sichen nicht aufen ein Gebiet anzuweisen, sonder nicht werten zöchter ihnen zu Krauen zu geken, wocke er bestäget, daß er nicht auch noch eine bitte Soche bestige. Die Pringen nachmen seine Gusten mit ber gerößten Dansfartet auf und achte eine Weichelle Exene.

218 ber hochzeitetag berangefommen, ftromte eine gabliofe Denichenmenge gufammen. Acolbuatin beiratbete bie altefte Tochter Cuetlarochiti, Chiconquautli bie Jungere. Der britte Bring nahm bie Coatetl, welche aus toltefanifdem Befchlechte abstammte. Es folgten nun burch 60 Tage alle Arten Sefte und Luftbarfeiten, Bettlaufe und Rampfe mit Thieren, Die ben Chechemefen febr angemeffen waren und worin ber Bring Ropalbin bor Allen fich auszeichnete. Bon nun an folgten bem Beifpiele tes Bofes auch anbere Berfonen ber beiben Rationen, fo bag fle ju einem Boife jufammenfcmolgen, bas fortan Acolbua genannt wurde. Den Ramen Chechemeten bebielten blos biejenigen, welche bie Jago bem Aderbaue vorgiebent und nach Unabhangigfeit ftrebent in bas Geburge norblich vom Thale von Derico gogen. Bier lebten fie obne Dberbaupt in wilber Freibeit, obne Befche, ohne Wohnung, am Tage jagend und ichlafend an bem Orte, wo bie Racht fie uberfiel. Gie vermifchten fich mit ben Diomies, einem Bolfe, bas in gleicher Lebensart ein Gebiet von mehr ale 550 Stunden Lange einnahm und nach ber Eroberung bes Laubes bie Spanier noch lange beunrubigte.

Nachbem bie Dochgeitseite worüber maren, theilte Lolotl fein Reich in verschiebene Staaten. Acolhuagin erhielt Agrapogolco, 9 Stunben weft-

lich von Tezcuco. Chiconquaubili ben Staat von Roltocan und Taontecomatl ben von Coatlican. Die Bevolferung nahm taalich an und nun erwachten auch Leibenichaften und verwidelte Berbaltniffe bilbes ten fich aus bem enger jufammenrudenben Befig. Roloti, ber febr milb und nachfichtig gewesen, mußte in ben letten Jahren feiner Regierung hartere Daagregeln ergreifen, Beamte abfegen und Berbreder mit bem Tobe beftrafen. Diefes Berfahren erbitterte aber fo febr, baff einige beichloffen, ben Ronig an ermorben; fie wollten ibn in feinem Barten, mo er ju fchlafen pflegte, baburd erfaufen, baß fie ben binburchgeleiteten Waffergraben überftromen liegen. Der Ronig wurde gewarnt und ber Unichlag gelang nicht; er ließ fich aber nichts merten, fonbern fagte: "3ch war vorber bereits von ber Liebe meiner Untertbanen übergengt, aber ich febe, bag fie mich fer meine Erwartung lieben. 3ch muniche mehr Baffer in meinen Garten und fiebe, meine Unterthanen verichaffen mir baffelbe obne Roften." Un ber Bestrafung ber Rebellen verbinderte ibn eine fcwere Rrantbeit,

, Alls nun Kolotf feinen Job herannachen sichtle, berief er ben Bringan Wo pal sin, siem Scheter und seinen Gedwisserschon Accelbuspin zu sich, benn ble anderem Bringen waren berrits gestoben, einpelaf ihren Ministett unter sich fahrforge fir des Wocht des Boltes, Beschönung bed Arckle und gnadiges Betragem gegen ziehen ber Untertanen. Er flarer nach einer Angeirung von mehr als 40 Jabren. Die Leiche wurd in seiertlichen Leichenschanglif nach Gebedwerfeneitte verbrannt und die Allege im einem Gestift von koffenen Geine

in einer Boble beigefett.

Royal hin war beim Antritt siener herrischaft bereits siere 80 abre all und batte Kinder und britel. Dem Allestin Stepten Stoht bei der Stoht

Bis jest waren bie verschiedenen Staaten von Anahuac in Artieben neben einamte bestauten. Die mit ben Acolbuss bereinten Glochemeten waren vereint mit dem Best der Tolteten bie angeschenflen und vorm in beir Molich gertenut, nachem sich sich die im Michaibighen nach bem Gebiete der Domies gewendt. Ausger ihnen waren allemach folgende Pationen im Zunde beimiss geworden: bed Dinneten

Alle biefe Nationen lebten in Bridem neben einanber, ibs bie aumodefnen Bewlietung bie voreiten Gebeite bengeit und bis ber Chrgeig ber Gerrider Almipie berfeisibert. Go fand namentlich Alcolbushin, Dobalisin Colon, bie Gringine finde Staates Algenopalen ist Iftlein und befestloß bas Land Levogolfan zu erobern und er fullyte biefen Entifelia Ben.

Gin anderer Raunif entifraum fich falb darauf aus anderer Urache. Der Gericher von Goalican, Sond des erftorfenen Beingen Zganteomall, wänsicht die ischine Bringeffin Altengil zu beitzilten; Racagotell, derr von Arcelangte, batte gleiche Wifchel und unterflüße eine Werfung durch ein herr finder leitende Wifchel und unterflüße eine Berfung durch ein herr feiner Interfann, mit welchen fic ein reien uns fin Vollen der abgrieben dag und web all Zeques fam es gur mein rein nur fin Vollen der in Vollen gestellt, worin duch m Gieger flieb, den Nebentulfer übtete und fine Wunkelgensfin und Soldent gaftlich gerfreute. Der König gab ihm bierauf bie Pringeffin und bab eine gaftlich gerfreute.

Tlogine Regierung mabrte 36 Jahre und war mild und frieblich, ber Abel ericbien haufig an feinem Gofe. Das Bolf wurde fleifig in ben Baffen geubt.

Sein Sohn und Nachsolger Quinalbin verlegte ben herrfcherfig von Tenahuca nach Tezcuco, bas von nun an Sauptftabt bes Reiches Acolhuacan blieb. Er hatte feine Thronbesteigung mit großerer Practi als alle feine Borganger begangen; jest als er nach Tegnos dberfiedert, lift, ein er sich von vier ter vornehmlem Gerren in einem Seifel tragen, ibre welchen vier aubere herren einen Schlien hieten. Die Bracht, woche er an jeinem ober entfaltet, abutum bie geber Leftpeträger und Brellente nach und fie fuchten fich unter einander darin au Gerkelten.

Nach einiger Beit begannen bie berben Staaten von Megissten und Souderse eine Smydrung. Der Römig eilte mit sienen gern albade in das gede mit fleien mit geinen Gern albade in das gede mit bei der gebruchten der Gemydrer sogen, fie modelten, wenn fie 10 viel Austral als Tenelosfatieit bleten, inneren, sont wirker auch eine Freien von Arabinatio herastonmen, fonft wirker ein it dem herere fiere Saugrighet nachen, bleie in Beran fieden und wierte Meldo noch Alub verickonen. Die Smydrer fleiten flag auch wirtstil die her Edene; die Edicate besann und war mit fienstuch per Nacht noch nicht entschieden. So fämpfre man 40 Sagr lang mit großer dartfalfatelt, is ernblig die demydrer ermatter uns sich ernbeten. Der Römig begnabigte bas gemeine Volf, bestrafte aber

Best emphrten fich auch fieben andere Stabte, bie er jeboch nach unter nach allefammt wieber unterjochte. Bon nun an herrichte Duinagin in Ruche. Rach feinen Tobe folgte ibm fein Cohn Techotalla, ber im Jahre 1406 u. Chr. Gerb. ftarb.

Mittlermeile batte fich vom Stamme ber Chechemecas ein 3meig abgefonbert, bie Terchechemecas, welche bie monarchifche Staateverfaffung, bie in ben übrigen Staaten von Anabuge und namentlich in Acolbugcan berrichte, perlaffent eine Republit bilbeten. Gie batten fich urfprunglich auf ber bitlichen Ceite bes Gees niebergelaffen, an meldem nadmals Merico gegrimbet murbe. Gie maren febr friegerifch und beunrubigten fortmabrent ibre Dachbarn; obicon fie babei immer Sieger geblieben maren, fo jogen fie boch weiter und trennten fich in brei Saufen; ber ftartite bavon manbte fich nach Diten und grundete bier ben Staat Tlascala mit ber Sauptftabt gleiches Damens. Anfange fignben fie unter einem Oterbambte; ba fie fich aber in ber Folge febr vermehrten, murten in ber Ctabt vier 216= theilungen gemacht, beren jebe ihr befonberes Dberhaupt batte, fo baß bas Bange aus vier Berrichaften beftant. Die vier Dberbaubter bilbeten mit ben vornehmften Ginwohnern eine Ariftofratie, welche uber Rrieg und Frieben urtheilte. Die Granze ber Republif, welche mehrere Stabte und viele Dorfer und etwa eine balbe Dillion Ginwohner gablte, war auf ber Beftfeite burch Graben und Berichangungen, auf ber Oftfeite mit einer brei Stunben langen Mauer verfeben; gegen Morben und Guben mar bas Banb burch Berge por feinblichen Ginfallen gebedt. Die Tlascalaner maren ein tapferes, freiheitliebentes Bolt, batten eine Religion, Die mit eben fo graufanten Opfern wie bie ber Mexicaner, ibrer nachmaligen Debenbubler,

geüft wurde und sinnten auf berfelben Stufe der Cultur wie jene. Die lehten Einwanderer in Anahnac waren die Azteken, die Gründer von Merico. Um die Mitte tes zwölften Jahrhunderstächristlicher Zeitrechnung wohnten sie noch in Aztan, wördlich vom californitischen Wertsufen, und von da wanderten sie nach Anahnac.

woruber folgenbe Cage bei ihnen verbreitet mar:

Unter ben Agtefen lebte ein Dann, Ramens Buisiton, ber burch feine Rluabeit fich allgemeines Angeben erworben batte und ber fich nun, ans unbefannten Urfachen, große Dube gab, feine Landoleute gur Answanderung ju bewegen. Indem er fich mit biefem Plane beichaftigte, borte er bie Stimme eines fleinen Bogels pon einem Baume, Die beutlich wie Tibui, b. b. auf aztefifch : "laßt und geben! flang. Er erfaßte biefe Belegenheit und fubrte einen angesebenen Dann ju bem Baume, mo ber Bogel ju fingen pflegte, und fprach : "Borft bu nicht, Freund Tecpalgin, mas biefer fleine Bogel fagt? Er wieberholt alle Augenblide Tibui. Bas fann bieg aubere bebeuten, ale baf wir biefes Land verlaffen und ein anderes auffuchen follen? Gicherlich ift es ber Bille einer unfichtbaren, uber unfer Bohl machenten Gottheit. Laffet uns ber Stimme gehorchen und ihren Born burch Ungehorfam nicht auf une laben." Tecvalain gab biefer Muslegung feinen vollen Beifall und erwarb feinem Freunde gar balb noch mehr Unbanger und bie Muswanderung fand auch in ber That um's Sabr 1160 ftatt. Die Bemalbe, welche bas Unbenten ber Wanberung aufbemabren, zeigen, bag fie guerft einen rothen Blug überschritten, ben man fur ben Rio colorabo nimmt, ber im 32160 in ben Meerbufen von Californien failt. Rachbem fie ben Blug uberichritten, famen fie an einen andern Glug, mo fie eine Beitlang fich aufbielten und Gebaube errichteten. Gie brachen weiter auf und gelangten an eine Stelle, Die nordweftlich von Chibuabua 175 Stunden entfernt ift und mo fle abermale Gebande errichteten, beren Ueberbleibfel zeigen, bag ber Ort nach bemfelben Blane angelegt mar, wie nachmals bie Stadt Merico, und welche bie großen Saufer genannt merben. Dan fanb fpater bort Ueberrefte terraffenformiger Burgen, Wachthugel, Graber, Refte von Erbengefdirr und fleine Spiegel que 38tli.

Bon hier überpliegen fie bie Sociagefeirge von Aaradymara und vietem ihren Jagn and Siben fort, bis fie nach Culiacan, 2443,0 n. Br., am californischen Meretusch anlangten. Sie batten Hufte, befeiten ben Boben und vermeilten brie Jahre no biefem Drit. Sier fertigten fie auch ihrem Schupgotte Suipfliopochtil eine bligtene Statue, baß er fie auf ber Aller Seighe begeite nuglen bliefen Gebter auch eine bligtene Statue, baß er fie auf ber Aller Belgeren Linge in bliefen Gebter field auf ihren Schulten betrach auf bei bei bei bei bei bei bliefen Gebter field auf ihren Schulten bei bei Bengen und biefen Debter Dieme Gebtes. Bon Gullacan gogen fie viele Angereifen offwärfs bis Epicomptop, wo fie dalt machten. Dier ternnte fich der Etamm ber Wertsaner

von ben übrigen feche, welche weiter jogen. Die Mexicaner verweilten bier neun Jahre, bann jogen fie fort, bis fie enblich nach mancher Banberung im Jahre 1196 bei ber Stabt Tusa anfamen.

Die Infaber bes Steines namten fic Alateofens, bie beide Freich beide Steine de Verlicht angeine bei Britisch festen beide Thier Rockea der Merichaner; trop biefel Buffels festen beide Thier Beife gemeinschaftlich fort. Wo fie langere Zeit verwollten, errichteren fie nicht allein Wedure, sowenn auch einen Altan frie bern Gott und liegen alle Kranfte deficht, guruft und alle die, bei

welche bes langen Umbergiebens mube maren.

Nach fieben achten jogen bie Werkaner mit bem jungen Bibuitant nach Jiapocan; bie gebor Alcaquopusin einem Gofin, nedere Gutschapusin einem Gofin, nedere Gutschlieben Gutscher Gutschlieben auch von über fannen sie dem nach bem Ufer bed Sere von Zestwo um blieben 22 Jahr baptifft. Sobald sie angefommen, wurden sie auf Bejecht bed damals regierenden Königs Zeloti gemusser mie unt Weisch ben ihnen zu bestimtigen wert sie in ben gebore der ihnen, fich nach Besieben einem Wohnstig zu suchen. Alls aber bier unter ben Nachbarn Etreitigfeiten ausberachen, einsten unter bei Dange der bestehen den bestimtigen fie mit Bate bei Bereich bestimt bei Bereich gemein bestimt bei Bereich gemein der bei Bereich fein unter bei Geed faum eine Stunde weit von dem nachmaligen Merico.

Sie blieben bier flebengehn Sahre, mußten aber viel von ben Berfolgungen ber Furften von Raltocan und einigen anberen erbulben;

ba entwichen sie in eine Infestunge am Sibende erd Sers von Merico, welche Aeroclo genannt wurde. Sier fichten sie 52 aber aung ein feit einnes Leben; sie entstren fich blod von den Sitchen und Infecten, so wie den Burgeln, melde der Eumpfebben am Serberberfache, wad des fichter zerrissen vorart, ebeckfra sie fich mit den Allatten ber Pflangen Amerili. Ihre Bohnungen bestanden maß fleinen Zollffühlten.

Allein trot ibred armfeligen Lebens waren fie im Befite bes toftlichften Butes, ber Freiheit, bis fie im Jahre 1314 auch biefe verloren. Der Ronig von Colbugcan überfiel fle, fcblug fie und fubrte fie ale Celaven nach Tigapan, mo fie einige Jahre lebten, bie gwifden ben Colbuas und ihren Rachbarn, ben Rochimilfen, ein Rrieg entftanb. Die Colbuas murben mehrmals gefchlagen und baburch fo entfraftet, bag fie genothigt waren, ihre Gelaven gu Gulfe gu rufen. Gie befahlen ihnen, fich ju ruften, verfaben fie jeboch nicht mit ben notbigen Baffen. Die Mericaner nahmen baber lange Gtabe, barteten beren Spigen im Feuer und fonnten fie alfo gu Spiegen, wie au Springftangen benugen. Meffer fertigten fie fich aus Igtli und Schilbe flochten fie aus Dobr. Gie verabrebeten unter einanber, feine Gefangene zu machen, fonbern nur jebem, ber in ihre Bewalt fiel, ein Dor abzuschneiben und ibn bann laufen gu laffen. Die Colbugs fampften gu Lanbe am Ufer, Die Mexicaner begaben fich jeboch in's Baffer, fielen bie Feinbe an, fcnitten ihnen bie Dhren ab und fammelten biefe in einem Rorbe. Die Rochimilcas wurden ganglich gefdlagen und fogar gur Blucht in bie Beburge genothigt. Rach ber Schlacht ftellten nun bie Rrieger ber Colbuas ihre Gefangenen bem Benerale bor, beun auch biefe Mation jog es bor, ben Beinb lebenbig gu fangen, ale benfelben gu ericblagen. Die Mericaner tamen nun auch bervor, batten aber feine Befangenen aufzuweifen und murben baber wegen ibrer Feigbergigfeit vom Unfubrer und von ben Solbaten ber Colbuas mit ben bitterften Bormurfen überbauft. Da brachten bie Mexicaner ihre Rorbe mit ben Dhren und fprachen: "Gebet bierber; aus ber Menge ber Ohren, Die wir Gud vorlegen, ichließet auf bie Denge ber Befangenen, welche wir Guch batten bringen fonnen, wir wollten aber feine Beit verlieren, indem wir fle batten binben muffen, und haben fo euren Gieg befchleunigt." Da fcwiegen bie Colbuas befchamt ftill.

Rachtem bie Mericaner an ihren damaligen, Snisolopochto gemannten Bobonhag purädgefehrt, richteten fie ibem Gott einem Aller auf uhd nun begab fich bie vounderbare Gefchichte mit ter Opferungen per volle gefangenen Rochmiltanen. Der Rönig, entigt, folche Weitergu Schaven zu baben, fambte ihnen alebald dem Befreit, das Bicklegu Schaven zu baben, fambte ihnen alebald dem andern Dete auszuwanbern. Die Mericaner nachmen dem Befeht von ihrer Befreiung wanbern. Die Mericaner nachmen dem Befeht von ihrer Befreiung wom Schauenfahre freibig auf umb vandet nich onerbundt nach Neghjafulan, einem zwischen zwei Gem beisgenen Drie, welcher nachere Meticalpine und hater Merico genanut murbe; und 3ber fpater tudten fie abermals ein vering verlier. Da jaben fie ein Dynutia, bie auf einem Eriem wurde, und voräter eine Welberfelme, nub baher nannten fie ben Ort Aenochtlian und nahmen Besig von beniesten.

Ber allem errichten fie bem Spiissloochtil einen Milar und Fermel, ben fie mit bem Luitigen Defre bes gefrangeren Gelbuacanst Committ einwelftern. Um befen Tempel banten fie ihr elenden Schieften aus Moch und Schlie 196 gefache im Jahr 1325 n. 68c. Der. Der lag aber mitten in bem See und jo batten sie nicht einem Land gand gand und nordhörftig damm sie Bohnungen. Da trieben sie an ben flachfor Stellen voll See Bespie in Bugger, machten bon Baien und bereichen Befeinen Lieme Den Bugger, machten bon Baien und Stellen nicht eine Think bereich bei nach gene bei bei adichen teltum Inflich mit ben zoferen. Sie fingen nun Bilde, Ansterte und Bagel und tausschen baffe in den Anfalfelgeber der Beiten anderen der Angerungstuttet, Aleiber und andere beitriffige ein, Kerner begannen sie auch ihre sieher wie der befrieht ein. Kerner begannen sie auch ihre sieher Wahren Garten und Senthiefelber anzuleren.

So feben bie Mericioner brighen Sadre, offcon in gwei Paertiere erfbelti, bod einig in einem beirdraften Anganae beinmurn, sie im Sadre 1338 ber Bench offenkar ind eine Termung beschoffen, were der Genkar und eine Keine Indie, bie später Tiatefolie genannt wurde. Die cim auf inter keine Indie, bie später Tiatefolie genannt wurde. Die Zurchfoliefenven twilten ihre Edabet in wir Alexe, bern jebes sienen festonkern der Sutgaget hatte, mährend inmitten aller ber große Tempel bed Hujtsforgecht jane genangefat von , wen man num die Softwarfte und

nachmale jur Gottermutter erflarte.

Bie jum Jahre 1352 ftanb ber mericanifche Staat unter ber Leitung von zwanzig burch Abel und Renntniffe ausgezeichneten Mannern; ba fie aber faben, wie bie von Colbuacan und bie Chechemecas einen einzigen Berricher hatten, beffen glangenbe Umgebung einen gemiffen Schein von Grofe und Dacht über ben gangen Staat verbreitete, befchloffen auch bie Mexicaner, fich einen Ronia gu mablen, womit man mebrere Berfonen beauftragte, welche ben Mcamapigin, ben beruhmteften und weifeften Dann, einftimmig gum Ronig ausriefen. Das gange Bolf ftimmte bei. Acamavigin ftammte mutterlicher Geite aus bem Ronigebanfe von Colbuacan. Da er noch unverheirathet mar, befchlog man bei ben Bofen von Unahuar eine Gemablin fur ibn gu fuchen. Dad gwei abicblagigen Untworten in Tacuba und Azcapozalco gab enblich ber Ronig von Coatlican, ber bon ben brei alcolbugnifden Bringen abftammte, bent Acamapibin feine Tochter Ilancuaitl, welche mit Jubel in Mexico eingeführt und als Ronigin begrußt murbe.

Ale min bie alten Stammgenoffen bon Mexico, bie fich in

Antelloco mierogalaffen, alem, bah bie Wereinner einem König ermöhler, foldem fie biefern Schipfele; allem fie möhlern fich von Spretfer nicht and ihrer Witte, fondern fie erindten den Agrapolyalen, König der Sepanaten, welche Grundbern ihre erindten den Mercionifiem Gefeleke uar, ihnen einen feiner Schipe als König zu geben. Er fandte figuen im Achre 1335 feinem Schip Luna und ub vin ab ur. er.

Diefer Antrag fande allgameinsten Ansfang und der König Gemeygalon lieb dem Meticanen aufündigen, dob ber bishpirig erfür gu gering gewesen mud baber tünstig doppelt abgetragen werben müsse. Ausgeberem gab er ihnen auf, jährlich einige taustend Babern und gunge Kirchen sich der bei Ernspin mach Gatten einem Bestieren und gunge Kirchen sich der bei Ernspin mach Getten einem Bestieren und gunge Kirchen sich der Bestieren der bereiten gu schaffen, werin alle in Anahaus kerdanute Pflangun gulgammengessellt werten.

Dischon bie Merkener barüber außerorbeitilch nieberarchlagen waren, je erfüllen fie bod bie Borfeitig ang geniglinehel bei werte, bei der beitig ang geniglinehel bei ferenen Alles gebörig ob. Darunf befall ber König fir bad nichtje Sahr einen aubern Gatten und ben beauf eine Ente und einen Erstittenden Schwan zu liefern, und zwar jo, daß die Aungen beit der Anfunft verfeldem gleich aufstäden. Die Vereicuner schaffen Alles das Verschaftig der Studen von der Verlagen der

Da Acamaphain's erfte Gemablin unfruchten blieb, so nachur eine Königsbechter von Erebanti, welche ihm einige Schne gebahr: ben Duitbillhuitl, befferi Erziebung bie erste Genablin abernahm, und ben Chinalpopata, voelche keibe ben Bater nachmals in berderschaft gestellt ben ben bei Bater nachmals in ber Derstigden nachfolgien. Er hatte außerbem moch underese Brauen,

beren eine bie Mutter bes Ihcoatl wurbe, ber ipater ebenfalls bie tonialide Burbe erlangte.

Abnig von Acolhuacan, Obrefehnsberr ber Staaten von Anabuac, vor bamals Techorlala, gegen welchen fich der Kolig von Kalicean empörte, voolet er fech andere Staaten ju Wilgenoffen hatte. Echoriala fandte ein Seer baggen, in verschen auch Mexicaner und Fepanellen worten und welche ble diebelm unterbridte. Die Mexicaner fehrten mit Ehren in ihre Stadt gurud und ihr Anfehen war burch bie Freunbichaft mit bem midbigen Reiche Acolhucan, welches damals eine mertwurdige Beranberung in feiner Berfaffung erlebte, gewachten.

Sin folder außerorbentischer Gharacter war Warlain, Peingre win Gevoann und Sond von Arnigd von Archapolto, befin Echner Agentien gener in generale generale

Martaton aber wollte ferricen und er kenirtte im Laufeieies Letens große Beränderungen in Anahnac. Er begann damit, daß er große Ungufriedensielt über die Werndhlung feiner Schwester mit dem Koulg von Wertes dußerte; er verforg jeboch eine Zeit lang einem Groß aus Christian er feinem Mart. Im 10. aber 18 Meglerung bei das Christian er feinem Mart. Im 10. babe dem Begierung bes husbilibuil versammelte er die Vernehmsten von Regierung bes husbilibuil versammelte er die Vernehmsten von

Mittlerwelle flart im Sabre 1406 hochesabet Adnig Technislan von Archivera und Stifflierechti wor fein Jackfolger. Bei ber Termbeftelgung erichtenen bie Lechnistager bes Nichtes, aber bei Scholle von Agranglater reifete Ab, bewer er bie gembhaftlick "bulbigung bargefrucht batte, und zeigte, daß er ben Einflüfterungen feines Schniss Martiann nicht wierfelden fonnt. Gemaglefort forveit er die Khiligs er Nachbarreit von Merzie und Taletofen auf, bad John von

Acolbuacan abzumerfen und fich felbftftanbig zu machen.

Stilltroduil erfannte feine Lage und forderte deber bie Kürften von Goailfdom, Jeuresla und mehre Nachstem auf, ein. Dere ausgurüften. Er verodente, doß, im Salf er auf bem Schadiftelt beitele,
ber Fürft von Artapalican, Dauarillet, fein Angleisper fein follte.
Uld Schadiftelt wurde bie Gene von Dauaufittlan 7th, Stumbe
wieltlig von Agavopaler beitimmt. Es enni das feinstiglie Dere
dort anfam, verroöftlet es feche trektliche Staaten und nun begann
im Krieg, der beite Stelle fehr feinschäte, do bis und 3 ahr 1409
ein Frieden zu Staate and. Auf fellem Jett fart Spiellfülligt in da
einer Rieglemun von 20 Saferie, jefin Burter Chinalopece wurde
einer Rieglemun von 20 Saferie, jefin Burter Chinalopece wurde

ale fein Dachfolger ermabit.

Seinbed geschlagen baben. Das gatze Land ift von ben Ermanten befest um allentigalben Gesabr, folglich meine Richtleber febr ungerwiss. Sollte ich aber in Deinem Dienste untsommen und ist bas Opfer meines Lebens einiger Welchmung wurden, jo bitte ich für meine beben Kinber, bie ich hinterläss, au forgen."

Der Aring begad fich nun auf ben Wag nach Olompan, erfuhr aber noch vor schuer Antunst, daß Tegogomoe bereits seine Leute vortslingesand habe. Er ließ sich sedoch dauerst steinebwegs abschrecken, ging berghaft auf ben Wartt, wo das Bolt um Tegogomoed Bother verfammelt war, begrüßte freinutisch ab Bolt und berfinete bie

Urfache feiner Genbung.

Die Leute von Dömpan soteten iber ihn und entlich erhob einer einen Elein, morf auf ben Rivinge und gab damit das Belichen gu einem Eleinhogel, ber ihn tobt ju Boben fitrefte. Die Bolichen von Tegopome ader sobreten num unter lechbeiten Vorobungel bei Diompaner auf, offen gegen dem German von Arzusco sich gu erheben, was diese auch jusigsten. Rachben Arzusch ist den geworden, besticht gest der der den der der den geworden, besticht gest der den angelichen der angelichen der Rochtstelle und gestellt gen

Tagoomoe hatte den Plan, die wenigen Statte, woche den Germ von Afrodinacan trus gefelleen, namenflich eine Sauptifabt Taguco, dann Hurcella, Goatlidan, Goatpec und Harpelloan geschieften geschieften geschieften der die Fellen der Geschieften der überfaller und niederpulernen. Die Juridagelfelern aber tämpfen und bei den Antropisiken auf, die Juridagelfelernen aber tämpfen tapfer für ihren rechtmößigen König und der Berluft an Wenigken war der die Stehe Stehen Stehen Stehen Stehen Arten Angelein der Stehen Stehen Stehen Stehen Angelein der Stehen Stehen Stehen Stehen Stehen Stehen der Stehen Stehe

Rejahualeojoil ertrug, von feinen Freunden ermahnt, das Unglud, was über ihn hereingebrochen, mit mannlicher Stanbhaftigfeit, obsichon blejenigen seiner Unterthanen, die nach Alascala entwichen waren, guruckfehrten und dem Argogomoc sich unterwarfen.

Tegogomoc wurde jeboch burch ben Erfolg feiner Unternehmungen

übermutbig und anftatt- burch Dilbe feine Untertbanen ju gewinnen, erbitterte er fie baburch, bag er bie Abgaben fleigerte. . Die Chechemeten und Colteten namentlich maren febr ungufrieben und fcidten eine Gefanbtichaft nach Agcopogalco, um bem Thrannen porguftellen, wie febr fie, nachbem ber langjabrige Rrieg ibre Rrafte ericopit, burch bie neu angeordneten Auflagen leiben mußten. Der Befanbte ber Chechemefen fprach unter anberm: "Gert, ich fann um fo mehr breift und vertrauenvoll reben, als ich, ein Chechemete, an einen Burften mich wenbe, ber aus meinem eigenen Bolfe ent= fproffen ift und bon ben großen Ronigen Rolotl, Dopalgin und Elopin abftammt. Ge ift Dir nicht unbefannt, bag biefe gottlichen Chechemefen feinen Werth auf Golb und foftbare Steine legten. Gie trugen feine anbere Rrone ale einen Rrang bon ben Rrautern unb Blumen bes Felbes und bebienten fich feiner anberen Armbanber ale von hartem Leber, baran bie Gehne ihres Bogens beim Bfeilichiegen anschlug. 3bre Speife bestand Anfange in robem Aleifc und Rrautern und ihre Rleibung in ben Sauten von Sirfden und anbern wilben Thieren, welche fie felbft auf ber Jagb erlegt batten. 218 fie ben Welbbau bon ben Toltefen erlernt batten, bauten ibre Ronige bas Land felbft, um bie Unterthanen burch ibr Beifpiel gur Arbeit aufzumuntern. Reichthum und Chre, welche bas Glud ibnen mit ber Beit verichaffte, machte fie nicht übermutbig, aber fie wurben auch wie Bater geliebt. Gie begnugten fich mit bem, mas bas Land berborbrachte. 3ch aber rufe Dir biefe eblen Beifviele Deiner Borfahren aus feiner anbern Urfache in's Gebachtnig gurud, als um Dich bemuthig anguffeben, jest nicht mehr von uns gu forbern, ale jene von unferen Borfahren verlangten."

Tegogomoe borte biefe Rebner mit Rube an, verbarg fein Digfallen und entließ bie Gefandten mit bem Befehl, feinen Berorbnun-

gen wegen ber neuen Auflagen nachzutommen.

Maghualcojoll 193 mittlerwafte burch bie verschiebenen Sichbet eines Beiches, um Freunde zu werben. Da fam er eines Mennds gut enter Frau, welche bem vom feinem Bater gegebenen Befeje gegen bem Gemuß der Burden ben ben ben ben ben ben ben bei Microwines zumber handtle. Er enftrannte in gignentlichen Jorn und foliug bie Frau tobt. Dief Untefinnenfeit machte gewaltiges Auffesen und ber junge König mußte bie Blucht erzeitsen.

 aus Weiben geflochtenen Mulbe, bie mit Baumwolle ausgeftopft mar, und fo gab er benn feine thrannifden Befehle. Rurg bor feinem Tobe ernaunte er feinen alteften Gobn Tajabin gu feinem Rachfol= ger und ftarb im Jabre 1422, nachbem er neun Jahr uber Acol-

huacan geberricht hatte.

Trob bes letten Billens bes Batere ergriff Darlaton bie Berrichaft, ba es feinem Bruber an Rraft und Rlugheit fehlte. Darlaton berief bie Ronige von Mexico und Tatelolco nebit anberen Burften gu fich, um bas Leichenbeganguiß feines Batere verherrlichen ju belfen. Regabualeojotl fant fich ebenfalls ein, um bie Geffunung ber anwesenben Surften gu erforfchen, und hatte nur einen vertrauten Freund und ein fleines Befolge bei fich, reigte aber baburch einen Bruber bes Maxlaton, biefem ju rathen, ben Rebenbuhler ermorben gu laffen; Marlaton lehnte es jeboch ab und verwieß ibn auf bie Butunft. "Lag biefen Gebanten," fagte er, "fur jest fahren; mas murbe man bon une fagen, wenn wir jest einen Mugriff auf Jemanbes Reben magen wollten, ba wir im Begriff find uuferen Bater gu beftatten? Es murbe beigen, bie Betrubnig muß nicht groß febn, wenu man ber Ehrfucht und ber Rache Raum giebt. Die Beit wird uns fcon eine bequemere Belegenheit barbieten, unferes Baters Borfchlag auszuführen, obne uns bei unferen Untertbanen verhaßt zu machen. Mejabugleofott ift nicht unfichtbar, er wirb gewin in unfere Sante fallen, er mußte fich benn im Beuer, im Baffer ober im Gingeweibe ber Grbe perbergen."

Nachbem bas Leichenbegangniß vorüber mar, bebachte ber eigentliche Erbfonig Tajagin feine Lage und begab fich nach Merico gum Ronig Chimalpopoca, um fich mit ihm ju berathen. Diefer munterte ifn auf fein Recht geltend zu machen und wenn er mit Bemalt nichts ausrichten fonne, jur Lift feine Buffucht zu nebmen. Er rieth ibm, er moge vorgeben, bag es ihm unmöglich feb, in bem Balafte ju mobnen, worin er ftete an ben Tob feines Batere erinnert merbe, und baff er fich beobalb einen neuen Balaft bauen wolle, Racbem bas Bebaube vollenbet, folle er ein glangenbes Geft anftel-Ien und feinen Bruber gu fich einlaben, und bann werbe es ein leichtes febn, ben Ufurpator ju befeitigen. Der Ronig von Mexico erbot fich ferner mit feinem Beere bereit und in ber Rabe ju febn und ibm beigufteben.

Tajobin entfette fich uber biefe Borfchlage und murbe febr betrubt; allein einer feiner Diener hatte bie Uluterrebung belaufcht und eilte Rachte nach Ageapogalco und berichtete bem Maxlaton ben Inhalt berfelben. Marlaton verbarg feine lleberrafdung, fchalt ben Heberbringer ber Rachricht einen Berleumber und Trunfenbolb und fdidte ibn nach Saufe, überlegte aber forgfam, mas er ju thun babe. Gein Entidlug war balb gefaßt; er wollte ben Bruber in feiner eigenen Echlinge fangen.

Er verfammelte fogleich am nichtlem Worgen das Wolf und erfärte, er has ein Moch im km Balbei einem Butere ju wohnen, da niehe dem Betre in dem Balbei einem Butere bur wohnen, da bei midit, neum er aus feinem Etatet Gojeduscan nach Azcapogalo in Gefählfen toume, so mahr man ihm addurch einem Beste der die Bendig bei der die die Bendig bei der die die Bendig bei der die der die Bendig bei der die Bendig be

Marfaton ftelle nach ber Boltenbung bed Baues ein große Bet an, mogu er auch bie Rönige von Mertein um Attalelos einlaben ließ. Zojahin war gang arglos, Chimalvopoca bagignt entfelbuligie fich um beliefte ber Gintalaum feine Bolge. Das Siet begann umb als Alfe fich ber Breube überließen, brachen auf einmal Brundfinete bereim, überfielen ber Tajahin umb fließen fin nieber,

bevor er eine Uhnung von feinem Schidfule haben fonnte.

Martaton eröfinete ben bestürzten Gichen nun, wie Kalasin ibn dabe in ichnlicher Weise umbringen wollen und wie er eigentlich uur bem Schlage guvorgesommen sei, der ibm zugedacht gewesen. Er be fünftigte baburch die Gemüster, so baß er sofort als rechtmäßiger Konia anterfannt und außertraffen wurde.

Best fann er auf Rache gegen ben Ronig von Mexico und machte feinem Bag juvorberft burch allerlei fchimpfliche Sanblungen Luft, bie er bemfelben jufugte. Alle ibm ber Ronig von Mexico bas bel ber Thronbefteigung bes Dberlebnoberen ubliche Geichent überfanbte, mels des in Rorben voll Beigfifden, Rrebfen, Frofden und Gulfenfruch= ten beftand und burch eine feierliche Befanbtichaft geleitet murbe, nahm er baffelbe gwar febr gnabig auf, aber er lieg ben Befanbten als Begengabe fur ihren Ronig ein Beiberhento und einen Beiberrod übergeben, mas bie grobfte Beleibigung fur ben Ronig einer tapfern Ration mar. Dann ließ er bie fcone Gemablin Chimalpopoca's burch einige vornehme Damen nach Agrapogalco einlaben und entehrte fie mit Gewalt. 218 fie ichmachbebedt nach Mexico gurudgefehrt mar, blieb bem Ronige, ihrem Gemahl, nichte ubrig, ale ber freiwillige Er wollte in feierlichem Opfer bem Buibilopochtli fterben. Der Tag bee Opfere mar angefest, mehrere Bornehme hatten erflart, baß fie freiwillig mit ibm fterben murben; icon batte bas Abichlachten begonnen und ber Ronig ftanb in ber Tracht bes Gottes am Altare, ba ericbienen Golbaten bes Darlaton, erfaßten ben Ronig, fperrten ibn in einen bolgernen Rang und ichafften ibn nach Mgcaporalco. Bent munichte Marlaton auch ben Regabuglcojotl in feine Gewalt ju befommen, und er lub ibn beshalb nach feiner Refibeng

Alls der gefangene König von Merico vernadm, das Megdundcipol angefommen, ließe ei im um eine Unterredung bitten umd der Brink begad sich auch au höm. Er erzählte ihm nun umfähnlich die Belviligungen, die siem vollersichen, übergeigt ihn von Warfasons bössen Bilmen, ermadnie ihn sich med Belersiche zu erbalten und isch namentlich sieher Werkiener anzumehmen. Er nahm dam einen goldenen Ming auß sieher Elher um zod ihm benschler necht dem Obrettingen und anderen Zuweden, die man ihm gefassen, die ben Obrettingen und anderen Bitten und biester vertigs darauf den social und die der der den der der der der der der der der Gestellt auch der Deltener koll Bringen und biester vertigs darauf den God unverstäglich und eilte in einem Mehrerichts Affass umd Sahr

1423 n. Chr. G.

218 nun Darlaton bie Flucht bee Pringen vernahm, gerieth er in Buth und beichlog ben Tob beffelben; vieren feiner beften Officiere trug er auf, ben Rezabuglooiotl gu ermorben mo fie ibn fanben. Gie begaben fich fogleich nach Tegeuco, wo ber Bring, um Die Aufmertfamteit ber Aufpaffer ju taufchen, fich ftete lebhaft mit Ballipiel, Jagb u. a. Luftbarteiten beichaftigte. Rezabualcojotl vernabm bie Unfunft ber Officiere und errieth ihre Abficht. Durch bie Treue feiner Diener und namentlich ber Weber von Coatitlan ents fam er gludlich nach Tiascala, von wo aus er fortmabrend mit feinen Unbangern in lebbaftem Berfebr biieb und fich in bem Daage Freunde erwarb, ale Marlaton burch feine Thrannei fich verhaßt machte. Die Bolfer von Mascala, Cholula, Chalco und Suerobinco erflarten fich bereit fur ibn bie BBaffen gu ergreifen. Die Dericaner aber traten jur Babl eines neuen Ronige gufantmen, wobei ein ebrwurbiger alter Cbelmann fprach: "Durch ben Tob eures letten Ronige, eble Mexicaner, habt ihr bas Licht eurer Mugen verloren, aber ibr habt noch immer bie Angen ber Bernunft, um einen tuchtigen Rachfolger ju ermablen. Der Abel von Derico ift mit Chimalvopoca noch nicht erlofden, feine Briber, bie trefflichen Bringen, leben noch, aus biefen mablet einen, ber euch beberriche und als ein Bater euch befchube. Bilbet euch ein, bie Conne fen eine furge Beit verfinstert und die Erbe dunkel gewesen, daß aber mit bem neueir König alles wieder hell werben wird. Es ift von großer Wichtigkeit, daß wir ohne lange zu berathschlagen ein Oberhaupt wählen, welches die Ebre unferes Landes retten und ein erflitenes Unrecht rachen und ibm die

verlorene Freiheit wieber ichaffen toune."

Man mußtle jelt beit Brinder her beiben vorigen Könige, ben Fringen 3 fo end. Mennauspilm Sohn, be freicht der rijfig Jabre lang Derfelbeter bed merkaulischen herered gewesen von in sie inter täglien, gerechtelen und basspiersten Mann innter allen Merkannern galt. Nachbem er auf den fibnischen Erben geselpt worden, begrüßten ihm alle mit lauten Nachel und einer der Gestellent erkeit tin darauf au: "Mile, großer König, alle volffen und empitiben- est nunntehe, daß se von Die obforging sind. Walssen, Wilteren und alle mitsen nun von Die unterstügt worden. Walren, Wusten und sie mitsen nun von Die unterstügt worden. Walren, Von wohl folge siehe, delt da glussen und sie zu verstägen? Walren und Stigen Teiden, dere Gestellen, welche noch auf Sahren und Stigen Teiden, dere Gestellen Walren und mannet de den um Must, gorfer Köden, dere Wellen welchen der siehe siehen der den den der der Kollern und rechten, wieles der Kollern und höffen, auf Deinen Gebaltern unt tragen."

Spooal sabte eine Rachricht über feine Thronfestigung an magnabacologis, her ibm feine Terumbfecht justforten um forrüchgend von Capoliahpan aus sortinite fich jum Ariege zu rüften. Gmellich berach ern ihr der Sichenbern von Täckela, denrehmen umb seinen Breunden nach Teguero auf, in der Alficht die Stadt mit Sturm zu rechern umb für ihre Anfichmiglichten an Maraton zu bestragen. Allein ichen Steine Ansach in der ihre Anfichmiglichten an Maraton zu bestragen. Allein ichen Steine Ansach in der Gestellen auf Steine Anfach um Scharen umber der um Schoung. Der Beitig versprach gerührt von despien auch baten um Schoung. Der Beitig versprach gerührt von der ihre Beitalbeit um die vom Ulturgerechtigen auch Beitigen der Beitigen

Sest fandte Ihcoatl feinen Entel Monteguma Alhuicamina, Sobn bes Konigs Guigilibuitl, als Gefandten an Negabualcojotl, ließ ibm burch biefen Glud gu feinen Erfolgen wunfden und bas Bundnifi

mit ibm erneuern.

Wonteyung Afheiteming, Schüße bes himmels, war einer ber terphipfien Berichten um im ungewhönlicher Leickspätie begach, weshalb auch eim Rame burch einen ben himmel burchbingenben Befil begeichne wirte. Disson er wußte, bag Martaton alle Berblindunghweg spissen Mercico und Tegenco besehrt biedt, gedangte er bennech glücklich nach Egenco wurd eher auf bem Machnege von bort mit feinem gefammten Befolge in einem hinterhalt gefangen, entfam inbeffen burch Gulfe eines Freundes.

Maxiaton ruftete fich jest erufthaft fo mobl gegen Regabnalcojoti ale auch gegen Merico. Die Ginwobner von Merico maren auferft befturgt uber bie Rachricht, bag ein Rrieg ihre Rube bebrobe, und befturmten ihren Ronig mit Bitten, bem Daxlaton Friebensvorichlage ju machen und, um ibn jur Bnabe ju bewegen, burch bie Briefter ben Nationalgott gu ihm tragen gu laffen. Diefe Bitten maren fo fturmifd und fo brobent, bag 3gcoatl wiber Willen ihnen Gemabrung gufagte. Da ergurnte Monteguma, marf bem Bolfe feine Feigbeit bor und forberte ben Ronig auf anbere Schritte einanleiten, erbot fich auch bie Befanbtichaft an Marlaton ju ubernehmen und bem Thrannen Friebensvorichlage auf anftanbige Bebingungen gu machen. Monteguma erfchien am Gofe von Azcapogalco und forberte, ba Dars laton auf feinen Frieben einging, im Damen von Ihroatl ben Ronig jum Bweifampfe berand. Er überreichte namlich bem Ehrannen gemiffe Baffen gu feiner Bertheibigung, falbte fein Bampt, ftedte einige Bebern barauf, wie man bei verftorbenen Berfonen gu thun pflegte, und fugte bei, bag bie Bermeigerung bes Friedens ihm und feinem Bolfe ben Untergang bringen merbe.

Monteyung Tam nun glidtlich nach Metric gurich, alfein ist Agarich, das Bust nun voch ein Artes platifinen werte, brachte ses Bust in soliche Bergungten, daß es ben Kohla um Erlauchig bat, ibt eind ber eine Gende geneigen. Mit sie der Kohla um Erlauchig bat, ibt eine Gende geneigen. Mit sim der Kohla um des gewiß au. Mit sim der Kohla um des gewiß au. Mit sim der Kohla um des geneigen, das den bei metren folgt, dem Mactalon flegnipolit. Geschiebtt das, erwiederte der Kohla, so sind der forgen folkt. Geschiebtt das, erwiederte der Kohla, so sind der forgen folkt. Geschiebtt das, erwiederte der Kohla, so sind der forgen folkt. Geschiebtt das, erwiederte der Kohla, so sind der forgen folkte Geschiebtt der folkte folkte der folkte folkte der folkte folkte folkte folkte folkte der folkte f

Montezuma murte jum Anfibere bes herres ernant und an Regabualossel ein Bote mit ber Musserberung gesendt, ablasse im Mezebualossel ein Bote mit der Musserberung gesendt, ablasse im Merio eingutreffen, bas auch ber Bring Tags bor ber Schlach aus sieher. Endlich erficien bas dere Nactations gasterel und glaten im Arten fich mit Goldpetaten und Berern geschwindet und erhoben auf bem Warsse ein Zublesseicher, um therm Must siehen wie der Berern gestellt und der Berern Must siehen wie der Berern gestellt wir ber Britanismismen. Derrüfter war Wagast, benn Warstation blieb zu Argangsalo in seiner Adnigeburg, obischen er ben Buestlangt angenommen hatte.

Die Beere naheten fich und Ihroatl gab bas Beichen jum Ungriff auf einer kleinen Trommel, bie fiber feiner Schulter bing. Bon beiben Seiten wurde bei gangen Tag sindvereß mit unglaubliger Mundtgefämpft; als aber gapen Neuen bie Werkener bemerften, doß ber Keind immer frijfer Berflärfung an fich 300, fiel ihnen der Muntg und Wonstgunn do wie ber Abnig mußfern Alles auffeiten, fie in Ordnung zu erhalten. Gmölich insi Wouteguma auf dem Anfahrer ber Feinder und schwierter der infelien mit einem Schlag auf fen den zu Boden und nun wicken die Wölfer des Tranmen vom Plage, Die bereinkrechende Vacht machte bem Kampf ein sin, jese der der

fich in feine Stabt gurud.

Die Sieger plumberten baruif bie Glabt Ageopaldo, gerfberet be Schieft um bertraunten bie Tempel und bie Unnbegengefferen es betwein noch andere Sichte. Die Arpanelen aber waren in bie Gebärge geschost und hiebet, ab ber dunger fie bart berängte, eine Gejandischafte, die Gejandischaft an Jecoult; sie boten fich ihm als Bundedgenoffen und Befallen an, wenn man ibner bie Erfrachniss gefeen wollte, in ihre demacht gerichten an bereit man ibner bie Erfrachniss gefeen vollet, in ihre demacht geschiede gesc

Specalt febrie darauf nach Merico gurudt und ordnete nun ben Bertrag pieligen bem Bolte und bem Worl weiter an, gab benen, welche im Tampfe sich ausgezielnnet hatten, so wie ben Tempelin große Lanbedgebiete und bestraße biefenigen, welche fich feig benommen, durch Annebegerveilung. Dann felllie er diffentliche gutharteiten um Feier

bes Gieges an.

Rochmass ader ridter Igonalf wieder aus, um bie noch nicht untermoefenne sichhte best Reiches von Meralion jum Geborsam zu bringen, modei sich Wenteguma sehr ausgesichnete. Dieses Reich, besten Gaupsstadt Tacopan, westlich von Mercie gestigen, abs er beam eine Schuldungasse, einem enstel best Geogomor, ber mit seinem Nobeim Meralion in teinem nährern Bertreft gestlanten hatte. Die Sähte Gesphancam, Nacapogaleo, Microsa und annber nutren jum

Staate Mexico geschlagen. Negahualcojotl aber erhielt fein altes våterliches Erbe Tezcuco.

Co finben mir feit bem Jabre 1425 nach Chr. G. brei Reiche: bas agtelifde mit ber hauptftatt Mexico, bas dechemelifde mit ber Sauptitabt Teacuco und bas Reich von Tacuba ober Tepe. necan mit ber Refibeng Tlacopan, weftlich von Mexico, welche eine enge Berbundung unter einander fcoloffen. Totoquibuagin, ber neue Ronig von Tacuba, erhielt fein Reich unter ber Bebingung, bag er jebesmal auf Berlangen bem Ronige von Dierico mit allen feinen Truppen beifteben follte, mofur ibm ber funfte Theil aller bem Feinbe abgenommenen Beuteftude zugefagt murbe. Dezahualcojoti ging gleiche Berpflichtung ein und bafur marb ibm ber britte Theil ber Beute jugefagt, nachbem ber Untheil bes Ronigs von Tacuba abgezogen worben. 3mei Drittel waren bem Ronige von Mexico beftimmt. Beibe Ronige murben außerbem gu Ehrenmitgliebern bei ber Bahl ber Ronige von Mexico ernannt, um bie burch bas Bableollegium er Biermanner von Merico getroffene Ronigewahl befraftigen gu belfen. Dagegen mar ber Ronig von Merico gleichermagen verbunben, beiben Rouigen im Mothfalle beigufteben, und biefes merfmurbige Bundniß ber brei Sauptstaaten bes Thales von Merico bauerte ein ganges Jahrhundert bis jum Falle aller brei Reiche burch bie fpaniide Eroberung fort.

Ihroatl gog nun alle biejenigen hervor, bie in Mexico fich burch Tapferteit und Diensttreue ausgezeichnet batten, wobei er weniger auf ibre Geburt als auf ihr Berbienst fab und baburch im gangen

Bolfe einen lebenbigen Gifer rege machte.

3m Jahre 1426 ging Itroatl nach Tegenco und fette bem Bringen Regabualcojotl mit eigener Sand bie Rrone auf, eine Feierlichfeit, bie mit ber größten Bracht vollgogen murbe. Das Reich Meolbuacan mar burch bie Gewaltsamfeiten, welche ber Ehrgeig bes Darlaton bervorgebracht batte, feit zwanzig Jahren in Berfall geratben. Der neue Ronig bemufte fich bie Befete wieber in Anfebn gu bringen und bie alten Gebrauche wieber berguftellen. In ber Schule bes Unglude groß gewachfen, hatte er gelernt bie Umftanbe ju prufen, bie Meniden und ihre Abfichten ju burdichauen und fle nach ihrem mahren Berthe ju fchaben. Die Stellen ber funf oberften Civilrichter befeste er mit erfahrenen Freunden, Die im Unglid bei ibm ausgehalten; im Eriminalfenat fuhrten feine beiben Bruber, Bringen von erprobter Rechtschaffenheit, ben Borfin, im Rriegerath fein Stieffobn Redtibuacan, einer ber breigebn Gblen bes Reiches. Er errichs tete jene Mcabemie ber Biffenfchaften und Runfte, bie wir fcon oben fennen fernten, baute neue Tempel und befette fie mit Brieftern, benen er bie nothwendigen Ginfunfte gu ihrem Unterhalt anwies, legte fcone Garten und Lufthaufer an und brachte in furger Beit fein Reich in ben blubenbiten Buffant.

Apocal baggen tefesligte bie Wacht feines Reiches burch fintermertung der Zochmillen. Abbuicas bin abneter umlicigenben Widferschaften und Stakte, wobel Wontegums sich vorzugsdweife thätigt bei mig an bie Werchnere eine terrssifties Schaft in ber Kriegsbemft batten. So wurde "W. Die Stabt Guillassus, die sehr abgeschaften auf einer Heinen Inflich bei Sees vom Chaften dag, durch einige Teitellungen junger Leute, welche Wontegums beschwert singelekt batte. Wässische abgeschied und der Verleitungen junger Leute, welche Wontegums beschwert singelekt batte. Wässisch ausgeriffen und im Zielt vom selben Zanen unterworderte.

Sjooat flat's im 3. 1436 in bobem Alter, nachem er bem Batefande berigig abet all Schoeter gebeit um bereigin Agt al 68.6nig regiert umb sein Bolf aus bem Bastante ber Unterwürfgleit um Witteljumet einer bereichen Estantenburde ersoben batte. Die Etabt Werko vourbe burch ibm mit neuen Gebaben bereichen er baute nach ber Erobertung von Guttelbaue einen Tempel für bie Gobtin Gluus-

quatl und ben großen Tempel bes Rriegegottes.

Die vier Babler erhoben, ba er feinen Bruber hinterlaffen, feinen Entel Monteguma einstimmig auf ben Ihron. Die feiben perbunbeten Ronige beftatigten bie Babl und fanbten freiwillig Gbrengefdente ein, Abel und Priefterfchaft brachten ebenfalls ibre Gludmuniche bar und man ftellte große offentliche Freubenfefte an. Bepor er jeboch gur Rronung fdreiten ließ, unternahm er einen Rrieges aug, um Gefangene fur bie porgefdriebenen Opfer ju erlangen. Diefimal jog er gegen bie von Chalco, bie ibn in fruberer Beit einmal ale Befanbten gefangen genommten batten. Er fcblug fie und brachte feine Befangenen beim; an bem Tage ber Beierlichfeit brachte man bie Befchente von ben eroberten Orten, Golb, Gilber, Febern, Rleiber, Aruchte, und trug fie in iconfter Ordnung feierlich auf. Balb barauf begann er ben Bau eines großen Tempels im Stadtbegirte Buitnabuge von Merico, wogu ibm bie verbunbeten Ronige Gulfearbeiter Dann brach ein großer Rrieg mit Chalco aus. Der fenbeten. Berr von Chalco, Toteobin, batte zwei Bringen von Tezcuco, welche mit geringem Gefolge in ben bortigen Bergen jagben, aufheben, tobtichlagen, einfalgen und trodnen laffen. Er ließ bann bie Leichname in feinem Borgimmer aufftellen und Abenbe mit Sadeln beleuchten. Rezabugleoioti baruber aufe Tieffte ericuttert, rief feine Bunbesgenoffen um Gulfe an und es erfolgte nun ein großer Ungriff auf Chalco," ber mit einem vollftanbigen Giege ber Berbunbeten enbigte. Toteobin murbe bingerichtet, bie Stabt geplunbert und mit ihrem Gebiete bem mexicanifchen Reiche cinverleibt.

Rejabualcojotl verband fich mit bem hofe von Tacuba burch bie Beirath ber Pringefflin Matlalcibuabin, welche ihm feinen Nachfolger

Rezahualpilli gebar.

In Merico fuhr Monteguna fort bie Macht feines Ctaates burch Eroberungen nach allen Seiten bin ausgubreiten und jebe feiner Chre angethane Beleibigung burch eine Untersochung ju bestrafen. Co

fügte er bie Staaten von huartepee, Jauhtepee, Tepogitan, Jocapichtla, Totolepan, Chilapan, bie über 70 Stunden von Mexico entfernt lagen,

und bas große Laub ber Cubuireas feinem Reiche bei.

Dit bem Jahre 1446 begann eine Reihe von Unfallen, bie ben Monteguma jeboch feinesmege entmuthigten. Buerft murbe bie Stabt Merico überichwemmt. Unhaltenber Regen hatte ben Gee fo angefdwellt, bag bie gange Stadt unter Baffer ftanb, bie Baufer einfturgten und bie Straffen mit Rabnen befahren werben mußten. Monteguma manbte fich an feinen erfahrungereichen Bunbeggenoffen in Tercuco, welcher ben vier und eine balbe Stunde langen Damm angab, ber mit Bulfe ber Bunbesgenoffen in febr furger Beit auch wirklich bergeftellt wurde. Muf biefe lleberichwemmung folgte eine Sungerenoth, ba bie Daisernte in ben Sahren 1448 und 1449 in Folge beftiger Grofte miflang, 1450 aus Regenmangel gang einging und 1451 wegen ichlechter Befchaffenbeit bes Camene migrieth. 3m 3abre 1452 flieg bie Roth fo febr, bag viele Menfchen ibre Kreibeit fur Lebensmittel verfauften, und Monteguma mußte ibnen geftatten, ihren Lebensunterhalt in anberen ganbern gu fuchen. Biele ftarben, aubere blieben fur immer Gelaven, bie Deiften lebten nur von Baffervogeln, Sumpfpflangen, Infecten und Sifden, Die ber Gee barbot. Enblich brachte bas 3abr 1454 eine reichliche Ernte und bie Roth batte ein Enbe.

3ubeffen hate Alconalsin, ein Krift im Lande ber Mirtelen, fich in bem Surseines um ber Bepublik Llasala gegen Merico verbunden, nachdena es ibur einmaß gelungen, ein mericanliches herr in die Alucht zu schlegen. Montegama trat barauf mit einem sehr nes einen Gere ins Ach und erweiterte sein Geleie aus Reue.

Am Jahre 1457 findsigte er dem am mericanischen Merethigen eigenem Amde Guerlachtind dem Arieza am Cod den der siehe fart der wölfert und finde in Weigebung zur Glepublik Idadeala, wolche ihr Diomecad dem der bertrieften, sich mit dem Guehends zum Schweide Sanded verteinigt hatte und an vockge sich auch der Gebrucklik Choliala ansschoff. Wortegunar brachte mit höllige der him verfensten Beispie im größe dere zijammen, wolches auch einem glangendem Giez erschaft, 6100 Gefangene machte und das Land Guetalassflam dem merkanissflow Nickse unterwart.

Die Bewühlt Chalco zeigie fortmöhrent einbielige Gestmunig egen das aufführende Riech von Werico und fuchte durch Verdereien, Gefungennehmung von eben Wericanern und derzie Zelerdigungen zu zeigen, daß sie sich zie unabhängig balte. Endlich singen die von Galto einen Werter Wontegund's und der Gefolge und machten ihm dem Worschlag, dei ihnen Konig zu werben. Nachem er langen weberfanden, ertätter er möllch, daß er auf ihr Knilichen eingeben wolle, daß nam aber, um die Seierlichteit seines Austreauf zu erhoben, auf dem Worstrijds einen der bodeften Aufmet aufrichten oben mit einem Gerufte verfeben moge, bamit Bebermann ibn feben fonne. Gie thaten, wie er verlangt und er bestieg bann mit einem Blumenftraug in ber band bas Berufte und rebete im Angeficht einer ungabligen Boltomenge feine Begleiter alfo an: "Ihr wißt, tapfere Mexicaner, bag bie von Chalco mich ju ihrem Ronige verlangen; aber es miffallt unferem Gott, wenn ich unfer Baterland befriegen wollte. 3ch giebe es bor burch mein Beifpiel gu geigen, baß ich bie Ereue gegen mein Baterland bober ichate ale bas Leben." Dit biefen Worten fturgte er fich von bem Gerufte berab.

Die Chalfefen fielen fofort über bie anwesenben Mexicaner ber und ermorbeten biefelben, Monteguma aber berief bie Rrieger und Bunbesgenoffen burch Feuerzeichen auf ben Berggipfeln gufammen und jog gen Chalco. Die Stabt marb im Sturm genommen, geplunbert und bann ein Theil ibres Gebietes an tapfere mericanifche Dificiere vertheilt.

Montegung eroberte noch mehrere Lanbichaften und Ctabte, fo baß bei feinem Tobe fein Reich im Often bis an ben mericanifchen Meerbufen, gegen Cuboft bis in bie Mitte von Mirtecan, gegen Guben über Chiapan binaus, gegen Weften bis jum Thale Tulaca, gegen " Rorbweft bis ins Land ber Otomies und norblich fo weit reichte, als bas Thal von Merico fich ausbehnte.

Monteguma ftarb im 3. 1464 nach einer glangenben Regierung von acht und zwanzig Jahren, nachbem er bie Bornehmen gur Ginigfeit ermabnt und ben Bablern ben Bringen Urajacatl, Acamapi-Bind Cobn, ju feinem Rachfolger empfoblen batte. 11m Gefangene fur bas Rronungefeft ju erhalten, unternahm Arajacati einen Felbjug gegen ben an ber Gubfee gelegenen Staat Tecuantever, ber 100 beutiche Meilen von Merico entfernt mar. Er beflegte biefen Staat, fo wie er auch noch anbere bem Reiche einverleibte.

3m 3. 1469 ftarb einer ber treueften Freunde und Bunbesgenoffen bes Staates Mexico, ber Ronig Toloquihuagin bon Tacuba, bem fein Cobn Chimalpopoca folgte, Gin 3abr barauf, 1470, trat auch Rezabualcoiotl, Ronig von Acolbugcan, ju Tezcuco vom Chauplate ab, ber einer ber ausgezeichnetften Regenten gewesen mar. Er war borgugeweife bemubt, bie Rechteverhaltniffe im Innern feftauftellen, und gab achtaig Gefebe, auf beren ftrenge Sanbhabung er ftete aufmertfam mar. Er befahl, bag fein Eriminalproceg langer benn 80 Tage unerledigt bleiben folle, und aller 80 Tage wurde beshalb im foniglichen Balaft eine große Berfammlung ber Richter und Ungeflagten abgebalten. Bur bie Giderbeit bes Gigenthumes, fur Bflege ber Armen, Bittmen und BBaifen, Alten und Rranten mar er ftets beforgt. Bir lernten icon oben feine Freube am Stubium ber Datur und an ber Dichtfunft fennen und faben, wie er bie Denichenopfer, bie Gobenbilber und bie theils graufgmen, theils finbifchen Lebren feiner Briefter nach Gebubr murbigte, allein er war nicht im Stanbe, fie, wie er wunfchte, ju befeitigen. Geine Refibeng war bie

hohe Chule ber feinen Sitte und Wiffenschaft, ber Poeffe und Berebtfamteit fur gang Anghuac.

Rigsbulciojeil beitef vor feinem Tode feine Schre and bet fig. ben jünglien Nega bu al pill il als Schig auguerfennen und, um Unordnungen zu vermeiden, feinen Tod eine Zeit lang gebeim zu haffen. Wan gab vor, er werbe eine lange Offie machen. Er fart im BO, abgre feinen Allers, bem 44. feiner Rigleirum, Das Bolf glaufte, als er endlich boch nicht wiederfehrte, baß zur Belohnung feiner Angemen er nuter bie Bohter verfeist feb.

Sierauf betriegte Arajacall bie Watlassinca im Thale von Aolinca, bann bie Staaten ber Olomied, benen er 11,600 Gesangene adnahm. Er flard im 3. 1477, nachbem er vorzugsweist burch bie Gemalt ber Wassen und sehr strenge handbabung ber Gerechtigkeit reinem Bollet mississi geworden war.

Sum folgte sein dietere Bruber Elgot, ber bis jegt als Objereichber bem Zuste gelein bar, aber um fin Jahre firme obgerecht regierte. Er batte eben ben Gmidelig gespit einem cologien Erwel zu bauen, am bis Materialem bereisperichaft, alle er better Wendelmere einiger Bafallen im 3. 1492 fel. Nachrem man bie Merter entweit um bestratt bette, wurde

Abuthotl als Abnig ausgerufen, ein Brieber ber beiben vorigen Regenten, welcher vorher efeufalls ben Oberbeicht über bas Ger geführt hatte. Mittlerweile batte König Negdwachliff zwei mericanische Bringefinnen geheirathet und so wurde bas gute Berbältnig unter ein Ausbellagen immer mehr befrielt.

Der Bau bed größen Tempels vom Merico baite raften Bortann um Knipploi unternachm fortwähren Köchige geger entfernte Nationen, namentlich die meffich gefegenen Magebuss und die fübditigen Bapoteces, um Geinanner für des Einemistungsfeit geinmengsteinigen. Im Zahre 1486 fand dies Krieflichten wirtlich falt; fie bauerte vier Tage und es murten batel 72,844 — Wenschen von Der Fieldern gefoldigiet. Die Opfermensfein maren in ziest Machen, jede berübertel Sinnbe lang, aufgestellt. Die Regierung ven Mithigun war eine munterbochen Keite von Kriegen und Seltzigken, im ber Da Moulyof feinen-Amber binteiließ, mußte man ben Reichseiten gends unter feinen Benberafbene wöhlen, beren ein geiliche Angahl vorhanden war. Aus ibn mahlte unn ben Montejuma Tocologin, ber fich in mehreren Schlachen als Gereifhere ausgegedente biete, bem Beifefrander elenisted angehote und fich burd ernte, fille und bebachtjame handlungsweise bon anderen unterfabet.

"Alle Montegume vernachm, baß er gum König gemößlt worben, begab er sich nach bem Tempel, als sible er folder Ger Gen sich nicht warbelg. Die Geelleute, welche bort ersteinen, um ihm eine Buhgi gu verkindigen, fanden ihm, wie er ben Gussboben bed Tempels aktebrete. Nach er gewöhnlichem Geremonien fielt ber verkönderte König Fraghaul-

pilli folgende Rebe:

"Das Glud ber mericanischen Monarchie zeigt fich offenbar in Deiner einstimmigen Babl und bem außerorbentlichen Beifall, womit fie burchgangig aufgenommen worben. Alle haben auch in ber That Urfache, ibre Freude baruber an ben Tag gu legen, benn bas Ronigreid Merico ift ju einer folden Sobe gestiegen, bag feine geringere Berghaftigfeit, ale Deine unüberwindliche Geele beftst, und feine geringere Biffenfchaft bagu gebort, ale bie wir in Dir bewundern, um eine fo große Raft gu tragen. Die Liebe bes allmachtigen Gottes biefer Ration ift offenbar, indem er fie bergeftalt erleuchtet, bag fie basjenige, welches ibr am gutraglichften ift, unterfcheiben und mablen fann. Duß fich nicht ein Beber überzeugen, bag berjenige, welcher ale Privatmann in bie Geheimniffe bes himmele eingubringen verfucte, jest ale Ronig auch Mles, mas irbifche Dinge betrifft, und ben gludlichen Buftant feiner Unterthanen beforbert wiffen wirb? bag berjenige, welcher bei fo vielen Belegenheiten bie Große feiner Geele gezeigt bat, fie auch jest, ba er ihrer am meiften bebarf, bebalten wirb? Ber fann glauben, bag Bittwen und BBaifen fich au ben obne Gulfe gu finben wenben werben, ber fo viel Duth und Renntuiffe befitt? Das mexicanifche Reich bat obne Zweifel feine größte Bobe erreicht, ba ber Schopfer bes himmels Dich mit fo vie-Iem Aufeben begabt bat, bag Alle, bie Dich mit Furcht und Chrerbietung anfeben, baburch begeiftert werben. Frene Dich alfo, gludliches Land, bag Du einen Furften haft, ber nicht nur Deine Stube ift, fondern auch burch feine Gnabe ein Bater und Bruber ber Unterthanen febn wirb. Du haft einen Ronig, ber fich nicht feiner Erbobung bebienen wirb, um zu fdmelgen, trage im Bette gu liegen

und fic weifischen Bergnigungen zu ihertaffen. Seine Kürtope, für bold wirt vielender in ben anneften Studen ber Much einem Bufen beruchigen. Er wirt fich nicht an Kedreissien vergnigen, unterhiften Dein Bedhstam turterbeidt wirt. Du derr, eber Monard und großer Kürl, seb sein der Lid jo bod erhoben das, Die auch ber Schopfer bes himmels, der Dich hof der hende unterhipten Werknischliche dieste werden wirt, um Dich aller dam bertaffen des himmels der Greichte kreifen wirt, der Dich aller dam ber instiften Verknischliche feiten zu entledigen. Er, der fich bilder in festpart gesen nicht parafin sen, da er Dich selbst gest mit der bent werden nicht parafine fen, da er Dich selbst auf den Afron gefest hat, der fich bei der die fleicht auf ben Afron gefest hat, der fich gleich auf ben Afron gefest hat, der fich gest die gleicht auf dare über andwingte."

Dief Rick, jugleich ein Aufter altmerkanfisser Cegan, hörte Monitzuma mit ber größen durimerssamien an und ward deburch so gerührt, des er derimal jur Antwort anseite, allein vor Ihranes in Evert hervorbeingen sonnte. Nachdem er sich wieder gefaß, danie er mit vonig Worten für das ihm apfendete des, hread aus, daß er sich sohrer Gren für das ihm apfendete des, drachem er auch de anderen Glickwissendigerben vernammen, tegade er sich ihm Armel, um de felte wie Tage ju soften, und tefete dann von da um mit großem Gerangen ihm kom tod und bei anderen Sasian von da aus mit großem Gerangen ihm kom find justen Laufen.

Um nun bie jur Ardnungsfeier nothvendigen Gesangenen gue werfen, rate er fodom einem Selbzug gegen bie Alltichefen an , eine furze Zeit vorfer refessellirt batten. Der Selbzug enbete mit Unterwerfung blefer Nation umb eb fegannen nun überauß glängende Selft, zu welchen ble guschauer auch auß ber fremeh fich einfanden, melde auf bes Abnigs Beisch allesamt bewirftet wurben und für welche er noch Gebauerfür aufrichten ließ.

Seine erfte Banblung mar, bag er ben Mitrochitl, ber fich unter feinen Borgangern burch bobe Tapferfeit ausgezeichnet batte, mit bem Staate Tlachancho belohnte. Balb aber zeigte Monteguma, bag bie Demutbigen Ebranen, womit er auf bie Lobedreben bei feiner Babl geantwortet, nur bie beuchlerifche Gulle einer grangenlofen Gitelfeit nub Sofffahrt gewefen. Er fubrte jenes toftivielige Ceremoniell ein. bas mir oben (S. 63.) bereits fennen gelernt haben und beffen 3med nicht bas Bobl ber gefammten Ration, fonbern nur bie Berrichfuct und ber Godmuth bes neuen Berrichers mar. Bur Stute feiner ebrund genunfuctigen Brede ermablte er fich ben Abel, ben er jum Theilnebmer berfelben machte und baburch enger fich verbanb. Die meis ften Borfahren bes Monteguma, fo wie ber große Regabualcojotl von Meolhuacan batten bas Berbienft belohnt, in welchem Stanbe fie baffelbe gefunden; Monteguma mifibilligte biefe Sanblungsmeife und erflarte offen, man burfe nur bem Abel bobe Memter übeitragen, weil bie Rirgerlichen burd niebere Geburt und ichlechte Grziebung ju ieber boberen Stelle untuchtig feben. Er bethatigte biefe Grunbfate Daburd, bag er alle Burgerlichen ber Memter entfeste, welche fie von

v. .

feinen Borfabren erhalten batten. Gin fluger alter Mann ftellte ibm vergebens vor, bag er burch ein foldes Berfahren bie Gemuther aller Burgerlichen und bes größten Theiles ber Dation von fich abmenbig machen werbe. Der gauge hofftaat beftanb aus Chelleuten. In Merico wie in Europa mar ber Abel urfprunglich bie Rachfommenfchaft ber aus ben Urgeburgen Dochaffens entsproffenen Groberer und bas Bolt bestand aus ber paffiven ganbes . Gingeborenichaft; allein gur Beit bee Monteguma mar ber Abel eben fo menig mehr bie reine Rachfommenicaft fener bem getiven Denichenftamm angehorenten Eroberer, ale in Deutschland icon im Beitalter ber Ottonen. Beibe Raffen batten fich icon bergeftalt vermifcht, baf bie Geburt und Derfunft taum einen großen Ginflug auf bie geiftigen Rrafte und Unlagen ber Inbivibuen geubt haben burften, obicon in ben entfernteren Gegenben bes Reiches, mo bie Berricher weniger gablreich und weniger lange fich aufgehalten, auch weniger getives Glement in bie paffive Daffe eingebrungen febn mochte.

So umgab fich Monteums mit einer ablichen Mauer und einem Germoniell, das höchel lächerlich und findschie geneien fehr undere, wenn es nicht mit barbarischer Strenge gehandhabt worden wäre und bie Arfalte der Idation zu jeder in Anfreus gewommen, daunch aber mit Bohlftund des Gausten auferordentlich erführtet hölter. Diefer ungebeure hofftaat, die Schaaren von Bierern und Concubient, dann de Erbaltung der Baldfte und Satren verschangen die Erzeganisch

bes Lanbes und bes Gewerbfleiges ber Mation.

Auger bem Wel femuste er auch bie Religion als Mittel fende sterfich und beifichtigung Goldmun. Möhren Regedusciof ben großen und gatigen Schöpfer der Ere deburch zu eben firebe. Der bie Bernunft, bie er bon ihm empfangen, mun Enthulum ber Nettur, zu seiner flittlichen Beredung, zur Ausberteitung nichtlicher Kenntniffe, zur Körberung des Eroffichnes ber gangen Nation anwenheite und bestohl bie bluitgen Menschenberger beschänkte. — ihat Monteyumd bad Gegenfield.

Er baute mehrere Tempel, opierte feibs feit fleisig und becochte bie eben fo graufmen als unfimigne Aeuspeitlichtem mit ber peinlichen Genaufsteit. Er bielt ängitlich und firm harmel, bas bie Tempel und nammellich ber große Tempel bon Merico fleit in gutem Stande und fauber erhalten burben. Durch ben flein lien angant iht ben Briefern und burch bie gietrauenben Prichfeitigung mit ben Geremonien verlor er bie Freiheit feiner Seele; er gaß fich bem Glaumen nabie Brackbeatung gewirfer Gricheitungen nab nie Frackfirfunde ber Briefertdagt bin untb erbrückte so bie ehleren Regungen von Rificit und Gewiffen.

Daber wachte er aber auch mit angfilicher Aufmertfamfeit auf genaue Bollftredung feiner Befehle, Die er oft mit ben Gefeben bes Reiches bervechfelte. Diefe aberglaubifchen Ceremonien, bie fleten finn-

lichen Genune, benen er fich bingab, fonnten ibm nicht bie Rube und Die Bufriedenheit bee Gemutbes gemabren, welche nur bas Bemufitfenn reblichen Willens und ber erfullten Bflicht bem Denfchen verfchaffen. Daber murbe er miftrauifd. Dit feste er bie Rechtichaffen's beit ber Beamten burd beimlich überfanbte Gefchente auf bie Brobe und wenn fie in bie Falle eingingen, murben fie, ohne Unfebn ber Berfon, auf bas graufamfte bestraft. Bertrauen mar ihm fremb.

Um bie Meniden von ber lieberlegung ibrer Lage abzugieben. fuchte er fie ftete in angeftrengtefter Thatigfeit zu erhalten. Die Colbaten wurben burch ununterbrochene liebungen ermubet ober ju Bearbeitung ber Relber und Erbauung ber Saufer vermenbet; am tollften aber mar bie Unordnung, bag bie Bettler, um nicht gang obne Beruf und Beschaftigung gu bleiben, gu bestimmter Beit eine gemiffe Menge jenes Ungeziefere einliefern mußten, meldes ein Erzeuguig

ber Unreinlichfeit ift.

Das Bolf tam fo in ben Buftanb bes Glenbes, ber Ungufriebenbeit und ber Entwurdigung. Die großen Laften, Die er bemfelben auflegte, entfrembeten ibm bie Gemutber. Dagegen fuchte er fich bie bochften Ctaates und Rriegsbeamten burch Boblthaten gu gewinnen. bie er mit bollen banben ausspenbete. Die Colbaten gewann er fich baburch, bag er in ber Ctabt Acolhugean ein Invalitenhaus anlegte, mo bie Bergrmten, Alten und Rruppel gute Berpflegung fanben.

Den verberblichften Ginfluß aber ubte Monteguma auf ben Abel burch bas Beifpiel einer uppigen, idmelgerifden Lebensart und bie ehrlofe Stellung, Die er bem weiblichen Gefchlechte anwies. Der Rouig batte außer feinen Gemablinnen eine Ungabl Concubinen, Die er an feine Lieblinge veridentte, fobalb er berfelben überbruffig mar. Die Coelleute abmten Diefes Beifviel nach und es mußte baber ein Drud ber gangen niebern Schichten ber Gefellichaft erfolgen; bie vericbiebenen einzelnen Theile ber Ration murben fich baburch immer mehr entfrembet, ja feinbfelig einanber gegenübergestellt. Die Mation borte auf ein innig gusammenbaltenbes Banges gu bilben, unftreitig bas großte Unglud, bas einem Bolle wiberfahren fann, ba es unmittelbar einer pollfommenen Auflofung bes Bangen porausgebt.

Monteguma war ubrigens barauf bebacht, fich auch nach Mugen geltenb zu machen, und er brachte gleich zu Unfang feiner Berrichaft bie Staaten von Machequiaucheo und Achiotlan gu Behorfam. Ginem fo graen Ihrannen, ale Montezuma mar, fonnte ein Stagt unmoglich ale Rachbar erfreulich fenn, ber, wie bie Republit Tlascala, benjenigen Mericanern als Freiftatt biente, bie fo gludlich maren bem Drude, ber fie in ibrer Beimath traf, gu entillieben.

Es bedurfte baber nur geringer Unregung bei Monteguma, um Maecala mit offenem Rriege anzugreifen. Maecala batte fich nie bem Bunbe ber brei Staaten bes Thales von Mexico angefchloffen, ob es icon bem eblen Degabualcojotl eine gaftliche Freifiatte gemabrt hatte. Tlaecala batte fich an ber Rufte bes niericanifchen Deerbufene ein Bebiet erworben, weil es von bort aus fich mit Cacao, Baumwolle und Galg verforgen mußte; bagu tam, bag ber größte Theil iener Rufte uriprunglich von Tlagegla aus bevolfert morben mar. Die Buerobinfen und Cholulaner maren ehebem Bunbesaenof. fen ber Tlascalaner gemefen, hatten fich aber bem mexicanifchen Reiche unterwerfen muffen. Dieg mußte Tlascala bem niericanifchen Reiche immer mehr entfremben. Ge batte fich baber burch tuchtige Berichangungen nach biefer Geite vor Ueberfallen gefchirmt. Much bie Mericaner batten Gegenverschanzungen angelegt, von wo aus fie ben Sanbeleverfebr ber Tlascalaner mit ber Rufte beunrubigten. Diefe menbeten fich baber noch jur Beit bes Arajacotl, ber im 3. 1468 bie Sueroginfen beffegt batte, nach Merico und verlangten Abftellung biefer Storungen. Man antwortete ihnen: "Der Ronig von Mexico fen herr ber gangen Belt, alle Sterbliche aber feine Bafallen und ale folde mußten bie Tlascalaner ibm unterwurfig febn und ibm nach bem Beifpiele anderer Rationen einen Eribut begablen; wollten fe fich bagu nicht bequemen, fo murben fie obne Gnabe umfommen, ihre Stadt geplundert und einem anderen Bolfe eingeraumt merben." Auf biefe bodmutbige Rebe ermiberte ber Gefanbte gang angemeffen : "Dlachtige herren, Tlaecala ift euch feine Unterwerfung fculbig; bie Tlascalaner haben nie irgent einen Tribut bewilligt, feitbem ihre Borfabren ihren ebemaligen Bohnplat im Rorben mit bem jegigen Sanbe vertaufcht baben. Gie baben jeberzeit ibre Freiheit bebauptet und fino ber Cclaverei, womit ibr fie bebrobt, nicht gewohnt. Che fie fich eurer Gewalt unterwerfen, wirb es mehr Blut foften, als eure Bater in ber berühmten Schlacht bei Bojaubtlan vergoffen haben."

Die Tlascalaner maren fortan febr auf ihrer Buth, ba fie mohl einfaben, bag ber Chrgeit ber mexicanifchen Ctaatobaupter ihren Boblftanb und ibre Gelbiftfanbiateit nicht eben mit gunftigen Bliden betrachten fonnte. Gie verftarften ibre Landwehren und Schangen, bauten eine brei Stunden lange Mauer an bem gefahrlichften Theile ber Grange und ichlugen alle Angriffe ber Sueropinten, Cholulaner und anderer bem mericanifchen Reiche unterthanigen Bolfer gurud.

Mexicaner, welche in ibrer Beimath bebrudt maren, murben in Elascala freundlich aufgenommen, eben fo Leute aus Chalco und viele Otomies, Die von Merico befriegt fich nicht unterwerfen wollten. Die Otomies murben befonbere an bie Grangen gestellt und burch Ehrenleiftungen fur ihre tapfern Thaten von ber Republit belohnt.

Beachtenswerth ift, bag einige von Abel in Tlascala einen gebeimen Berfebr mit bem Abel von Mexico unterhielten und von letterem namentlich Galg betamen, beffen Ginfubr bie Mexicaner febr binterten.

Go ftanben bie Gachen, ale Monte juma II. ben Thron bon Merico beftieg. Er befahl, bag bie Bueroginten und Cholulaner ihre Beere ichlagfertig machen und ale bie nadiften Dachbarn ber Republit einen Angriff auf biefelbe unternehmen follten. Tecajabuabin, Dberberr von Buerobinco, mar Anführer, Diefer nabm gunachit gur Lift feine Buflucht. Er wandte fich an bie Ginwohner von Suejotlipan und an bie Dtomies, bie Granzbewohner bes tlascalanifchen Gebietes, mit Leimlichen Beftechungen; allein biefe erffarten, bag fie ibr Leben mit Freuden gur Bertbeibigung ibrer republicanifden Freiheit

aufopfern murben.

Dun brach Tecajabuabin mit Gewalt los und fiel mit folder Buth in bas Gebiet von Tlascala, baff bie Granzbefanung weichen mußte und er geraben Wegs bis Tagcala vorbringen fonnte. Die Republicaner maren aber icon ine Felb gerudt unter Unfuhrung bes berühmten Generale Tegatlocatin. Ge fam gur Schlacht; ber tlaecalanifde General fiel zwar, aber bie Tlascalaner nothigten ben Beinb bennoch jum Rudena und von nun an fanben bis jur Antunft ber Spanier ununterbrochene Rampfe gwifden Tlascala und feinen niericanifd gefinnten Rachbarn von SueroBinco und Cholula ftatt. Das Rriegeglud fcmantte mohl zuweilen, allein bie Tlaecalauer leifteten bod ftete trefflichen Biberftanb und niachten immer bon Beit au Beit gute Beute. Gie folugen auch einmal bas Geer, welches Monteruma gegen fie gefandt batte. Enblich aber batten fie gemiß ber überlegenen Dacht von Mexico erliegen muffen, wenn Monteguma ernftlich gewollt batte. Allein Mexico hatte ein Bolt nothig, bei welchem es von Beit zu Beit bie bei ben Opfern erforberliden Meniden bolen fonnte, und beshalb lieft man einen Staat befteben, beffen Regierungeform gang von ber feinigen abmid.

3m 3abre 1505 wurde bas mexicanifche Reich in Rolae aufaltenber Durre von einer großen Sungerenoth beimgefucht. Der Ronia offnete jest feine Borrathobaufer und vertheilte Alles, mas barin aufgebauft lag, mas aber freilich nicht lange wiberbielt, fo bag er que lest boch bie Erlaubniß gur Muswanderung in entferntere Gegenben gemabren mußte. Die trodene Jahreszeit murbe übrigens jur Bergroßerung bes Dammes burch ben Gee von Chapoltipee nach Mexico Babrent ber nach gludlicher Bollenbung biefer Arbeiten angeftellten Luftbarteiten fclug ber Blig in ben großen Tempel von

Aomolli.

Die Mascalaner maren nicht bie einzigen, welche bie Regierung bes Monteguma beunrubigten; auch bei ben Rationen, Die bem Reiche fcon langere Beit unterworfen maren, tamen Unfftanbe por. emporten fich bie Mirtefen und Bapotefen und ibr Abel ftaub babei an ber Gpige. Monteguma fenbete ein Beer gegen fie aus, bas bie Rebellen folug, bie Unfuhrer ju Gefangenen machte und bie Stabte plinberte.

Bald barauf entstand ein Streit zwischen von hueroginco und Iholus, wobei ble lehtern ben fürzeren 30gen. Saft iede Jahr war durch irzend einen Keldzug bezeichnet, nur bas Jahr 1506, wo bas große Saularfest flautfand, scheint friedlich verstrichen zu sen,

Mit bem Sahre 1507 begann ein Beite Unglückstüte, welche von auswöhnliche nur aberschlutige Gemailt bes Königs mit sanger auch eine 150 mehr 150 me

Wontszume ericforaf, begnicht fich jedoch seinem arzubhnischen Genartete gemein dich damit, olmern verlangte, der Kodig soller mit ihm ein Ballipiel vorrechturer; gewönne dassiehe Neglandarfull, ob wolle er dessen Ausbercht für wahr balten. Die Könige spielten, der König vom Terento gewann das Spiel und Montryman war untespield, St entschlöse fich endlich noch anderweitet Ausleum zu finden und besteht ihr der eine kertigden Arterbodien, der im Wereito lebt und in hohem Anschie flich en einen bertigden einer Wereits bestätigt, gesteht Montryman in solche Muth, das in Weder die Wohlschaft, gesteht Montryman in solche Muth, das in Weder die Wohlschaft erichten und den über die Kontryman der Stadte flichen benachen ließ.

Allein nicht lange barauf murbe bie Geele bes Monteguma burch eine feltfame Begebenbeit nur in noch tiefere Unrube verfebt. In feinem Balafte lebte feine Schwefter Bapanbin, bie Bittme bes Statthaltere von Tlatelolco. Gie ftarb im 3. 1509 und murbe febr feierlich in einer Grotte bes Gartens am Balafte in Tlatelolco, nabe an bem Brunnen, wo fie ju baben pflegte, bestattet. Die Grotte murbe mit einem Steine verschloffen. Rachften Tages ging ein Rinb an ber Grotte vorüber und fab bie Bringeffin am Ranbe bes Brunnens fiben, mart auch von ibr namentlich angerufen. Da bas Rint vom Tobe ber Bringeffin nichts vernommen batte, glaubte es, biefe wolle fich eben baben, trat furchlos bingu und nahm ben Muftrag, bie Dberhofmeifterin gu rufen, harinlos an. Db nun gleich bieje Dame bie Gache unglaublich fanb, fo begab fie fich boch an ben Brunnen und fant bei bein Unblid ber verftorbenen gurftin obnmachtig que fammen; bann eilte fle nach Saufe und holte ihre Mutter und zwei anbere Damen berbei und nun bat bie Bringeffin, bag man ihrem Bruber ihr Wieberaufleben berichten moge. Da jeboch ber Saushof.

meifter beobaib Bebenten trug, fo fanbte fie ibn an Dezabualpilli. ber fich auch fogleich nach Tlatelolco begab und bie Erftanbene voll Staunen begrußte. Dun melbete ber Ronig bon Acolbugcan bas feltfame Ereignig an Monteguma, ber anfange unglaubig, enblich boch mit einem Theile bes Abels ju feiner Schwefter fich begab, welche bann, nachbem fle verfichert, bag fie wirflich Bavangin fen, Folgenbes ergablte: "Dach meinem Tobe, ober wenn Du vielleicht nicht glaubit, bag ich tobt gemefen, nachbem ich ohne Empfindung ober Bewegung blieb, fant ich mich auf einmal in eine weite Chene berfest, beren Grange ich nicht abfeben founte. In ber Mitte bemertte ich einen Weg, ber fich nachgebenbs in viele Suffteige gertheilte; auf ber einen Geite ftromte ein großer Blug mit furchterlichem Beraufch. Mle ich nach bem Blug ging, um binuber gu fcwimmen, marb ich bor mir einen iconen Jungling von ebler Bilbung in einem langen fcneeweißen und wie bie Sonne ftrablenben Bewande gewahr. Er batte Blugel von iconen Gebern und an ber Stirne biefes Beiden (bier machte fie bas Beichen bes Rreuges), faßte mich bei ber banb unb fagte; balt, es ift noch nicht Beit uber ben Blug an geben. Gott liebt Dich, ob Du es gleich nicht weißt. Darauf fuhrte er mich lange bee Fluffes bin und ich bemerfte an ben Ufern eine große Menge von Biruichabeln und Denichenfnochen, borte auch ein angftliches Stohnen, welches mich ungemein rubrte. Inbem ich meine Mugen nur auf ben Blug beftete, fab ich etliche große Schiffe mit Denfchen angefullt, bie eine gang anbere garbe und Rleibung ale bie unfrigen hatten. Gie maren fcon, batten eine gabne in ber Sant, trugen Belme auf ben Ropfen und hatten Barte. Gin Jungling fagte barauf: Es ift Gottes Bille, bag Du leben follft, um Beuge bon ben großen Beranberungen in biefen Reichen ju febn. Das Stobnen, bas Du vernimmft, ift von ben Geelen Deiner Borfabren, welche auf emig fur bie begangenen Diffetbaten gequalt werben. Die, welche in ben Schiffen antommen, find biejenigen, welche fich burch ihre Baffen gu Berren bon allen biefen Reichen machen werben; mit ibnen wirb qugleich bie Renntnig bes mabren Gottes, bes Schopfere von himmel und Erbe eingeführt werben. Rach Enbigung bes Rrieges und wenn bas Bab, welches bon allen Gunben reinigt, befannt gemacht febn wirb, follft Du es guerft empfangen und burch Dein Beifpiel bie Eingebornen gur Rachfolge reigen. Rach Enbigung biefer Rebe berfcwant ber Jungling und ich fant mich wieber lebenbig. 3ch ftanb bon meinem Lager auf, ichob ben Stein von meinem Grabe weg und ging beraus in ben Garten, wo mich meine Leute fanben."

Diese Erghblung träg freilich von freiftigen Sempel nachträge licher grober Aussigmuldung, obidon fie in mericanlichen Sandichtiften bargeftellt war, auch ein legaler Bericht babon an ben Sof bon Mabrit gesond burde. Letherem vurde inbessen i jener Zeit noch wiel Unfinnigeres zu glauben gungenutbel. Allein — Safeisen von ber ben bamaligen Begriffen ber Mericaner gerabezu unmöglichen Borftellung eines freugtragenben Engels, ift es boch nicht unmabriceinlich, bag ber weife Regabualpilli und bie beffergefinnten bas 2Bobl bes Baterlanbes im Bergen tragenben Cbelleute von Mexico burch berartige Auslegungen naturlicher Begebeubeiten auf ben Ronig Montejuma einzuwirten fuchten, ber fich immer mehr bon ber Stimme ber gefunden Bernunft und bes Gemiffens entfernte und baburch bem Reiche innere Bermurfniffe bereitete. Bahricheinlich hatte man bas gange Schaufpiel in folder Abficht angestellt und bagu eine Berfon außerfeben, welche Berftand und guten Billen hatte, barauf einzuges ben, auch einen Ort außerseben, ber nicht in ber unmittelbaren Rabe bes Ronige gelegen mar. Diefer Borfall verfehlte auch in ber That nicht einen gewaltigen Ginbrud auf ben Ronig bervorzubringen, obfcon ber eigentliche 3med burdaus nicht erreicht murbe. Monteguma erftarrte vor Entfegen und begab fich fogleich in einen feiner Balafte, ber jum Aufenthalte bei betrubenben Greigniffen bestimmt war, ohne von feiner Schwefter ober irgent einem ber Unwefenben Abidieb zu nehmen. Ginige Schmeichler fucten ibm bie truben Gebanten ju bericheuchen und ju bereben, bag bie Bringeffin verrudt fen. Er vermieb es fie wieber ju feben und Papatin lebte noch viele Jahre eingezogen und warb allerbinge 1524 in Tlatelolco getauft und Donna Maria Bavantin genannt.

Die Borbebeutungen aber borten nicht auf. 3m 3. 1510 brannten in einer ftillen beitern Dacht auf einmal bie Thurme bes großen Tempele von Merico an. Der Ronig fuchte ben Born ber Gotter burch grogartige Unftrengungen fur ihren Dienft und gablreiche Denichenopfer ju befanftigen. Er lief besbalb einen Stein von ungebeurer Grofe auffuchen, weil ibm ber bieber gebrauchte Opferaltar qu flein mar, und man fant in ber Dabe von Cojagcan einen folden. Er murbe jugehauen und gefchliffen und fobann nach Mexico geichafft. Gine große Angabl Meniden murben vorgefpannt und fie brachten ibn auch gludlich bis an bie Brude uber einen Canal am Gingange ber Stabt. 216 ber Stein auf bie Brude fam, brach fie unter ber ungeheuern gaft jufammen und einige Menichen, morunter ber eben rauchernbe Dberpriefter, fturgten mit bem Stein ine Waffer. Der Ronig und alle Mumefenbe maren über biefes neue Unglud aufferorbentlich befturat. Der Stein warb inbeffen aus bem Baffer geboben und auf ben Tempel gebracht. Die Ginmeibung beffelben mar eines ber größten Befte, bie jemals in Mexico gefeiert worben; man batte eine große Ungabl Gefangene bagu gefammelt und ba man in bemfelben Sabre noch zwei anbere Tempel weihete, belief fich bie Ungahl ber bei biefen brei Feften gefchlachteten Opfer auf nicht weniger ale amolftaufent zweihunbert und gebn Denfchen.

Der Born ber Ebtter mar aber noch nicht befauftigt, benn fcon im 3. 1511 eutftanb in bem Gee von Merico eine fo beftige Beme-

gung, daß viele Saufer in ber Stadt Merico umgeriffen wurben, ohne baß man die Urfache weber in einem Sturm noch in einem Erbeben finden konnte. Auch faß man in ber Luft Manner, bie

mit Waffen fampfent einanber anfielen.

Monteguma fuhr in feiner gewohnten Lebensveife fort und fanbte feine Mere nach allen Seiten als, um entfernte Boller gu bekampfen, ju unterjoden und feinem Belde einzuwerleiben, nachem er bie Mittig berfelben auf feinen Deferaltaren bingeschlachtet hatte. Das merica-

nifche Reich erlangte baburch einen bebenflichen Umfang.

3m 3. 1516 fars nun auch König Meghaufpitli, ber in feinem gangen Eden um Bannel twie in seiner Geffinung ber gerabe Gegenigh von Wonterum II. gewesen war. Rachbem er 45 Jahre in Exqueu auf bem Tkvone geschien, entwidert er, betribt über ben innern Berfall beb Beide, an bessen Geschied, an bessen Geschied, and bes seine Geschen geschied, von Er übergab bie Reigeum Giante gefincht franz Er übergab bie Reigeum Giante geschien bei bem Schwen und 30m ist seiner Geschien, zooglin, auf sein Mehren und 30m ist seiner Geschien bei der Geschien geschied, wir der Beschied und 10m ist werden der geschied und 10m ist werten der geschied und 10m ist werden. Der geschied der geschied der geschied der geschied der geschied der geschied und 10m ist der geschied der

illere die vortrefflichen Cizentforfenn des Regsbundfill mer mit in Seimme. Den an famb feine Kreing Gerchigfeit; der erft-geborene Sohn feiner Geliekten, Zeochi, der lactenboffe Bring herzogkorene Sohn feiner Geliekten, Zeochi, der lactenboffe Bring herzogkorene Sohn feiner Geliekten, Zeochi, der lactenboffe Bring herzogkorden im Inneren der Schnigkburg unterlagte. Der König unterpielte die Sode genam, damn frynde rer, Wichin Sohn bat die Gefeg beinben nicht Seremann. Weine Unterstämen follen fliektruche erfaßene, das feine Unterstämen noch mit der Seremann. Weine Unterstämen follen fliektruche erfaßene, das feine Unterstämen der Schnight, noch des Wedes, word der Schnight, noch des Wedes, noch des Wonteguna biefen ibn der Schnight, noch des Wonteguna biefen ibn de, dem Schnight der Schnig

Cohnes ließ er fobann vermauern.

Begen leichte Bergeben armer Leute mar er besto milber; er beschenfte bie Armen und errichtete in Tegcuco ein Spital fur arme

und verungludte Golbaten.

Nachbem nun Rezahualpilli geftorben, traten bie Mitglieber bes geheimen Rathes zusammen, um ihm einen Nachfolger zu mablen. ' Man vereinigte fich babin, bem Bringen Cacamabin bie Krone zu geben, de er ber Müglie und ber erftgeborne ber ersten mexicanischen Gemacklin des vereinigten Rohigs war. Bon schient zwie Brückern war Coanotogin 20 und Settilizogist 10 Jahr, er seihe der 22 Jahr alt. Alls man ben beit Brüngen ben Ensschiedung den Abert werden, weberbyrach ber spingste und bekauptet, her Water sein an Keben, benn sonst würde er ihn auf Aben, da er ihn als den hebkenmicklichter ernen,

Gacamahin bai jest ben Montezuma um Malh. Diefer rieft, er solle vor allen Dingen ben töniglichen Schah in Besth nechmen, und versprach ibn auch mit gewasstere Sand zu unterführen. Er gab ihm ferner seinen Bruber Guitlahushin nicht vielen angeischenn Wertianern zu Westeinung nach Textuco, von vor Irtillrochtin nach

Mestirlan bereits mittlerweile entwichen mar.

Gacamagin wurde vom Wels gut anfgenommen und eben follte be Krdnung vor fich geben, als bei Nachricht einter J. Rifflicofill feb mit einem jablirichen Berer gegen Ergence in Ummarite begriffen. Alles geriebt im Berhärung und Gacamagin entfolioß fich, feinem Bruber, ber in bem Gebärgen großen Andang gefunden, eine Arbeitung Bruber, ber in bem Gebärgen großen Andang gefunden, eine Arbeitung Brücker vorgeischiegen, woch eir fich nur bem Befig von Erguco und bem platten Lande vorbehalte, bem Bruber aber die Gebürge überlaffe.

Artificochtit ließ ibm antworten: Die Brüber möchten es halten, wir sie eine Welfen, abs Gacamagin auf bem Zieben von Archfuscan figs; er habe keine Abifichen weder auf eine Beison von Archfuscan figs; er habe keine Abifichen ber der feine Beison mengefracht, um fich ben defrichtigen Abifichen ber Mexicaner guwbereigen, beren Benchmen flown länglie de Barers Verzocht und lindig in erne Benchmen flown länglie de Barers Verzocht und lindig erregt babe. Benn auch jest bab Meich jum genniene Befent ber Nation gestellt werbe, to beffer er boch, es bereicht wieber verzisigt zu feben. Bor Allem aber folle man fich jest hüthen, in die Schlingen bes follaum Archfustum au fellen.

Caramagin blieb auch fortan im rubigen Bestis von Argeuce, weben Deritivochti fein dere fortunderend schlagterig feilammer bestiet und bei blie in bei Wilde von Merio stigtet. Er erstätzt biefem Richte offen ben Arieg und hotverte span Wonsteum jum Burefampt freung, ben biefer schoch mich annahm. Ge fam gar bald jum offenen Ariege und der gegen schwarze gestigten bei Rockfern bei Burefampt freue und ber Ging schwarze gestigten bei Rockfern bei Burefampt freue gegen bei bei bei Burefampt bei bei fin im Angesicht seines Gangen Gerers lebendig auf einem Gaufen duren Bohrt der verwennen.

So ftanben bie Sachen, als eine Macht in die Entwidelung berfeiben eingriff, beren Nahe, ja beren Dafenn beiben Partheien gleichmäßig unbekannt war. Der Genuese Christoph Colombo war

Monteguma erftaunte und berief feinen Rath von 12 Berfonen, feinen Entel, ben Ronia Cacamabin von Acolbugcan und feinen Bruber Guitlabuagin gu fich. Dan vereinigte fich ju ber Anficht, bağ ber Rubrer ber Anfommlinge aus Often fein anberer fein fonne ale Quegalcoatl, ber feit vielen Jahren erwartete Gott ber Luft. ber, ale er Cholula verließ, verfprochen batte, bereinft wiebergutebren und bie Bolfer in Frieben ju beberrichen und gludlich ju machen. Das Anfeben ber Spanier, namentlich aber bie ben Americanern ungewohnte Große ihrer Schiffe, ber Ruall ihrer Gefchube und ihrer glangenben Baffen überzeugten fle, bag fle Befahrten bes Gottes ber Luft, ber Donner und Blis in feiner Gewalt bat, febn muften : Monteguma befahl baber, baß funf Danner von feinem Sofftaat fofort nach ber Rufte Chaldiubeugean abreifen und bie Untommlinge in feinem und bes gangen Reiches Damen begrußen und ihnen que gludlichen Antunft auf mexicanifdem Boben Glud munichen, auch ibnen jum Beichen ihrer Untermurfigfeit ein ansebnliches Beichent überbringen follten. Die Spanier maren jeboch Bei Unfunft ber Gefanbten bereite wieber abgefegelt und lange ber Rufte bis jum Blug Panama gelangt, von mo aus fle nach Cuba gurudfebrien unb

fur 10000 Ducaten Golb mitbrachten, welches fie theils gegen Rleinigfeiten eingetaufcht, theils jum Beident erhalten batten.

Bie nun bie alten islanbifden Normannen bie grune Beibe und bie Weinreben ber nordamericanifchen Weftfufte, fo reigte bie Spanier ber Unblid bes leicht gu ermerbenben Golbes gu meiterer Fortfegung ber begonnenen Entbedung. Diego be Belasques mar ungebalten, ban Grijalva feine Colonie an ber Rufte angelegt batte, und ruftete beghalb eine ftartere Flotte aus, beren Dberbefehl er bem unternehmenben Ferbinanb Corteg übertrug, einem Danne, ber fich burch fcone Beftalt, fuhnen Duth, Umficht, Ausbauer und Befcheibenbeit im Reben, aber auch burch unmäßige Liebe gum anbern Beidelecht und Tollfubnbeit auszeichnete. Unter feinen Regleitern ragen besonbere ber icone, gewandte, aber habfuchtige und gemiffenlofe Don Bebro be Albarabo Babajos, ber buftere Chriftonal be Olib und ber eble Bongales be Sanboval von Mebellin hervor. Die Flotte beftanb aus elf Schiffen mit gebn Canonen und vier Felbichlangen, bie Bemannung aus 109 Matrofen, bas Beer aus 508 Golbaten und fechegebn Pferben; Steuermann mar Allanimos. Am 10, Februar 1519 fiefen fie ane bem Bafen Mjarnco.

ihm fein Berr bie Freiheit geschenft hatte.

Bon bier speiler bie Flotte an ber Kifte von Puctatn fort, bis fig an die Muchaun des Kniffe Glapa in der Proving Abstec fam. Sier jesten fie Boote aus und juhren den King dinnen fact bis sie en einen Palamendian gefangten. Auf ihrer Fabrt mußten fie bie bainfigen Briffchafte der Indenden aus auf bie bei beitrigen Briffchafte der Indenden entschaften ihre den den konten der Affeit entfreinen großen Dorfe, das fie eroberten und von wo auß fie andere nacheslegene Ortsfechten under Auftrage und der Leicheften gegen Drieffehren angeführen.

Monachen feiellich in Befig, indem er am linken Arm feinen Schlig, mit kem Schwert beit Gliche gagen einen Baum in einem ber gesten Debrier führte. Dann versammelle er die vorneswissen Wednur und Arbeite frie der eut, ließ and aus allen Seffenben eine Salve geken. Er pried die Wacht feine Wonachen und der Kreicher der Serbeige erte Expedition, Bartolome von Dimerko, musike wurd den Dolmutigken Aguliar den Indiamen die Eddern der und der Dolmutigken Aguliar den Indiamen wie Eddern der ihre Unterface. Des vertragen. Sest gaden die Indiamer pum Goten Seiff und zuwanzig wem Goret, einige Gobfhögen, Altiber aus Großenn Seiff umd zumagig Wabschen, wolche er unter eine Driffiere wertschen Ernface er unter eine Driffiere wertsche er unter eine Driffiere wertsche der en unter eine Driffiere wertsche er unter eine Driffiere wertsche der er unter eine Driffiere wertsche der er unter eine Driffiere wertsche er unter eine Driffiere wertsche der unter eine Driffiere wertsche der unter eine Driffiere wertsche der unter eine Driffiere wertsche der

Darunter war auch ein gestwolfes sichnes Medsem von ebter Mehnen; welche ihre Eitern, um einem nachgebornen Sohne Ause gagurenden, in bie Fremde verfunft hatten. Sie verstaubt meinem Auseria (Deleufheria) und die in Pascalan flitste Welgiptrache. Sie wurde geaust, erfeit ber Mannen Donna Wart im aneiertanisch Wallingh) und delent est Bollaufsderin und treue Mathgebein ihrer nenen Krumbe. Sie der Gester und der Abelgebein der ergusgte mit ihr den Don Martin Gorte, Wach der Gevoreung beitrathete sie den Jene der Kramillo. Gie trug burd sie Kramillo die Krumburd ihre Kramillo die Ertug burd sie Kramillo die Frenzeich, der Sieten und Gigenfelden der Einwohner und der hen flugen Valch, den sie erfelt, werfanstigt um Kramillo um Kramillo aus Austramillo aus Kramillo aus Austramillo aus Austramillo aus Austramillo aus A

Da Corte; nicht eiem viel Gob in Tabasco fand, and bas dam bernstigt war, so beschafte er weiter zu gesen, worber jedoch ben Inden Begriff von der boten siertlichen Witze der Tathon lichen Bergriff von der hoben siertlichen Wicke der Aufwohlt, der Welfe mit allem Gepräng mit Beiten, die Almen wurden gereicht und einer greise Procession mit Kriegamusst abgehalten. Die Indianter solchen mit Staumen und Christicht zu.

Darauf nahm Gortz Alefchied von bem herr von Sabato, um featle indes ber Afilte nach Weiften bin. Me grimm Donneige, ben 21. April, lief er im hafen St. Juan be Ulio, in ber meticanisfen Proving Guaparualco ein. So wie ble Jiete vor Anter Iag, fenerten zwo große Canots mit Indiantern von der Kusse berein, um bie Anchmunling zu fragen, ob sie eins blissebeitrist wie deren, um bie Anchmunling zu fragen, ob sie eins blissebeitrist wie deren. Dann britgen der Schaff, bezundstien den Greifer freundlich umb biefer erwberte mit großer Freundlichtl, baß er nur gefommen, um hande int issen zu treifen und einsig este volldigte Angelegensteiten mit ihrem Kohnig zu besprechen. Er ließ ihren dann spanischen Weinreichen und einsen Alesiasteinen Aleinsteinen

Die Spanier landeten, brachten bie Pferbe am bie Kusse morrifdeten Arzeifen aus Bendegen nen er veillet vom Nem Bera Cruz. Mu Dietriomtage famen zwei unerkamische Cautsbalter mit einem zigleitzigen Gefolge an. Gertz ließ eine Fereichige Wesse balten und lad bie merkamischem Speren zur Tafel, sedam aber erbir net er ihmer. Er spei der fest all meter er ihmer. der fest der fest ein Intertabun 186 Dom Cartos von Deffedd,

Mis die Gefandten zu Montequma famen, geriech er über ibren ferieft in Verfeignbeit um Beifregung, namentlid erführechte im bie Canonen und Bferde. Er wender sich daher an seine Gotter und bragte die Briefter um Bath. Sie fagten: "E folle die fed nach bie einzige Antwort, weiche Manner, die der feich wohl auch die einzige Antwort, weiche Manner, die der Gefchichte des Appel Lundig woren, weiglicherweitig geden fonnten. Die Tolleten waren vorch die Kocheneften gefallen und was fonnte maren bei Minfunf der Ghecheneft gefallen und was fonnte ein fremdes, in den Walfen überlegene, dem Schierten vervonables

Rriegebeer anbere mollen, ale berrichen?

Monteguma fenbete enblich einen angesehenen Sofbeamten ab, ber am fiebenten Tage nach ber Abreife bes erften mericanifchen Ctatthalters im fpanifchen Lager eintraf und nach Lanbesfitte ben Boben mit ber Sand beruhrte und fie gum Munbe fuhrte, ben General und bie bornehmften Officiere mit Beibrauch begrußte, fich bann nieberließ und in gierlicher Rebe bem General im Damen feines Ronigs Blud munichte, ibm fur bie uberfaubten Rachrichten und Beidente baufte und fobann eine reiche Gulle ber toftbarften Beberarbeiten, breifig Ballen feinfter Baumwollenmantel, gefaßte Coelfteine, golone Thierftatuen, eine golbne Scheibe mit ber mericanifchen Centurie bon 10000 Ducaten Werth und eine filberne mit bem Jahr und fur 1500 Duraten Golbftaub vor Cortes ausbreitete. Dann fubr er in feiner Rebe fort: Diefe Gefchente fchentt ber Ronig Dir und Deinen Befahrten, aber fur Deinen Ronig wird er in furger Beit einige Jumelen bon unschagbarem Berthe fenben. Inbeffen tonnt ihr nach eurem Gefallen an ber Rufte bleiben, um euch bon ben Strapagen einer fo langen Reife gu erholen und euch mit ben Beburfniffen gur Rudfehr in euer Land zu verforgen. Berlangt ihr fonft noch etwas aus biefem Reiche fur euren Rouig, fo follt ibr es fogleich erhalten. Bas aber ben Bunfc anbetrifft, unferen Gof ju befuchen, fo babe ich

ben Auftrag, euch eine fo beichwerliche und gefährliche Reife gu wiberrathen, weil ber Weg burch Bufteneien und feinbliche Ranber führt.

Cortez erwiderte Angemeffenes, fügte aber bei, daß er ben Bunich, ben Konig zu feben, burchaus nicht aufgeben tonne und bag Gefabren ober Mubfeligkeiten bie Spanier niemals von einem Unternehmen abhalten wurden. Somit beutlaubte fich ber Gefandte.

Die Sige und bie Inseten an ber Rufte ließen Corteg eine andere Stellung winfichen und er sandte beshalb zwei Goiffe lange ber Kiffe nach Banuco bin, bie nach einigen Lagen zurücklebrend melbeten, baß fie 18 Stunden von Ulua einen Safen in ber Rabe eines beschäten Gute einsche haten.

Balb barauf ericien Monteguma's Gefanbter mit noch viel reicheren Geichenten fur Ronig Carl und wieberholte bie abichlagige

Antwort.

Die Geschente, welche jedenfalls von ber Clieffeit und Prunflicht bes Monteyuma ausgegangen waren, wurden von ben Spaniern mit gierigen Augen betrachtet und fie beselchten einem Artichiaß, in einem Reiche zu bleiben, in welchem bie Sofilichfeit berartige Maffen ber folfkarften Metalle verfolktubern liek,

Der Gefander erifte an ben Gof gurid und am solgenden Toguar bie anget lungegein bon den Indhaenen verledfien. Gortz fiellte sich gertheidigung, benn er fürchtete einen Saupkungstiff. Alles silch jedog undig, bis fielter fünf andere Indhaene von ber ben Mericanen untermorfenen Nation ber Totonacas aus ber gwöß-Eunden entfernen Stadt Gemopolia aufangen und im Namen bes Gerren berfelben ben George begrüßten und im in ein eine Seiffern gerthaden. Da num Gortz pernachun, baß bie Zolonacas einer Seiffern gerthaden. Da num Gortz pernachun, baß bie Zolonacas einer Seiffern beitrichte gereichte der Bereichte gereichte gereichte gereichte gereichte gereichte der Seiffern der Seiffern gereichte gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gegen gestellt gestellt

Missat brach er ju Lande nach Chempoulla auf, nöhrend die Schiffe ihm and er Aftlie din folgten, um nach dem Safen von Schiffe ihm and dem Safen von Schiffe der Landen vor der Lade tamen ymaniza angefehren Wäumer dem Keinen Seree entzegen und brachen Erfeischungen aller Urt. Cortz marsschiffe volltreide Schot ein, die wohlschaue, mit schoten öhrten ziesten, volltreide Schot ein, die die Schoten wegen ihrer Größe Servilla nannten. Um Eingange de erspie Armessel erweise der der der Sach das bis kleine Sere, bezufüße dassschiffe und quartitte es sokann in den Armesseschieren ein, sortze so ihm sie die Sich die Bereite der der der Schoten in den wurde; doch Jennerste er, dass er zunächft nach dem Safen ziesen wurde; doch Jennerste er, dass er zunächft nach dem Safen ziesen wurde; das Dipans seiner Saffe unterstungen mige. Der Gert von Germpoolse

gab ibm ein Golbgefchent von 1000 Ducaten an Werth und ftellte ibm am nachften Tag 400 Lafttrager gur Berfugung. In Chiabnista murbe er vom herrn ber Stabt nicht minber wohl empfangen und ber von Chempoalla folgte ibm bierber. Babrent fie fich uber bie Art berietben, wie man bas mexicanifche 3och brechen fonne, erfcbienen funf mericanifche Steuer - Ginnehmer, welche zwanzig Denfchen perlangten, weil bie Totonafen fich wiber ben Billen Montegumas mit Cortes in Berfebr eingelaffen. Die gange Stabt, pornebmlich aber bie feiben Berren geriethen in Schreden. Da rieth ihnen Cortez, bie foniglichen Bothen fofort gefangen zu nehmen und obicon ihnen biefer Schritt Anfange ju gewagt ichien, fo führten fie benjelben bennoch aus. Corteg jeboch ließ in ber barauf folgenben Dacht zwei ber Befangenen beimlich gu fich bringen, verficherte, bag ibn ibr Schidfal febr fcmerge, bag er ihre Genoffen ebenfalls retten werbe. und bat fie, ihrem Ronig bie freundichaftlichften Gefinnungen gu begeigen. Dann ließ er fie auf einem Schiffe nach ber mericanifden Grange ichaffen. Um folgenben Tag ftellie er fich febr ergurnt uber bie Blucht ber Gefangenen und ließ, um bas Entweichen ber noch übrigen ju verbindern, fie auf einem feiner Schiffe in engen Bemabrfant bringen, gab ihnen aber febr balb ebenfalls beimlich bie Freiheit.

Die Nachtscht von der Gefangenstaft der meticanischen Einesmet und die Befreitung den vom Teilus teilete bas gange Golf der Totenaken und bracht den Entschlicht gerwor, das merkennische Soch vorflischnig abzuschitteln, und die taupfern Spanier wurden als Bundedsgreifen und Befreier betrachtet. Gotte dasgen versprach ihnen feinem Bestand, wom sie fortan seinem König Texes umd Schoffen ferworten. Nachbem bles in frietlicher Belle geschen, gründete Gotte; im Lande der Sie fin frietlicher Belle geschen, gründete Gotte; im Lande der Gotonaken ble Golonie Bera Eruz in einer Seine am Ind wer der Totenaken ble Golonie Bera Eruz in einer Seine am Bund der Menaken bei der Arte der

Heines Fort nebft einer Angahl Saufer errichtet.

Der herr von Chempoalla murbe uber ben Berfehr ber Mericaner mit Cortes etwas beunruhigt und er bot beghalb feinen Bunbesgenoffen

ach herrich gesliebte Jungfrauen an, darunter feine eigen Riche. Corte; erwidere school, das er und eine Nificiere fic mit den Michten wie der mit den Michten nur dann versteratifen sommen, denn sie der Gegenbeit antwickle er ihm die Gludenolderen der Michten der Michte

Da entbrannte Corteg gu fangtifder Buth und befahl ben Colbaten, ben Tempel gu erfteigen und bie Gogenbliber gu gertrummern und weber bie Thranen und Bitten bes befturgten Bolfes, bas mit Entfegen ben Untergang feiner alten Beiligthumer fab und ben Born ber Gottheiten furchtete, noch bie Drobungen bes Geren ber Ctabt und bie offenbare Buth, bie fich nach und nach in ber ubrigen Bepolferung entwidelte, brachten ben glaubenseifrigen Corter von feinem Entichluffe ab. Er ließ ben Oberberen und vier vornehmite Bringen feftnehmen und funfgig Golbaten fturmten bie Tempeltreppe binguf. riffen bie Gotterbilber von ben Altaren und fturgten fie berab auf ben Tempelplat, mo fie Corter verbraunte. Darauf lief er burch totonatifde Maurer bie Cpuren bes Menidenblutes im Tempel vertilgen, einen Altar nach romifchtatholifder Beife errichten und bas Bilbnif ber beiligen Sungfrau barauf ftellen. Er beauftragte vier Briefter von Chempoulla mit ber Mufficht, ließ fie anftatt ihrer ichmargen Tracht weiße Rleiber anlegen und lebrte fie aus Bachs Rergen fur ben Altar fertigen. Bu ihrem Schut ließ er einen alten Colbaten gurud. Dun murben ble acht Jungfrauen in ben romifchfatholifchen Glaubenelebren unterrichtet und getauft.

Sorter febrte nach Bera Gruy jurich umb fentete mit einem am fo. Juli 130 absfegnither Schiffe inten erfen Berieft an den Rönig von Spanien ab, der auch die Bilte um Bestätigt am gest gester der Beraffing und Benuter der neuen Gelonie enthelt umd von dem fömutlichen Golde schiffet und von der fömutlichen Golde schiffet und von der fömutlichen Golde schiffet und Gestaten hatte Gestaffen der Spaniern übergeien hatten. Alle Filiefere und Gestaten hatte Gestaffe abste gestaffe der Gestaffe abste genangen, frachte er es babsh, daß die Wanntischel, um Ausbauer in dem Aufrentsafte genöbstat in fein, in die Berfentung der spaniern die Berfentung der spaniern der der den der filmmiliken noch verschaeren Schiffe einwilligte.

Nachbem er fo ber Treue feiner fpanischen Gefahrten und ber Totonaken gewiß war, ließ er in Bera Grug funfgig Mann unter Juan b'Escalante gurud und trat mit 16 Reitern, 415 Mann fpanisches Anfanterie, 200 totonalischen Laftragern fur Geschüß und

V.

15

Bepad und einer Abtheilung totonatifcher Rrieger, worunter vierzig Gelleute, ben Beg in's Innere bes Lanbes an.

Er langte, nadbem er jundoff einige wisse wisse Seifurg vorfitt, in Tocofia an, einer Stadt mit breifen Templen mus einem Röglenbergabe paleft ans Seich und Auff; bier lagen 5000 Mann mericanificer Befathung. Bon fier auß effechig er, nach 21 ab ach au mericanificer und fentete vier Zeionafen voraus, um die Erlaubnig jum Warfeb nurch bas Geicht der Argueiffe ausgewirfen. Gre verweite in Itaacmatifian, einer Stadt von eine 6000 Ginvohnern, die ihn aut aufgabem.

Dagegen fprach nun ber alte Beamte Rifotentatl: "Unfere Befebe berlangen gmar, bag mir Freunde, aber feinesmege Teinbe aufnehmen, welche bem Staate viel Unbeil bringen tonnen. Diefe Danner, welche in unjere Stadt Gintritt verlangen, icheinen mir vielmebr Ungebener ju febn, welche bie Gee ausgeworfen bat, weil fie folche nicht langer leiben will, ale Gotter, Die vom Simmel fammen. 3ft es moglich, bag fie Gotter fint, ba fie jo begierig nach Golb und Bergnugen trachten? Bas haben wir in unferm armen Lante, bas nicht einmal Galg bat, von ihnen ju befurchten! Wer ba benft, bag unfer Bolt von einer Sant voll Auslander bezwungen werben tonne, ber fchanbet es baburch. Ginb fie fterblich, fo merben es alle Rachbarvolter burd bie Baffen ber Tlasealaner erfahren; find fie jeboch unfterblich, fo ift es immer noch Beit, ihren Born burch Untermerfung ju befanftigen und burch Reue ibre Onabe ju erwerben. Bermerfen mir bann ibren Untrag und wollen fie mit Bemalt einbringen, fo lagt und bie Bermegenen mit gemaffneter Sanb gurude treiben."

Da man nun zwischen beiben Aufichten ichwantte, foling Temiloltefatl vor, man folle bem fremben Anführer Erlaubnig jum

Cimmarfig gefem, pugleich aber auch bie Otomieb briebligen, mit einem bereit der Tenten entgagengageben. "Eigen mit, po etwerte wir unsterfeichen Muhm", siehe er bei, "verlieren wir, so fielieten wir des Gedull auf ib Domieis um berifferen, das sie fie oden unfere Erslaubilg gehandelt haben." Diefer Ensfalig gehandelt haben." Diefer Ensfalig ward barauf angenommen.

Bepor man feboch bie totonafifden Abgefanbten entließ, batte Corter, nachbem er acht Jage auf Antwort gebarrt, ben Entichlufi gefafit, weiter porgubringen. Er maridirte mit feinen Berbunbeten an bie Grangmauer ber Republit Tlagcala, welche bienmal obne Befabung mar, baber er gar feinen Biberftanb fant. Allein noch an bemfelben Tage, am 31. Auguft, zeigten fich bewaffnete Indianer, melde brei fpanifche Bferbe bermunbeten und zwei tobteten. Mebalb traten 4000 Dtomies ben Spaniern entgegen, Die jeboch fofort in bie Blucht gefchlagen murben. Dies war ber Anfang ju mehrern blutigen Gefechten, in welcher bie Tlastalaner mit helbenmuthiger Sapferfeit fampften. 2m 5. Geptember traten bem Corteg nicht weniger ale 100000 Dann entgegen, Rifotenfatl ichidte bem fpanifchen General, um ju zeigen, bag er fich gar nicht furchte, 300 Erutbubner und 200 Rorbe anbre Rabrungemittel gur Starfung fur bie Schlacht in fein Lager. Die Spanier folugen jeboch alle Angriffe jurud und machten noch Musfalle, mobei viele Dorfer vermuftet murben. Inbeffen berathichlagte man am Bofe bon Merico, mas nun eigentlich ju tonn feb. und Montegumg vereinigte fich endlich mit Guitlabuabin, bem Ronig von Tegeuro, babin, ben Corteg mit einer Befanbtichaft abermale ju begrußen. Die Befanbten famen auch bei ibm mit einem Gefolge von 200 Berfonen an, überbrachten 1000 icone Baumwolleufleiber und eine große Menge Golb und Bracht. febern. Gie munichten bem Cortes Glud ju feinen Giegen, berhießen ibm noch ansehnlichere Befdente, wiberriethen ihm aber wegen bes beidwerlichen Beges und anberer nicht leicht ju überfteigenben hinberniffe ben Beg nach Merico angutreten. Corteg empfing bie Gefandten febr artig und bezeigte ihnen feine Dantbarteit. Er bielt fie abfichtlich etwas ianger bei fich auf, um fie ju Beugen ber berfonlichen Tapferfeit feiner Gelbenschaar gu machen. Gein Plan gelang. Die Elascalaner griffen in brei Corps bas fpanifche Lager mit einem Regen von Bfeilen an und murben fofort mit Berluft surudaeichlagen.

Diefe fieten Berfufte und die Gurch, baß die Spanier ifc mit om Mericanern vereinigen mochten, bestimmte endlich die Bequelit Ilabatal gu friedlicher Gefinnung. Airobensal kegad sich ind leine liche bager, brachte Geschent, beren geringen Werth er mit ber Atmuth bes kandes gu enschaußen, aun bichhos im Mindelin mit bem spanischen herriftbere ab. Seistem blied Ilabatal die trueste Munch genoffin best Gorte, troßben baß Wontegams Misstanau gerachte bei der Benefin eine Gorte, troßben baß Wontegams Misstanau gurchte.

verinchte; er ichidte immer neue Gefanbte mit Barnungen, benen er burch fofibare Gefdente groferes Gewicht zu geben verinchte.

Corteg jog endlich am 23. Ceptember 1519 in bie Ctabt Mabeala Die Baupter ber Republit famen ihm entgegen, an 100000 Menichen maren aus ber gangen Gegenb gufammengeftromt, in allen Gaffen ber Stadt fab man Bogen bon Blumen und 3meigen, Dufif und freudiger Buruf ertonte allenthalben und bie Untomm= linge murben in netten und bequemen Wohnungen untergebracht. Cortes bebielt bie mericanifchen Abgeordneten bei fich, um fie bor ben Tlascalanern ficher gu ftellen. Wie in Chempoalla machte man ibm bier Dabden gum Geichent, beren einige er ber Donna Darina ju Befahrtinnen gab; wie bort wollte er bie Gobenbilber mit Bewalt brechen und ftellte ben Ginmobnern in einer Rebe bie Lebren feiner Rirche vor. Dan borte ibn mit Mufmertfamteit an, wie es bie Gitte forberte, erwiderte ibm jeboch, bag man feineswegs an ber Bute und Große bes Chriftengottes zweifle und bereit feb, ihm eine Stelle unter ben baterlanbifden Gotibeiten angumeifen. Bebes Bolt muffe feine eigenen ihm angemeffenen Schutgottheiten haben; fie maren gu alt, ben Dienft berer abguichmoren, welche fie von Jugend auf verehrt batten; fie murben burch Berlaffung ber Gotter ben Born berfelben und bes Bolfes auf fich laben, welches feinen lesten Blutetropfen fur feinen Glauben bingeben werbe.

Der heltenmußtige Artilirochiel hatte indeffen ehenfalls eine Genortigaft en Cortez geschicht, worin er ihm fein Dienste anbot, wenn er ihm beisen wolke, das Reich seiner Water wieder herzustellen. Cortez nahm biese Botischaft so wie die der andern mit dem mericansschaft ab der bedrückten chaaten freuds und zuvorkommend an.

Monteyuma wor nun fiber bie Anfunft ber Spanier und bie fachgueben Erioles ibrer Baffen immer mebr in Serge geraften und hatte ben Entschle über gefahr, fich biefer gefabrlichen Anthumlinge auf eine gefchickte Beigt zu entledigen. Gine neue Gefandschaft bes Ronigs lub bie Spanier ein nach Deteic pur dommen und verficherte fie

einer berglichen Aufnahme, warnte fie vor ben Tlascalanern, rieth ihnen aber ben Weg uber Cholula ju nehmen, mo er Beranftaltungen gu einem murbigen Empfange ber Bafte angeorbnet babe,

Die Elascalaner maren baruber febr betreten. Gie ftellten tent Corteg vor, bag Monteguma ein machtiger, aber auch ein fcblauer, ebrgeigiger und rautevoller Thrann feb, ber fie in bas große Cholula nur beobalb lode, um ibnen bort ben Untergang gu bereiten. Gie machten ihn aufmertfam, bag von allen umliegenben Stabten bie Republit Cholula bie einzige fen, bie ibn noch nicht mit einer Gefanbtfchaft beebrt babe, obichon fie nur neun Stunden von Elascala entfernt mar. Da fanbte Cortes alebalb Boten nach Chelula und forberte bie Stabt gur vollftanbigen Unterwerfung auf. Die Stabt geborchte, ibre Gefanbten waren aber von nieberem Ctanbe und erft nachbem Cortez, von ben Tladcalauern barauf aufmertfam gemacht, ihnen erflart batte, bag, wenn bie Stabt nicht augenblidlich ibre vornehmften Danner ju ihm fenben merbe, er fie ale Emporer gegen feinen Ronig behandeln wolle, ericbien eine Befandtichaft, welche aus ben vornehmften Goelleuten bon Cholula beftanb. Gie enticulbiaten ibr peripas tetes Ericbeinen mit ber Beforgnig fur ibre perfouliche Giderbeit unter ber feinblich gefinnten Bevolferung von Elascala.

Die Tlascalaner bagegen hatten in Erfahrung gebracht, baf in ber Dabe von Cholula ein anfebnliches mexicanisches beer aufgeftellt fen und bag man emfig baran arbeite, ble Stabt in Bertheibigungefant ju bringen. Dieg alles bielt ben Corter nicht ab ben Bug nach Cholula bennoch angutreten. Die Elascalaner boten ibm Gulfetruppen an, von benen er 6000 Freiwillige und eine Abtheilung Sotonafen

mit fich nahnt.

Er rudte, nachbem er brei Bochen in Tlascala verweilt, unter großem Bulaufe mit feinem Beere aus und ichlug am Abend ein Lager nicht weit von Cholula auf, wo ihn eine Mugahl Evelleute mit ibrem Befolge befuchten. Gie machten ibn barauf aufmertfam, bag ble Ericheinung tlascalanischer Truppen in ber Stabt große Mufregung verurfachen murbe, baher er benn feinen Bunbesgenoffen befahl, in bem Lager gu bleiben und fich mit ibm erft nach feinem Abgug aus ber Stabt wieber zu vereinigen.

Min folgenben Morgen bielt Cortes unter außerorbentlichem Bulauf feinen Gingug in Cholula, in beren breiten, regelmäßigen Stra-Ben Die großte Reinlichfeit berrichte. Die reichgefleibeten Ginmobner warfen Blumenftrauge auf bie Golbaten, mabrent bie Priefter bie Rauchgefäße ichwentten und Dufft allenthalben ertonte. Die Granier erstaunten über bie coloffalen Tempelphramiben und bie Menge ber Ginmobner, beren bie Ctabt 150,000 in 30-40,000 Saufern gablte.

Die fpanifden Gafte murben in großen Gebanben einquartirt und mit allen Beburfniffen reichlich verforgt. Der Abel fand fich gablreich ein und geigte gaftfreundlichfte Befinnungen, bie nach wenig

Tagen Gesaubte von Montezuma eintrafen, welche ein veränderte Betragen herbeischten. Sie sagten, und zwar in ziemlich unfreunblicher Reise, das Montezuma durch biesen Geerekun sehr keunrubiat werbe.

Wachem Gorte burd Drofungem von einigen Riefelen bie wober bag und bie Große ber Gefehr bertommen, ließ er mebere Sauptling ber Sindt zu fich entbieten, mebete, bog er am achfielten Wergen abzieben werte und verlange 2000 Captriager von finnen Wergen absieben werte und verlange 2000 Captriager von finnen Wergen Bungel an Schfreunblöden jegien. Machem fie abgetreten, entbot er bie mericanischen Befandlein zu fich, theilte ihnen bie Guthedung bed vertaltertifdem Anfoliage mit umb beflagt, baß ibr derr fich in solde undgebeit Bagien. Bagien fie gemötigt fepen, num als Beinbe gegen ibn aufguteten. Die Gefanden krebuerten bie Unschulb berei, fligte aber bet, baß er nun um so diemere Blache an ber heuchtenfischen Etat besolate nicht en wie de Gefehr er ihren Berichterungen Glauben, stigte aber bet, baß er nun um so schwere Blache an ber heuchtenfischen Etat besolate nehmen misse.

Cortes traf nun fur bie nachfte Racht bie forgialtigften Sicherbeitsmagfregeln. Die Solbaten flieben in ten Baffen, bie Bachtvoften wurden verboppelt — bie außerhalb ber Stadt in einem Lager verharrenben Tlastalaner erhielten Befehl, mit nachstem Sonntenauf-

gang Cholula ju fturmen.

Es fiel ber Signalichuf und augenblidlich frachten alle fpanische

Cortez ließ nun die Erassen reinigent, feste, da ber afteste Cathevonfider im Gennegl mit umgefommen war, einem neuen ein und gelatfich als ein mittere Giezer, wodurch allgemach das Arttaner wieder bergeschlit wurde und ber unterbrochene Bertebe auss Dene sich die felet. Die missellich ber in ber Albe aelegenen Saldet beeiltem fich, Gefambte an bie uniskerwindlichen wo eißen Ghatter zu senden, Goldund Schauen gut überreichen wie bier Unterwerfung ausgubieren.

und Senden gu nertengen une von Anath bie Berfideung ber Gobentempel bis auf bie vollstanige luterwerfung bes gangen Lanbes, fiellte aber vorlaufig bie Menidenopfer ab und errichtete auf bem großen Teocalli ein ungebeuer größe Areng and Stein und Lebm.

Cortig Gert war burch 6000 Itabaulaner, einige Ernspen von Gottig Gert war burch 6000 Itabaulaner, einige Ernspen von Gholmla und Herchijken verflächt umb effente alle Sedwirzigsteien, die er Weitung der Gingeborten, fliegen die Spanier unter anderern auf de daucid, soll der Gaptlatin Diego de Orden mit einem Spaniern dem Gelpfale 2017,802

Buß hoben Bulcans Bopocateper befliegen hatte, ber als ber Bobu-

Bon Ishaalo aus genofien die Soniter jum ersten Male ben entjäschnen Anfall des etzignben Tabale von Mercio mit seinen Sens, Marquingen und Sichten. Dier trof eine niese Königk ein, der acht Tage lang mit Bosten und Bussistungen in den Francepslafte Affidianalieraal jungstracht hatte, um die Gunth der Gertage ein Gertage der Ger

Corte, nahm bie Gefanden gatig auf, bemerte jedech, baß ber amsbrudfliche Befest feine Rohing bim eine Madfese nicht eber ge-flatte, als die er eine personliche Jusammentunft mit Bonteuma gebabt, Er tomme nur im friedlicher Blifdt und es sei jed ja furigens babt, Er tomme nur im friedlicher Blifdt und es sei jed ja furigens bem Gerricher ber Autefen in Leichtes, vom im bie Belfte Inflia

werben follten, fich berfelben gu entledigen.

Monteguma geigte burch bas finbifde Unerhieten eines fo ubermagigen Breifes, bag bie Gurcht fich feiner vollftanbig bemachtigt unb ibn bes freien Gebrauchs feiner geiftigen Rraft beraubt batte, Die obnebin burch feine uppige Lebenbart, ben Duft ber Schmeichelei bes unterbrudten Apele und bie entmurbigenbe Untermurfigfeit ber Unterthas nen eingeschlafert mar. Die Botter liegen ibn im Stich, Die Briefter muften feinen Rath. Dur Montegumas Bruber, Guitlabuigin, brang barauf, bie Spanier mit Gewalt von ber Sauptitabt gurndaus balten und ibrer Rabnbeit mit mannlichem Muthe entgegen gu tregen, Dagegen meinte ber Ronig von Tegenco, Cacamabin, man folle fie all Befanbte, als welche fie fich anfunbigten, freundlich empfangen, und ihm ftimmte Montegnma gagend bei. "Bas fann ba Biberftanb nuben, fagte er, mo bie Gotter fich gegen une erflart baben, melde gufere Reinbe begunftigen? 3ch bin entichloffen nicht zu flies ben, mag es fommen wie es wolle; ich bebaure nur bie Alten und Schwachen, bie Weiber und Rinber, bie gu Flucht und Bertheibigung feine Rraft haben."

Min odnete er ein eine Gesaufschaft an Gortes de, an eine Steht ere Rönig vom Egenor fand. Der fennische Arthebre von eben im Begriff, det in den See von Chalco gebaute Stadt Aljoginco zu verfaljen, wo der Sing eines lethoften Sandelbertfehre zu Waffer unzu, ald fin Gilboten dei Antlant einer felerlichen Gesaufschaft verkändeten und ihn erfluchen, fie an Nefem Orte zu erwarten. Der Kunder und ihn erfluchen, fie an Nefem Orte zu erwarten. Der Kunder und ihn auch den der Anfarf felbft in einem von wiere Wähneren

getragenen Geffel, umgeben bon einem glangenben und gabireichen Gefolge bes Abels von Merico und Tegeuco. Er nabete fich bem Corteg, ber ibm bis an bie Thur feiner Wohnung entgegen ging und fich tief berneigte. Der Ronig budte fich, berubrte ben Boben mit ber Sant und fubrte fie bann jum Munbe, trat bann mit Burbe in einen ber Gale und feste fich nieber. Er ftellte bem Fremben, nachbem er ihm gu feiner Untunft Glud gewunfcht, nochmale por, wie fdmierig ber Weg nach Mexico feb. Nach gegenfeitigem Boflichteiteaustaufch entfernte fich ber Ronig und Cortes marfchirte nun auf bem Damme fort, ber fich mehrere Stunden lang burd ben Gee jog und jum Theil fo breit mar, bag acht Reiter neben einander Raum hatten. Sier faben fie auch bie erften fcmimmenben Garten und ringe um ben Gee fcone Garten, Ortichaften und Tempel, bie bon gabllofen Denfchen belebt maren. Ditten auf bem Damme, in ber Stabt Guitlabuge, machten fie Salt; fie murben mit Lebensmitteln reichlich verforgt und ber Berr bes Ortes batte eine gebeime Unterrebung mit Cortes, worin er ihm Montegumas Thrannel und Furcht fcbilberte und ibm ben begten Weg angab.

Run fam Cortes auf bie Laubenge, welche ben Gee von Chalco von bem von Mexico trennt, und bier foll ber Bring Irflilrochitl gu Corteg gefommen und gu einem gebeimen Bunbnig mit ibm gufammengetreten febn\*). Cortes machte in ber iconen Stabt Intapalapan Rachtquartier, melde amolf- bis funfgebntaufent Gaufer jablte. Dier begrugte ibn ber Stattbalter, ein Bruber bes Ronigs, und mehrere Dberhaupter aus ber Umgegend und überreichten ihm bie ublichen Gaftgefchente. Sier faben auch bie Spanier bie erften iconen Garten, bie eine ungeheure Lanbftrede einnahmen; fie maren regelmäßig in Bierede getheilt, Die Wege mit Gitterwert eingefaßt, an welchem Schlingpffangen uppig emporrantten. Waffergraben burchichnitten bie Garten nach allen Richtungen und ein Graben jog fich nach bem großen Gee. Man fab außerbem einen großen fteinernen Bafferbehalter von 1600 Fuß Umfang, beffen Mauern fo bid maren, baß vier Berjonen neben einander geben tonnten, und ju beffen Bafferfpiegel eine Treppe binabführte. Die Banbe waren mit Bilbmert bebedt. Gier murben alle Urten Bijde gehalten. 3m Garten maren ferner große, reichgefullte Bogelbaufer. Bon bier aus faben bie Spanier bie Sauptftabt Merico im Gee bor fich bingelagert.

Mm nächsen Mongen, 8. November 1519, bereitete fich Gortge gum Cinnuarich in die große hauptstabt bes Azieteurchices, bie durch einen Damm, auf wochem gehn Mamn meben einander reiten Comten, mit der Kandyampe von Istapalapan zusammenhing umd zu befein Seiten mehrere auf Philhsen in dem Een gebaute umd wohlbe-

<sup>\*)</sup> Bergl. baruber Prescott history of Mexico B. III. Ch. 3. Nota 26.

vollferte Orticiaften gelegen waren; bagwifden faben file fcminmenbe Garten und Rahne, bie mit neuglerigen Gingeborenen bebedt maren.

Etwa eine Stunde von der Stadt trafen fie auf einen fteinernen Querwall, das gort Koloc; es war eine zwolf Guß hobe Mauer, die an den Seiten durch Thurme gebeckt, in der Witte einen mit Zinnen versebenen Aborweg batte.

Bier ericbienen mehrere bunbert Mateten-Rurften, um ben meis gen Belben Montegumas Anfunft ju verfunden und fie jum Befuch ber Sauntftabt einzulaben. Gie maren im fconften Schmud, im Brachtgemand aus feinfter Baumwolle, mit Feberhalebanbern, in Obren, Unterlippe und Dafe Gebange mit Chelfteinen und Salbringe bon Golb. Beber Gurft machte einzeln feine Begrugung. Dachbem biefe eine Stunte mabrenbe Ceremonie vorüber mar, famen bie Spanier auf Die por bem eigentlichen Stadtthore gelegene Bolgbrude, von wo aus fie bas glangente Gefolge bes Montegnma bie große, bie gange Stabt burchichneibenbe Strafe berauftommen faben. Die Staatebeamten mit golbenen Staben in ben Banben fdritten voraus, bann folgte eine Ungahl Gbelleute, uber benen ber Ronig in feinem golbichimmernben Tragfeffel unter einem Thronhimmel von Febern, Ebelfteinen und Gilber baber fcmebte. Langfam nabete ber felerliche Bug, bielt an und Monteguma flieg berab. Er ftuste fich auf bie Ronige von Tercuco und Intavalguan. Die Coelleute machten mit niebergefchlagenen Augen und gebudter Stellung eine Baffe, anbere breiteten baumwollene Deden unter bie Buge bes Berrichers.

 bie Könige von Ergence und Jhausalavan abschennb zuricht. Dazuge keichaf Bonteugun feinem Burder, bie Spanler in die Stadt zu geleiten, und fehre bann nun. Gortez solgte mit Lingenbem Spiel und litzendem Abnen nach dem städlichen Theile der Etabt. Die Spanler gagen durch eine städlen Ertzig, welche durch die Jahler des Abckl gestübet wurde, auf deren flachen Oderen Blummgaften prangten. der und de kamen sie bei großen Wartpflägen oder den Tempelysramiken vorbei. Ging gabllofe Belffmaffe flaunte die in glängenber auch gebracht der Abner, mit den lichten Geschleren, auf den hoben Betren an. Die Täskalaner und das Gepäck, etwa 7000 Wann, soldten der Spanleren und beracht den Warten werden den den bestehen der Verlängen.

In ber Mitte ber Stabt auf einem großen Blate, mo ber coloffale Tempel bes Buinilopodili fant, machten bie Golbaten Salt und ber Balaft von Montegumas Bater Arayacati mar fur ihre Aufnabme bestimmt. Monteguma erwartete feine Gafte im hofe und bier überreichte er bem Cortes ein prachtvolles Baleband von Golb, an welchem ale Bergierung acht in Golb gearbeitete Rrebfe angebracht waren, mit ben Borten: "Diefer Balaft gehort Dir und Deis nen Bribern. Rubet aus nach euern Befchberben, benn ihr beburft beffen febr, und nach furger Beit werbe ich euch wieber befuchen." Er entfernte fich und Cortes untersuchte gunachft feine Bobnung. Ce mar ein weitbingelagertes Gebaube von einem Stodwerfe, bie Bemacher maren geraumig fur ein bequemes Unterfommen feines gangen Beered. Die befiten Bimmer maren mit bunten, baumwollenen Sapeten, bie Bugboben mit Binfenmatten bebedt. Dan fant viele niebrige, aus bolg gierlich gefchnitte Geffel und in ben meiften Bimmern Betten aus biden Balmmatten und Deden, ober auch Bettbimmel aus Baumwollenftoff. Das gange Gebaube umichlon eine bide, bon Thurmen unterbrochene Steinmauer. Corteg ftellte fein Befchus zwedmäßig auf und ordnete bie Bachtpoften, bann nahm man eine reichliche Dablgeit.

Daraif machte Monieguma, nur von venigen Geelleuten begleich, einen Befach und de begann puissen fin und Corte eine Untererbung, woele Donna Marina als Dolumeisferein biente. Der Kongli freigte feschners and dem Grieden, wiede der Gotte berodgni in sein zu Genach auf von der Gerte berodgnich in den geneien, einen ge gogen Derrichert konft zu ihren Michael wer Wunfig ausgenen, einen ge gogen Derricher fennen mit seinen und ihm den Gerfichtigung und gereich geben der Gerficht und bieren Brieffen der Gerficht und bieren Braine eine Bestehn geleich der Gerficht und bieren Brainen Gebefand um fiederen Gerte wollte im hocher tradennen Medenharten seine Danftsarfeit ausbrücken, dere Wonstehn unterkrach ihn um hirrate "Aufterer General und bir eine Geschleten, der gange hof fann eine Das Peranikgan bezugen, meldes is die fere were alleichte unter in die fere Geschleten generalen der die fere ver alleichte fin in beier Weltsen generalen gelich in ber der die fere ver alleichte Anschaft in biefer Weltsen generalen der

Sat es bisber gefchienen, ale munichte ich mich au miberfenen, fo ift es bloe gefcheben, um meinen Unterthanen ju willfabren. Guer Ruf bat bie Begenftanbe vergrößert und bie Bemutber beunrubigt. hieß, ihr maret unfterbliche Gotter, ihr rittet auf milben Thieren von ungebeurer Groge und Buth, bag bie Erbe bon eurem Donner ergittere. Ginige ergablten, ihr maret Ungeheuer, welche bie Gee andgeworfen, ibr battet euer Baterland aus unerfattlichem Durfte nach Bolb verlaffen, fuchtet nichts ale euer Bergnugen und maret fo gefrafia, baf ibr mebr zu euch nabmet ale gebn von ben Unfrigen. Diefe Brrthumer find nun alle verschwunden, ba meine Unterthanen euch genquer tennen lernten. Bir wiffen nun, bag ibr fterbliche Menichen fent, fo aut wie wir, obgleich von anberer garbe und mit einem Bart verfeben; wir haben nun gefeben, bag jene beruchtigten milben Thtere blos ftarfere Biriche finb, ale bie unfrigen, und baff euer vorgeblicher Donner und Blit nur eine funftiichere Art von Schiefrobren ift, beren Rugeln mit mehr Bemalt fortgetrieben merben und mehr Schaben thun ale bie unferen. In Unfebung eurer perfonlichen Gigenschaften wiffen wir aus ben Rachrichten berer, welche mit euch in Berbinbung aeftanben, baß ibr gut und großmutbig febb. gelaffen Bibermartigfeiten ertraget, feinen Sang gur Barte babt, aufer gegen biefenigen, welche euch burch feinbfeliges Betragen gum Born reigen, und bag ibr eure Baffen blos gur Bertheibigung eurer Berfon gebraucht. Ich zweifle nicht, bag ihr auf gleiche Beife bie falfchen Begriffe, welche euch meine Bafallen ober Feinbe aus Schmeis. chelei beigebracht haben, entweber bereits abgelegt habt ober balb ablegen werbet. Manche haben euch vielleicht gefagt, bag ich ein Bott bin, ber nach Belieben bie Geftalt eines Lowen, Tigere ober anberen Thieres annimmt. Aber ibr febt, baft ich Aleifch und Rnochen babe wie anbere Sterbliche, ob ich gleich ebler von Geburt und machtiger burch meinen boben Rang bin. Die Chimpoallaner, welche mir un= ter eurem Schute ben Beborfam aufgefunbigt, eine Emporung, bie ibnen nicht ungeftraft beigeben foll, haben euch vielleicht gefagt, bie Mauern und Dacher meiner Balafte maren von Golb, aber eure Mugen baben euch jest wohl eines anberen belebrt. Das ift einer von meinen Balaften und ihr febet Mauern von Stein und Ralt und Dader von Golg baran. 3ch leugne nicht, baf ich grofe Reiche. thumer befige, aber meine Unterthanen vergroßern fie gu febr. Einige berfelben werben gegen euch große Rlagen über meine Thrannei unb Graufamteit geführt baben, aber fie belegen gefehmaßige Ausubung ber bochften Gewalt mit bem Ramen ber Thrannei und beigen Graufamfeit, mas nur nothwendige Strenge ber Berechtigfeit ift.

Bir wollen also alle falichen Borftellungen, bie uns beiben burch ungerechte Borbitegelungen gemacht worben funt, bei Geite feben und ich nehme bie von eurem Abnig geschiedte Gesanbtschaft an. Ich versehre feine Freundichaft und unterwerfe ibm mein gange Beich, well

wir au bem am Simmel beobachteten Zeichen und auf bem, med wir an euch bemerten, folicise, nob ber Britaum gefommen, wo die Beifsgaungen unferer Berfahren im Erfullung gehen sollen, best nahmlich aus Often gewisse am Altheung und Sitten von und verschieben Minner fommen und berren biefe gangen Lande werbe nickten. Dem wir sind uicht die ursprünglichen Bewohner beifed kandes, Es ih noch micht on unmklich lange, das unter Bertellen aus ben nörflichen Gegenden Berther lanen um mir jahen biefe auf den nörflichen Gegenden Berther lanen um mir haben biefe seinen Befertschen, regiert." Am Altend feiten bie Bannter En Anturg burd fine allgameine Selbe, noch es der der in alle unter die den die Angele eine Englich er Anturg burd fine allgameine Selbe, noch ein Gesten mit Unichen erfüllte, da es sie m die Ausbrücke ührer Bulane erin ern nurst.

Am nachften Morgen bat Cortes um bie Ehre, feinem toniglichen Wirthe aufwarten zu burfen, bie auch alsbald bewilligt wurbe. Er legte feine reichste Rleibung an und nahm Alvarabo, Sanboval,

Belasquez, Orbag und funf Gemeine mit fic.

Die Königdeurg bestand aus einer Wasse großer Salten aus vollen vollensischen Auf gemachert um mit sich aus wohrstechneten Solg geschnigten Desem. Die Salten waren ungebener weit, aber niedenig der beim Burner Rogen intering, über dem Eingange sah man aus beissem Marmer Wenterung Wahren, einem Allete, der eine Bambertade in dem Aratlen trägt. In dem Solfen platen, einem Allete, der eine Geningertannen. Die Spischen der Gemacher waren mit zeitlig geschotenen Matten, die Machen mit schongefrieben. Bammoldeniger, fanstlichen Gebertause werden ber Willen werden ber Willen werden der Beiten wie aber Ihre bekangen um Buchtzau buttet aus hablerichen Beden. Gine Wange Gebelleute wandellen des Wintes Montegumas arechtet auf und de be.

Gorez murbe necht feinem Bogleitern und Donne Marina unter bem geodbnilden Geremoield ju bem Reing geführt, ber von meinigen Sterebüngtern umgeben war. Gerteg trat bieffmal als Belechter und Sehret ber Glauchenstägte ber romifchalbollichen Riche auf, jerad ben ber erfichalfung ber Welt, bem einer Menischenpare, bem Barableie, von ber Belohmung ber Gerechten und ben endigen betraften ber Gerbammten. Damn erfülter et ibm bie Gereinde und bad Diefpopfer. Er fiellte ihm vor, baß der Dienit ber Gebreich wir der Bereichen ber Gerein bei Bereich den und bag bie Spanier gefommen fegen, um feine Geefe und bie Geriem Solfes aus ben endigen Grammen ter beit zu ertelffen und bas Beichen ber meinfollichen Erfolfen Aren, ju mich er Dienit ber Gebiert in den feine Bolfes aus ben endigen Grammen ter beibt zu erretten. Er braug in ihn ben Dienit ber Gebiert zu verlaffen und bas Beichen ber menfollichen Erfolfen ab Retrag in ihn ben Dienit ber Gebiert zu verlaffen und bas Beichen ber menfollichen Erfolfung, das Aren, ju umfaffen.

Monteguma, ber Bogling und Eingeweihte ber Briefter, erwiberte gang gelaffen: "Bas bie Erschaffung ber Belt anbetrifft, so begen wir biefelbe Meinung, als die ift, welche ihr von euern Borfabren übertommen babet: im Beuna auf die übrigen Huncte babe ich burch

meine Befanbten bereits Dadricht erhalten. 3ch babe gar feinen Bweifel uber bie Gute bes Gottes, ben ihr anbetet, aber, wenn er ben Spaniern gunftig ift, fo find unfere Gotter es auch gegen Merico, wie und bie Erfahrung feit mehreren Jahrhunderten lehrt. Erfpart euch alfo bie Diube mich jur Berlaffung ibres Dienftes gu uberreben. Bas unfere Opfer anbelangt, febe ich nicht ein, wie man und -Bormurfe machen will. Bir opfern bem Gotte nur folde Menichen. welche entweber megen ihrer eigenen Berbrechen ober megen ihres ungludlichen Schidfale im Rriege jum Tobe bestimmt find und es ift bei weitem nicht fo graflich, bag wir bas Bleifch berfelben effen, ale wenn ihr Bleifch und Blut eures Gottes feibft ju euch nehmet."

Inbeffen erhielt bod Cortes bie Berficherung, bag nie wieber Menfchenflelich auf bie fonigliche Tafel fommen folle und Corteg felbft perfichert, bag er und feine Ritter von bem Unftanb und ber Soflichfeit bes mexicanifchen Ronigs mit mabrer Achtung erfullt worben feben. Er erbat fich bie Erlaubnif ble Sauptitabt und beren Derfmurbig. feiten in Augenichein nehmen ju burfen, bie ibm auch gern gemabrt murbe. Sie ftaunten uber bie Große ber Bebaube, bie Angabl ber Saufer und namentlich uber ben lebenbigen Berfebr, ber auf bem grofen Darftplage fich entfaltete, und uber bie Regelmäßigfeit, bie babei beobachtet murte.

Als bie Spanier ben großen Tempel binauffliegen, trafen fie ben Ronig bafelbit, melder burch feine Begenwart febe mogliche Bemaltthatigfelt gegen bie Gotter abmenben wollte. Bon biefer Sobe uberblidte er bie gange Ctabt. Ale nun Cortes mit Genehmigung bes Ronias in bas Innere bes Tempele eintrat, brach er in bie Borte aus: "3d munbere mich, bag ein fo reider Ronig biefe icheuslichen Figuren bes Teufels ale Gotter anbeten fann." Monteguma ermiberte: "Satte ich glauben fonnen, bag ibr fo unebrerbietig von ben Gottern reben murbet, fo batte ich euerem Berlangen nicht gewillfabrtet." Cortes bat um Bergeibung und Monteguma fagte ibm beim Abfcbieb: "Gebe bin in Frieden; ich bleibe, um ben Born ber Gotter, ben ihr burch eure Lafterung rege gemacht, ju befanftigen."

Tropbem gab Monteguma nicht blog ben Spaniern Erlaubnig, in ihrem Quartiere eine Capelle ju banen, fonbern er ftellte ihnen auch Arbeiter bagu und lieferte ben Bauftoff. Sier las Dimebo taalich Deffe, mabrent bie Mexicaner rubig bei ihrem Dienfte verharrten, obicon fie fich in Darbringung von Menichenblut magigten.

Seche Tage nach feinem Gingug fubrte nun Cortez ein Bag- ftud aus, welches eben fo rudfictolos ale fun von feiner Geite bie Reighelt feines Begnere recht offen und raich ju Tage brachte, Cortea mit einer Sand voll Leute mitten in einer ungablbaren, bem Bil-Ien eines Gingigen, ale Salbgott verebrten Mongrcben ergebenen und tapferen Ration mußte aus Erfahrung, bag biefer gurft nur burch Umftanbe genothigt, ibn bei fich aufgenommen, nachbem er vergebens Sinterlift und offene Bewalt ibm entgegengeftellt batte. Er mußte ferner, bag ber Statthalter von Cuba neibifch auf feine rafden Grfolge mar, und fannte noch gar nicht ben Ginbrud, ben beffen Berichte auf feinen Ronig gemacht batten, ber ubrigens ja viel zu weit entfernt mar, um ibn aus augenblidlichen Bebrangniffen gu reigen. Demnachft batte er feinen Stattbalter in Bera Grug bereits verloren. Durch feine tlastalanifden Bunbesgenoffen batte er vernommen, bag fich gwar bas gemeine Bolf an ben Luftbarfeiten ergobe, welche Monteguma megen ber Unfunft ber Spanier angeorbnet, bag aber ber Abel ihren Berbacht errege. Corteg bielt baber mit feinen Sauptleuten einen Rath und befcblog ju eiquer Cicherheit fich ber Berfon bes Ronige Monteguma gu bemachtigen.

Monteguma batte feit ber Aufunft ber Spanier in feiner Sauptftabt fein Betragen gegen biefelben nicht geanbert und fich nur milb und freundlich bewiesen. Er gogerte baber feinen Augenblict eingumilligen, ale Cortes ibn um eine Mubieng bitten ließ, nachbem bereits funf Dificiere und funf und zwanzig Golbaten fich wie burch Bufall in feinem Balafte eingefunden batten. Den Cortes und Maring empfing er mit feiner gewohnlichen Freundlichfeit, befahl ihnen fich nies bergulaffen, beichentte fie abermale reichlich mit Golbichmud und bot außerbem bem Gelbberrn noch eine feiner Tochter an, Die biefer nach wieberholter Weigerung ale Befellichafterin annehmen mußte. Chenio gab er ben ubrigen Officieren einige Tochter vornehmer Mexicaner aus feinem Gerail.

Rach lauger fortgefettem freundichaftlichen Befprach aina Corfes auf Die eigentliche Urfache feines Bejuches uber und melbete bem Romig in gemlich ernftbaftem Tone, wie ber mericanische Stattbalter feine Bunbeogenoffen, bie Totonaten, mit Rrieg überzogen und feinen Leutnant Cocalante von Bera Crus nebit feche Colbaten ericblagen. wie ferner bie Befangenen Monteguma ale ben Anftifter Diefer Reinb. feligfeiten genannt batten. "3ch bin weit entferut," fugte er bei, "einen fo großen Monarchen einer folden Treulofigfeit fur fabig gu halten, ber mich in feiner Refibeng mit Gute überhauft, mabrent er in einer entfernten Broving mich ale Beind verfolgt."

Der Ronig entgegnete rubig: "3ch zweifle nicht baran, baf bie

Mascalaner, meine geschworenen Reinbe, es fint, bie mir bie Coulb bes Rrieges ju Daubtlan aufburben; ich verfichere aber beilig, bag ich feinen Untbeil barau babe; Quaubpopola bat ibn obne meinen Befehl und fogar wiber meine Reigung unternommen : um euch aber von ber Babrheit biefer Behauptung ju uberfuhren, will ich ibn fogleich nach bofe fommen laffen und an euch ausliefern." Er rief zwei hofbeamte, nahm von feinem Urme einen Greiftein, ber als Siegel und ale Beichen feiner Befehle biente, und fertigte fie nach ber Broving mit bem Befehle ab, ben Statthalter, wenn er fich etwa wiberfebe, mit Bewalt berbeigubolen, gab ihnen auch Bollmacht, fur biefen 3med Truppen angumerben. Dann fprach er gu Corteg: "Bas fann ich mehr thun, um Dich von ber Mufrichtiafeit meiner Befinnungen gu überzeugen?" Corteg ermiberte, bag er gwar nicht im minbeften baran gweiffe, bag er aber boch einen noch ftarkeren Beweis bes foniglichen Boblwollens munichenswerth finbe; es fcheine ibm namlich nichts geeigneter bagu, ale bag fich ber Ronig gefallen laffe, bis gur Unfunft ber ichulbigen Berfonen bei und mit ben Gvaniern ju leben. Das werbe fur ben fpanifchen Monarchen eine binlangliche Genugthuung febn, bes Ronige Betragen rechtfertigen unb er felbft merte bie Ehre haben, unter bem Eduge bes Lanbesberrn in voller Gicherheit ju leben.

Trop ber überaus verbinblichen Worte bes Generals burchichaute ber Ronig fofort bie mabre Meinung bes Untrage und gerieth in Beffurung und Bermirrung und fbrach endlich: "bat man mobl je ein Beifpiel erlebt, bag fich ein Ronig fo gebulbig ine Gefangnig fubren laffe? und wenn ich auch geneigt mare, mich fo weit berabgulaffen, wurden nicht alle meine Untergebenen fogleich bie Waffen ergreifen, um mich in Freibeit zu feben? 3ch bin nicht ein Dann, ber fich verfteden ober in bie Beburge flieben fann; ohne eine folche Miebertrachtigfeit gu begeben, bin ich jest bier und bereit euch Genugthuung ju verichaffen."

Corteg fprach ihm immer wiber febr gemäßigt zu und ftellte ibm por, bag er ja mit feinen Spaniern einen toniglichen Balaft bemobne, bag feinen Unterthanen ein berartiger Wohnungewechfel nichts befrembenbes haben tonnte, bag aber, im Fall bie Dericaner etwas gegen biefen Umjug unternehmen wollten, bie Granier Duth genug befagen, Gewalt mit Bewalt zu vertreiben. Endlich verfprach er bem Ronia, bag bie Spanier ibn eben fo febr fcaben und ebren murben, wie er von feinen Unterthanen gewohnt feb.

Der Ronig blieb jeboch eben fo fanbhaft bei feiner Beigerung ale Cortes bartnadig auf feinem fcmachvollen Begebren, bie eublich einer ber Officiere jabgornig lobbrach und bemerfte, bag jest feine Beit zu langer Berbandlung und bag es am begten fen, ben Ronia entweber nut Gewalt abgufubren ober ibn fofort nieberguftogen.

Montezuma erichraf uber biefen unehrerbietigen Musbruch bes Babgorne und manbte fich an Marina gang fleinlaut mit ber Frage; mas ber mutbenbe Frembling gefagt habe. Gie ermiberte mit fanfter Stimme: "berr, ich muniche ale Unterthanin euer Glud. Bertraute biefer Danner weiß ich ibre Gebeimniffe und fenne ibr Befen. Gebt ihr ihrem Berlangen Gebor, fo werben fie euch mit aller ber foniglichen Burbe gufommenben Chrfurcht begegnen; bebarrt ibr aber auf ber Beigerung, fo fcwebt euer Leben in Gefahr."

Die gornfuntelnben Mugen bes Dificiere und bie Musbeutung ber Borte beffelben bestimmten endlich ben ungludlichen Ronig und er fprach: "3ch will mich euch anvertrauen; laffet uns geben, weil bie Gotter es alfo baben wollen."

Diefe Borte entichieben bas Gefchid bes größten Reiches in Muabuat: fle bezeichnen bas Enbe feiner Gelbftftanbigfeit, ja feiner Beidichte.

Monteguma befahl, bağ man feinen Tragfeffel bringe; er verließ mit ben Spaniern feine Ronigeburg, in welche er nie wieber que rudfehrte. Beim Abicbieb erflarte er feinen Gofleuten, bag er, nachbem er bie Gotter ju Rathe gezogen, mit ben Spaniern aus freiem Billen gebe, um einige Tage bei ihnen zugubringen, und befahl, bag man bieg in ber gangen Stadt befannt machen folle. Er befannte baburd, bag er fich ale überwunden anertenne, obicon er fich mit allem feinen boblen Brunt, momit er ftete bffentlich ericbien, umgeben batte. Die Spanier maren bicht bei ibm, um, wie fie verficherten, ibm ibre Gbrfurcht angubeuten.

Der Bug feste fich in Bewegung; qugenblidlich mar bie gange Stadt in Mllarm, Das Bolf ftromte gu bellen Saufen berbei, einige vergoffen Thranen, andere marfen fich in ber Bergweiffung ju Boben. Monteguma aber mar nicht ber Mann ber bem Bolfe gugerufen batte: "Rettet bie Dajeftar, in melder man Guch befdinpft, inbem man glaubt, 36r werbet bieg erbulben!" und bann burchbobrt von ben Rugeln und Dolden feiner Benter gufammengefturgt mare \*); er richtete vielmehr Worte milben Troftes an bie Menge, verficherte, bag er gang aus eigener Billfur gebe, bag er mit feinen Freunden leben wolle; er befahl ben Beamten, ben Bobel von ben Gaffen an jagen und bebrobte bie Biberfpanftigen mit bem Tobe. Und bas Bolf verlief fich im Befuble tieffter Erniebrigung und ber Ueberlegenheit ber fubnen Fremblinge.

Bei ber Anknnft im fpanifden Quartier liebtofte Montenung feine Gafte, fuchte fich bor allen Dingen bie bequemften Raume und ließ fie von feinen Dienern feinem Stanbe gemag mit fconen Tapeten von Bauumpolle und Rebern bebangen und mit bem beften Gerath aus ben foniglichen Gemachern verfeben und fonnte bem nicht mehren, bag Corter bie Gingange zu biefen Bimmern mit feinen Gpa-

<sup>\*) 3</sup>ch muß mich bei ber Darftellung biefer mabrhaft betrubenben Gra eigniffe gegen ben Borwurf lieblofer und ungerechter barte vermahren. Dons teguma war ein gurft in ben Jahren bee fraftigften Mannesaitere, im Bes fibe unermeglich r Echibe, ibm ftant ein großes friegegeubtes und blind ges horchenbes beer, ein ihn ale Gotterfohn verehrenbes gahlreiches Bolt gu Ges bote, fo wie eine mit Borrathen aller Art verfebene, naturlich und funftlich befeftigte Ctabt. 3hn brudte nicht bie Laft ber Jahre, fein Land war nicht burch verheerenbe Rriege ausgesogen, bie Erfahrung hatte ihn beiehrt, bag feine Begner fterbliche Denichen fenen; aber fein Geift mar burch eine uppige Lebensart empfänglich fur bie Stimme bes Aberglaubens und ber Schmeichelei gemacht; er fuchte fur bie Dahnung ber Ehre Befriedigung in bloft außerildem, leeren Brunt und feine Billenefraft mar gebrochen.

niern befeste. Cortes ertheilte nun ftrengen Befehl, bag Jebermann bie ber boben Burbe feines foniglichen Gaftes foulbige Chrfurcht beobachten folle. Er erlaubte ferner, bag Monteguma feinen Bafallen Aubieng gebe, ihre Forberungen anbore, Die Ungelegenheiten bes Reis des fich portragen laffe und feine Enticheibung nach Belieben eins richte. Geine Diener marteten ibm mit berfelben Untermurfiafeit wie fruber auf. Bei Tifche erichienen jebesmal vier Diener, er toftete von jebem Bericht und vertheilte, mas er nicht felbft behielt, an bie Spanier und feine eignen Gelleute. Er theilte auch ferner prachtvolle Befchente an feine Gafte and und war überaus milb gegen fe. Ginen Golbaten, ber fich eine grobe Untwort gegen ben Ronig erlaubte, ließ Cortes tuchtig abprügeln und murbe ibn haben auffnupfen laffen, wenn ber Ronig nicht fur fein Leben gebeten batte. Corteg felbft beobachtete gegen Monteguma bie Stifette auf bas Genauefte und gab fich alle Dtube, feinem erhabenen Birthe bie Beit angenehm verftreichen ju laffen. Er ftellte Baffenubungen mit feinen Golbaten an ober ließ allerlei Griele auffubren. Der Ronig mar oft fo andbig, mit Corteg und ben Graniern Botoque gut frielen und zeigte bei biefer Belegenheit feine einle Freigebigfeit in bochftem Grabe. Er verfor einmal nach Tifche menigftens 160 Ungen Golbes. 218 ein Golbat Golb aus bem Cchape von Montegumas Bater geftobien und Cortes bief bem Ronige melbete und ibm bie Beftrafung beffelben anbot, ermiderte er: "Wenn fie nur bie Gotterbilber in Rube laffen und Milles mas ju bem Dienfte berfelben gebort, fo mogen fie Golbes nehmen, fo viel fle nur wollen." Die Spanier machten auch Bebrauch von biefer Erlaubnig und holten fich fogleich uber taufent icone Baumwollenfleiber aus bem Chabe und ale Cortes bieg nicht geftatten wollte, brang Monteguma in ibn, ben Leuten bie Cachen boch ta an laffen. Monteguma bot barauf bem Corteg noch eine zweite pon feinen Cochtern an und batte nichts bamiber, baf fie im fatboli= fchen Glauben unterrichtet und an ben Felbzeugmeifter Chriftoph Dlib verbeirathet murbe.

Gorteg hatte nun bie Uteferzequan, daß Monteguma nichts gegen ibn anternehmen werbe um gefantet ihm doch ern ach einigen Tagen nab bem Palaft zu geben. Der entmutigite König machte von bieer Allt Feriebt auch alsbal berberand, or befunde ib erhiebt, am in leine Luftaferten, nach bem Ser um Wafferedagt zu anagen, ober in dem Wahf Chopulterft; aber fiels beseichte im eine farte Schaar feiner spanischen Gehler, is in dem Balb folgten ihr unt 2000 Ilaskalanter ausger einem spleiteiden Gesplen ernicansscher Exellente. Mif dem Ser bewachten ibn ein Baar Brigantinen, die Gerteut wenige Tage and feiner Mutunt in Werten datte daren fallen.

Etwa vierzehn Toge nach ber Befangennehmung bes Konigs famen bie Abgefandten, bie er nach Naubilau geschieft, mit bem Quauhpopoca, beffen Cohn und funfzehn Ebellenten gurud, bie alle an bem Tobe be Gkalante Antiell batten. Er feggd fich in feinem Tagfiefil vor ben Aglaft um trat hann mit einem greitigen Gerband bebeckt vor seinen Herrn, ber ihm mit Werachtung, jurief; "Du höhl sehr gefricht, baß Du, imm Ermenling, bei ich als Brunde an meinem ber aufgenommen, feinbefilg behandelt baft. Du fonnteft bie Frecheit nicht böher treiben, als mich für ben Urieber Liefe Verbrechen Sauszugeben. Deshalb sollt ihr als Verräther gegen euern König bestraft werben.

Quanhpopoea fuchte fich ju entichulbigen, ber Rouig aber ließ ibn, taub gegen feine Borte, bem Cortes übergeben mit ber Bemerkung, er moge nach geboriger Untersuchung bie Berren nach Gutbunfen abitrafen. Sie befannten fich fofort ju ber That, anfange ohne ihren Ronig ale Mitwiffer gu begeichnen, ale aber Cortez mit ber Tortur brobte, erflarten fie, Miles fen auf Montegumas Befehl geicheben. erflarte, bag er ibr Beftanbnig nicht glaute, und verurtbeilte fie als Sochverrather gegen ihren eignen Ronig lebenbig bor bem Balafte beffelben verbranut zu merben. Run aber begab fich Cortes zu Monteguma, melbete ibm bie Musfage ber Bernrtheilten und fagte, bag auch er bas Leben vermirft babe, welches er ibm jeboch in Betracht feiner anberweit bewiesenen wohlwollenben Gefinnung ichenten wolle, obicon er ihm einen Theil ber Strafe burchaus nicht erfparen toune. Cortes ließ Retten bringen und befahl fle bem Rouig anzulegen und ging binaus. Monteguma wehrte fich nicht; wie vernichtet lieg er bie Colbaten gemabren; feine anmefenben ganboleute aber brachen in Ibranen aus, marfen fich ibm ju Fugen und halfen bie Laft ber Retten tragen und fuchten einen Berband von Baumwolle barunter angubringen.

Machtem Corte, ben Quantpoporco und beifen Cobn und Begefeiter hatte verdvennen laffen, tohrt er zu bem gedemachtigten Koing jurid, woarf fich vor ibm nieber, nabm eigenschnieg bei Seifen von feinen Sügen und Monteguma brach in bie lebhgiefte Freund vantigen ma, ja er solg pie Erfalwish in ieinen vorigen Macht zu geben aus und verschapet, bag er feine spanischen Freunde nicht wieber verlaffen würde.

Womenums batte bie Stimmung vernommen, die in gan; Meiscoberrichte. Gaemachin von Tzguco, fielt Neffi, war entright, von bat feigherigse Benefium feines Deinis und befeldigs die Sponierie mit Gernale angargetien. Er rühlte fig in größer demitdetei, die Gorteg brachte ken Wonteyuma kolin, daß er dem Gaemaglin im Speitim Angals aufgeben und waß Werte in fichern Genabrigam (dagifim ließ, auch ben König von Tacopan, wei feiner Genabrigam Graber und Beffen in Desprigfter von Werte und noch mehrer ambere angefehren Gelefleute in daß hyanifehr Luartier berief, wo fie fo gut wir gefangen waren. Im Gaemaglin Stille wurde Gincingiagin gum Roulg won Tezenco ernannt und als folder auch vom Bolfe bafelbft freudig anerkannt.

Endlich berlangte noch Corteg, bag Monteguma bffentlich und feierlich ben Ronig Rarl V. von Spanien ale feinen Dberberen anerfennen und ihm jum Beiden feiner Unterwurfigfeit einiges Golb überfenben moge. Monteguma bestimmte bagn ben Schat feines Batere Arajacati, ber uber eine halbe Million Ducaten werth mar, berfammelte bann bie Großbeamten bes Reiches und iprach in einer fangen Rere und in Begemvart ber Spanier ju ben Berfammelten. Er berficberte fie feiner Liebe, machte fie aber auch auf bie alten Gagen aufmertfam, ber ju Folge bas große Wefen, welches ehebem bas Lanb beberrichte, bei feinem Scheiben erflart hatte, es werbe in fpater Beit wieberfebren und feine Berrichaft erneuern. Dieje Beit feb gefommen. Die weißen Manner feben bon ber Geite gefommen, wo bie Conne aufgeht, jenfeits bes Weltmeeres, nach welchem bie große Gottheit fich gurudgezogen habe. Gie fegen von ihrem Gebieter abgefantt, um feine ebemaligen Unterthanen aufe Reue jum Geborfam aufzuforbern. Er fur feine Berfon fen bereit bagu und er hoffe ein Gleiches bon feinen Untertbanen und forbere fie auf, mit ibm ben Gib ber Gulbigung fur ben Ronig ber Spanier gu leiften.

Er fchlog mit Ehranen und von Ruhrung erftidter Stimme und bie Saupilinge verficherten ihm abermals ihre Ergebenheit und leifte-

ten mit aller Feierlichfeit ben Bulbigungeeib.

Best faben bie Patrioten von Merico erft öffenfar ein, wobin es mit feren Sonige gefommen und wie weit bie Alleie ber tubenen Fremblinge reichten. Die Briefter erfannten, baß ihr Anfehn in Gefalte jes; bed Beijehr von Champoulfa, Itabetala, Cholia und bie Greichtung eines spanischen Tengelbe in Werke beite fie in ben Spaniern erftarte Seinke erfemmen lasses bie Gefangsmechmung ber Kolige von Merico mit Wordputaan fo wie ber auberne benachserten Unterfonigemusse sie mit Burcht erfüllen. Die Astern faben ein, bei fier Meisen, wie erfanfen fichte faben ein, bei fier Meisen, wie erfanfen fichte faben ein, bei fier Meisen, wie erfanfen fichten faben ein, bei geschen finde fer den der bei Beite fieche. Das gange Bolf war in bumpfer Geben und bei der Beite fieche. Das gange Bolf war in bumpfer Geben mit bei der Beite fieche.

Maine Geluftlinge Wontzumas suchen ihm bie Stimmung ber Aation tegeristig zu machen, sie suchen leinen Munt ju weden; bie Briefer broteten, baf die Gbiter ben Kelbern ben Begen engieben würben und entlich Teachte man ben Abig bassin, baß er ben sich einem Gass an tie Areite mahne, ber sich auch gang tereinvliftig eigte, nur musse abreite in gestellt bei der den der gestellt geigte, nur musse abreite den Greite den Gerte to ab ie Cache in bie Ednac.

Ach Tage nacher erneuerte Monteguma seine Aufforberung gur Abreise und melbete gugleich, baß im Safen von Chalchieucean achteben Schiffe gelandet, welche ben seinigen gang ahnlich waren, und er legte ihm bie malerischen Berichte vor, welche die agtefichen Berichte vor, welche die agtefichen Berichte vor, welche die agtefichen Berichte vor, welche die agtefichen

ten davon eingefindet. Aus einem Beige feines Statifalters gu Bere-Grug, Gougstig be Sandvoad, erfah er, daß der Gouverneut von Enka, Diego Beladanie, eine Klotte von elle Schiffen und fieben Brügantinen mit acht und fünfigi Beltern, 200 Infanteriften, 500 Matroj und zuhoff, Annonen necht großen anderendetin Krigskebarf innte Unifderung des Banfilo Narvacz wieder Gortez als Bekeilen und Sochverrächter an einem Monarkom anderendet dass

Cortez Enifchig wer bald gefaßt. Er ließ 140 Mann unter Alwarde in Weirie zurich, ain mit 4000 Mann Idetalannern nach Champoalla, überfiel in ber Nacht auf ben 27. Mai 1520 ben Narvort, ber im Tempel von Chimpoalla fchief, machte ihm zum Gefangenen und von unn Gert von 18 Schiffen, 2000 Mann fpanischen Sobaten und figt 100 Fierben. Gen wollte er hochfliegende Cinduffe auflifferen, 68 ilnglicksbetern aus ber Saupflicht eintrafen.

Ge sollte naultig am 13. Wal im großen Empel bad Opferer febr de Buildspochtig spierter werben und ber Tebel bet bem Mitarade, ben König baran Theil nehmen zu laffen. Mitatade, ben König baran Theil nehmen zu laffen. Mitada fis nu nun ader bie Geblieten ihrem König bis Greibe machen
wollten, Authörl an bem Gelfe zu nehmen, jo wollten fie wenigsten
bie üblichen Talm im Doffe de Spaniferen Daruteire auffahren.
Mita-abn willigte ein, aber — wie eben bie Jampenen erhigt worzen und
ze ermiden begannen, life er bei Sowe folleffen um bei Golbaren über
bie fochage innter verselchen antiehen. Die Urtade beier unwährigen
Stunkab unter berießen antiehen. Die Urtade beier unwährigen
Stunkab unter berießen antiehen. Die Urtade beier unwährigen
Magniff auf die Spanier als Masfe biere, ein Gericht, das veltreibe
von ben Talschauern aufsgangen war nub undech ninkefinels
wie der eckeften Attelten bad Erben folgten. Die Spanier nahmen
ben Zeicher ben Schmut a.

Die Nadricht von biefer Gewaltiftat verbreitet fich ichnell in er Elabet und brachte eine ungeberne Aufgraum Gervore. Ginige metrianische Saufen warfen fich foglich fürmend auf das Quarten vorfen fich foglich fürmend auf das Quarten ber Spanier und mit folder Bunch joh fur des Glubrechnel der Racht lehtere ertitete. Am folgenden Worgen begann der Sturm aufs Pene mit folder Ortfiglieft, daß alle Stanier ben Tod gluben hogen wirden werten unfer Wontgelien fahr angefeinden in Berfon gefraft date. Die Agtefen wichen ehrfrachtsoll gurtid, verbraumten aber bie Briganitien, werde Gortet, auf ben der batt, umb beschlichen bie Spanier ausgubungern und umgegen beshalb ihr Quartier mit einem tiffen Graben.

So finnten bie Sachen, als Gortez am 24. Juni 1520 mit 196 Reitern, 1300 Wann spanischer Infanterie und 2000 Ausscalanern in Mexico cintras. Zeht datte er hier im Gangen ein Seer von 9000 Wann jur Berfügung, allein — die Mexicaner hiellen teinen Martit mehr und als Gortez ben Wontergama behöuld berechte, erwiderte biefer, das bie Berfonen, welde bie Wieberferfellung beffelfen bewirten tonnten, bon ben Spaniern gefangen gehalten mirben. Gerteg ließ alfo Montegumas Bruver Guiltabnubln fret, aber biefer fehrte nicht wieber, ließ auch feinen Marft halten, sondern ftellte sich an die Spiek eines Wolfes,

Schon am Jage nach ber Anfanft bes Cortes fegann ein erneuter Entem unf bab spanisse Dauerlier und ein nohrer Ceinfaggl und Pfeltregen enstete auf bas Bsiafter bee hofes und die frausische Beurge nieder. Gortig persiadte mit 400 Mann einen Ausfall, murbe acher zurächglichigen und das Dauarier in Vernah gestelt. Am 26. Im erneuerte sich der Cutum und währte treibem, bah bie spanischen Cannom strucktur in den bistgerbringsten Cannom strucktur inden bistgerbringsten Cannom strucktur in den bistgerbringsten Cannom strucktur in den bistgerbringsten Cannom installe und bei Benach aus eine Beschen bei Benach und bei Benach in der fest geste bei Benach fest bei bei Benach fest bei bei Benach fest geste bei Benach in der bei Benach und bei Benach den bei Benach und bei

Am antern Morgan begann abermals ein allgemeiner Burm an bab panifebe Duartier. De gete Wontegung einen Schigfebund an und flieg kegleite von seinen Ministern und 200 Spaniern auf eine Terraffe, num sich em Wolfe zu zeigen. Die Diener gaben ein Beiden und an die Betile bed wiben Ariegtrufes trat eine dererbigg Gettle. Der Rohin wierbrotet num bie Berficherung, daß er teineswegt Gefannener ber Spanier fey, sa baß letzere film sogar erriprocken, alfast die Sekut zu verlassen, do wie nur bas Bolf bie Baffen niebertiegen werbe, was er ihnen hiermit im Bertrauen auf ibern Geberban erntillt dan erfehn bermit im Bertrauen auf

Das Golf (chube, fis ein Mann feine Stimme erhob und dem Wontepum einem bergagen, weißischen dolig nannte, der fich beffer fir den Spinntoden, als zum Gerricher ider ein eapfrete Bolf fagte. Er eszeiff einen Pfeil und ichsof ich auf dem Konig ab und gade damit des Freiseiff einen Pfeil und ichsof ich auf dem Konig ab und gade damit des Freiseiff einen Pfeil und ichsof ich auf dem Konig ab und gade damit des Freiseiffen und Pfeilfeichffen. Gim Pfeil traf dem Arm, zwei Telen im Bein und ben Konig dem der der gestellt ein Bein und der Abrig der Bolten und ben Konig ferereicht frank an farigen Wunden, gestilg aber noch weit mehr verlete, ja mit gekrochenen Bunden, gestilg aber noch weit mehr verlete, ja mit gekrochenen Bunden, gestilg aber noch weit mehr verlete, ja mit gekrochenen Bunden, gestilg aber noch weit mehr verlete, ja mit gekrochenen Bunden, gestilg aber noch weit mehr verlete, ja mit gekrochenen Wirtschaften von Bigl Kag für Kag fort. Die haufische Schaften wie ber Bunden eine gar Rube, ihre Muchfüle wurden aufer zurächgefolgen wie dem ber Bunden ein gar Utube, ihre Muchfüle wurden erfeinen und der den weiten der werden den weiten werden der weiten der den der den den weiten der mehre der gestillt der den der den den der den der mehre der den der eine Bei den der eine den der gestille der erfeiten und der den den der den

Allerheiligste in Brand ftedten, fo errangen fie baburch boch feinen wefentlichen Bortheil.

Su befen Tagen ber Both und bes größten Elends flart Genig Boutenman in panischen Damerteir im 18.3 aber seiner Belgerung, in 54, seines Altred. Merthuftbig ift, dog er roh aller Wachgleifeit, ble er fleid dem Gorteg bezeigte, bod weber von biesm, noch von bem Paeter Olmeto jur Amadme ber driftlichen Belgion betoogen werben sonnte. Gerteg ließ, nachbem Wontegama ansigstlitung wurde bie Leiche gefen der der der der der der der der der wurde bie Leiche burch seine Sellente und balb der auf vonte bie Leiche burch selds Gestleute und mitgespagen merkamische Beiteller forgetzagen. Befer Bullidt erreigt best innight Willeich bei allen Altefen. Wan brackte den Kobten nach dem Palag Gogssfo und verbrannte und befallete fin mit ten ihm gekörenden Geren.

Cortez lief einige ber gefangenen Samptlinge ermorben und auf em Alba Zeinglois werfen, denna aber entischied er fild zu einem Ausfalf, um die Stadt zu verlaffen. Die Nacht zum 1. Juli 1520 warb bagt beijimmt. Ein moltmekerder Simmen siehen bei Berfult und einem bezinnigen zu wollen. Sandword führte die Berfult wer 200 Jafenterigten neht einigen Weitern, in der Mitte commerkten ober einem beiter Gertez 5 Meiter, 100 Jufanterijten und in ber Mitte Commerker zur gestellt, die Verlog der Berfult und der Verlog der Berfult gestellt gestellt

Raum hatten bie Spanier ben erfien Graben auf einer Bridg, bir fie mit fich führten, glidfich volifiet, als bie Feriefier von bem Ermyel aus ben Abgan bemerten und bas Bolf zu ben Waffen einer Bridge benerften und bas Bolf zu ben Waffen einer Bridge bestehe Britannisch ungefallen. Einzig der Bagin ben aber der Britannisch ungefallen. Einzig der soll bestehe bei Britannisch und Britannisch auf der Bold bestehe Ab Bertrecknisch einer Abgante und 1400 Spilosofter, bezumter fammtlige Gholiauer. Bei God Britannisch erfolgte, alle Gedige, alle Gesich vertrecht bei Britannisch Britannisch bei Britannisch Britannis

Gorte fammelte seine Schaaren und son zubig durch die Stadt Alzoquen, rubber Rachei in men Tempel von Dioncalpolic und folius damn nächften Worgen den Wes nuch Talseal ein. Allein et Diompun faben die Spanier ein wohgerüftenes Allerimber aufgeltellt, beffiet Schafte fe auf 200000 Mann aufüllugen. Die Schlach berinde Zann, is Sanner fielen mub Gorte, der eine bereitligte Koppienterschalten, führte sie nach Alaskala. Er halte nur noch 440 Mann, muter benen noch bieß Bertumubete.

Die Tlascalaner nahmen ihre Bunbesgenoffen außerft liebreich

auf und pflegten ihre Bunben und Corteg jog auch ben Irtlitrochitt bierber, ber fich gleich feit ber erften Untunft ber Spanier fur biefelben erflart hatte.

In Mexico fab es inbeffen bebenflich aus. Mouteguma, ber ben Glang ber vaterlanbifden Rrone auf bas Bochfte gebracht und bie meiften Nationen von Anabuar berfelben untermurng gemacht batte, mar babin und mit ihm ber gemeinfame Mittelpuntt; agtelifche Beere waren gefchlagen, bie Gotter batten nicht einmal bie ibnen angetbane Schmach geracht; an Golb, Gilber, Ebelfteinen und Roftbarfeiten hatte ber Ctaat großen Berluft erlitten, ein Theil ber Ctabt mar gerfiort und endlich hatte Mexico einem entfernten Monarchen bie Bulbigung geleiftet. Die Totonafen und anbere Bolfer maren vom Agtefenreiche abgefallen, Tlascala, bie alte Debenbublerin, erhob ftolg ibr Saupt und viele anbere Lanbftriche maren bereit, bas brudenbe 3och ber agtelifden Berrichaft von fich ju merfen. Das Alles murbe burch innere Zwietracht um fo bebentlicher. Denn obicon bie Briefterfchaft, ber Abel und ber großte Theil bes Bolles ben Graniern feinb. felig gefinut maren, namentlich weil fie in Tlascala fo gute Bunbesgenoffen gefunden hatten, fo waren boch auch viele und zwar febr machtige Ebelleute ihrem Ronige fo febr ergeben, bag fie auch fichere Unbanger ber Granier maren und benfelben in ihrer Bebrananiff Dahrungemittel verichafften und fie auch anberweit unterftusten.

Gleich nach Montegumas Job bachten bie Mericaner an bie Babl eines tuchtigen Ctaatsoberhauptes und fie erhoben baber ben Bringen Cuitlabuabin, Montegumas Bruber, Germ von Intavelavan und Oberfelbberrn bes Beeres, einen tapfern, talentvollen und moblunterrichteten Dann zum Ronige. Bei feiner Rronung bluteten unter ben Opfern auch gefaugene Spanier. Go wie bie Spanier bie Stabt verlaffen, ließ er bie gerftorten Tempel und Gebaube wieber in Stand feben. fanbte Bothen in alle Provingen mit ber Dabnung jum ernfthaften Wiberftand gegen bie Spanier und verfprach allen Denen, Die gum Beften ber Rrone bie Baffen ergreifen murten, Freiheit von allen Abgaben, ba, wie wir oben faben, namentlich bie Strenge, womit ber auferlegte Tribut eingetrieben murbe, Die Agtetenherrichaft fo allgemein verhaßt gemacht batte.

Co fentiete er auch nach Tlascala Abgeorbnete mit einem foftbaren Befchent an Febern, Baumwollenftoff und Galg, welche ber Rerublit ein Bunbnifi mit ber Rrone Merico antrugen und fur biefen Ball freien Banbel und Berfehr jufagten, bann aber auch borftellten, bag bie Boblfahrt von gang Unahuar von ber Ginigfeit feiner Bolfer abhange. Der Borichlag fant Antlang, allein Maxircagin, ber treuefte Freund ber Spanier, teharrte auf ber Unficht, bag es fcmachvoll feb, bie einmal aufgenommenen Baftfreunde im Stiche ju laffen, und fo jogen bie mericanifchen Befanbten unverrichteter Cache wieber ab. Bubeffen behielt Mexico noch viele anbere Stabte ale treue

Bunkedgenoffen, wie 3. B. Erejaran, ein Staat, der mit Alactag gräntze um hig anfangd den Domairen untervoorfen, balle der bem Austernrichtige fich wieber angeschlieffen batte. Die Legejaraner erschlieben gen mehrere Spanier, die vom deren Gruy nach Merico ressen weiten, und schnitzen auch die Berblindung zwischen Alabrasa und Bera Gruy ab.

Guitiahushin war, wie Gorte, felft gestanden bat, woft ber Mann genfein, bem fintender leitate vom Mrciton wieder aufgehöfen, allein ein Megersclave bed Narvaez batte bie Kinderpoden in Ghempoalla eingefracht und die Genche verkreitet fich mit entigelicher Schnellige ein ider ball sanh, fo bağ viele Drite gang undfrarten. Auch Guitlabushin voar unter ben Depfern ber Seude, aber auch Marircaşin, ber itakealnifich Frumb bes Gortes.

Nach bein Tobe bes Konigs von Merico murbe Quatemohin ernacht, ber Neffe bes verstorbenen, ein gesthooller junger Mann von fünsungungig Jahren, bem es freilich an Ariegsersabrung sehlte. Er beiranbete bie Gemachtin seines Worgangers, Montegumas Tochter.

 Am 15. Mai marschirte bas Gere von Aabeala, ster 50,000 Mann fact, in Zequeso ein; babei war ber junge Liestennaal und ber berühmte Belberr Ghichimeaul. Die strigen Truppen famen ebenfalls becan und bilbeten gusammen eine inwosante Wacht von mehr als 200000 Mann, die im Berlauf ber Belagerung fich bis auf Zelovol steigere.

Um 20. Mai, am Ringsfrift, musterte Gortes sien dere auf bem großen Auftrsche von Ergeure, ernamte bie Ausstert, theilie jeben siene Stellung mit und wied die Aruppen an diesellen. Betre Uberabe fam in die Gend Alacoran mit 30 Meitera, 168 Infanteristen in 3 Gompagnien, 20000 Tadeslanerm und zwied Ganomen mit Ger. Dies mit schaffler erereimades nach der Erakt Geschusean. Gongaste die Embosal erfeit et und mehr hälfstruppen, 30000 Wann, mit fosste Ausstaland nicht mit der bei President Gestes, schaffle mit Besternach und die Aussternach und die Gerte schaffle mit 3 Schiffdlangen ertressis lied und gesten und ben Dennier und 13 Schiffdlangen ertressis lied und die Senater und 13 Schiffdlangen ertressis lied und Dennier und 15 Schiffdlangen erte Dennier und 15 Schiffdlangen ertressis lied und 15 Schiffdlangen erte Dennier und 15 Schiffdlangen erte Dennier und 15 Schiffdlangen erte Dennier und 15 Sch

Die überlegenen Waffen ber Spanier, bie übergroße Wenge ber Unndesgenoffen berfelben, beren fich im Luffe ber Belagerung immer mehrere anfihloffen, bann ber Mangel an Lebensmitteln in ber Stady, nichts brach ben Muth ber agtefischen Selben. Ditmals brangen bie

Spanier ein, immer murben fie tapfer gurudgefdlagen.
Es wurde bem Blane unferer Untersuchung feineswege eite

en beiter dem ganne unfere turterlicome reinderen und vom jerechen und den jagemesstellen Mann bestellt Bertes überichreiten, wern wir Schritt für Schritt ben gegenstelligen Anftrengungen ber Kniege werben sollen, den Genefen Inge aus beiem gräßlichen Ariege werben sinerichen, und einen Begriff von ber agtetlichen Tapferfeit zu gewähren.

Nachbem bie Spanier zwanzig Sage bie Stabt Mexico befagert, auch breitaufend gahrzenge von ben Anwohnern bes Gees erhalten hatten, brangen einige fpanifche Officiere in Cortez einen Sauptflurm

gu unternehmen.

Corte, ließ fic bewegen und rickte mit 25 Meitern, feiner gangen panifeten Infanteite, 1600000 Mann Bunberbedfern, ben berighen Brigantinen und breitausend indiausischen Fahrzeugen zum Sturme au, landete und marschilte von dem Damme ohne Widerfland in ihr Edute, wo er sin Ber ihr brei Saufen stellt, der Mericanter 303en fld, gurld, die Seinke bedagten bergheft nach — be ertöftigten abs fruchfeber desynt ebe Gotte Behandton mit augentlicklich finden bie Schaaren ber Aufrichen über bie Engedrungenen her und trieben bie Schaaren ber Natriolen über bie fingerbungenen her und trieben gein unvereinlicher Bludt bahrin. Gertig hoft Alle auf, feine unter gum Schon zu beringen; es war verzefennt; sieben zu fringen; es war verzefennt; sieben Preite, siedigig Spanier und 1000 Santesponssien blieben, ja Gottes siebb wert erfühlagen worden sein, wenn die Werknarer nicht die Klifflich gehalt blitten, die Seinbig zu fangen mut für der Weltern zu voljerne.

febr und zwei Capitaine verloren bas Leben.

Cortes fanbte zweimal an ben Ronig, um ihn gur Hebergabe an bewegen; er erhielt aber allemal gur Untwort, bag man fich bis jum lenten Athemange ju vertheibigen fortfabren murbe. Er wieberbolte baber, ale er bereite 44 Tage por ber Stabt gelegen, einen großen Sturm mit allen feinen Golbaten unb 150000 Bunbesgenof. fen, allein er erreichte nichts, ale bag er mehrere Baufer gerftorte unb viele Leute erfcblug. Bon nun an fturmte mau taglich und am 24. Juli marb auch ber Balaft bes Ronigs gerftort. Fur Cortes mar bie Befangennehmung einer merieanifden Dame von befonberer Bichtigfeit; er vernahm von ihr, bag ber hunger bereits furchtbar in ber Gtabt withe, bag bereits Uneinigfeit unter bem belagerten Beere entftebe, bag bas gemeine Bolf muthlos und bag nur ber Ronig mit unerichutterlicher Feftigfeit und Ausbaner beharre. Daber unteruabm Cortes am 25. Juli einen neuen Sturm, ber taglich bis gum 27. Juli mieberholt murbe, moburch brei Bieribeile ber Ctabt in bie Bewalt ber Spanier tamen, Die nur noch burch einen Graben unb eine Edange von bem großen Marttplat abgeschuitten maren. Corteg und Mbarabo brangen auf ben Martt vor; er flieg auf ben großen Tempel und ließ bie Thurme in Brand fteden, bann gog er fich gurud und bielt vier Tage lang Raft. Am 31. Juli rudte Cortes abermale in bie Stabt, mo bie Doth bereits fo groß war, bag bas Bolf Sumpfwurgeln, Rrauter, Infecten und Baumrinde vergehrte. Un biefem Tage murbe von ben muthenben Bunbesvolfern ein furchtbares Blutbab unter ben Ginwohnern angerichtet, fo bag 12000 Leichen auf bem Blate lagen. Um 12. Muguft wurde ein Sturm veranftaltet, ber 40000 Mexicanern bas Leben toftete, allein ber unertragliche Geruch ber Leichen nothigte fie fich jurudgugieben und bie vollige Erfturmung noch weiter ju verschieben.

Sindich fam ber 13. Auguft, ber eigentliche Sobetsay von Merko. Gortet tent mit seiner gaungen Mocht auf, fevor er sebech bei gehre, fen rübert, bot er nochmals Brieben au; aber ber Gesandte bes Robmigs mit ber Der und meinem Rolig ausgewirten ein für geber nich ber mit bei mem Rolig ausgewirten; er ift fief entschofen lieber zu fterben, als vor Dir zu ersschient; ist fann nicht beschreiben, wie ehr mit helter Culifchus schwerz, dere eit fied ballen. Bolge also Deinem Ermessen wir babte wie es Dir am beiten ballet.

Da schiefte ibn Cortez gurud und trug ihm auf, bie Gimobner ber Cabt ju bem ihnen nach bevorschechen. Interteifen Lamen schon gange Schaaren von Trauen, Kinderen und gemeinen Cimvohenen, um den Spaniern sich zu unterwerfen und fo bas Leben zu retten. Sinige, durch Esten de Busser erschohen der ernachen, als sie die Greichen underfosimmen wollten. Gorteg befahl alle die zu schonen, weder sich friedlig erzeben wurten, allein die friedligt erzeben wurten, allein die friedligt erzeben wurten, allein die friedligten gehörten der friedligten der besteht die bei der friedligten von est gereige his fie alleie Befehle ungeschlieft über fünfehntaussen die ungstädligen Bickoffing. Wahren, Bescher und Auther, übertrissien.

Inbeffen befente ber Moel mit ben Rriegern bie Dacher ber Saus fer und einige ber gepflafterten Strafen. Rachbem Corteg noch einige Beit gewartet, aber feine Auftalt gur Uebergabe gemacht wurde, ließ er einige Ranonenichuffe gegen fle richten und erft als auch biefes ihren Entidlug nicht anberte, gab er mit einem Flintenfchug bas Beiden zum allgemeinen Sturm. Der Angriff mar fo beftig, bag viele Mexicaner fich theils ben Spaniern ergaben, theils aber, um bem Elend zu entgehen, fich ins Baffer fturgten. 3m Gemuble bes Sturmes bemertte ber fpanifche Felbherr, bag ein mexicanifches Schiff mit ber toniglichen Namilie entflieben wollte. Er fanbte bie ichnellite feiner Brigantinen bemfelben nach und eben wollten bie Spanier barauf feuern, ale jene Friedenszeichen machten und bie Baffen megmarfen. In bem Sabrzeug befand fich Ronig Quatemobin mit ber Ronigin und ben Ronigen von Acolhuacan und von Tlacopan nebft anberen boben Staatsbeamten. Alle Die Brigantine berantam, fprach Quatemogin: "3ch bin cuer Gefangener und bitte euch um weiter feine Befalligfeit, ale bag ibr ber Ronigin, meiner Bemablin, und ibrem Befolge bie Chrerbietung erweifet, Die man ibrem Beichlechte und ihrer Burbe foulbig ift." Er faßte fobann bie Ronigin bei ber Sand und beftieg mit ihr bie Brigantine, welche Capitain Barcia be Bolguin commanbirte, und fagte biefem, bag bie anbern Bluchtlinge gemiß tommen murben, um mit ihrem Ronig gu fterben, wenn fle erfubren, bag er gefangen feb. Der Cavitain brachte feine erlauchten Befangenen gu Cortes, ber auf ber Terraffe eines Baufes fag und fie

bafelbit ehrerbietig und freunbichaftlich empfing und jum Gipen nothigte. Quatemonin fprach: "3ch babe, tapferer General, ju meiner und meiner Unterthanen Bertheibigung Alles gethan, mas bie Chre meiner Rrone und bie Achtung fur mein Bolf erforbert; aber bie Gotter maren mir gumiber und ich febe mich meiner Rrone und meiner Freiheit beraubt. 3d bin nunmehr euer Gefangener, macht mit mir mas euch beliebt und nehmt mir mit biefem Dold - babei berubrte er ben Dold, ben Cortes am Gurtel trug - ein Leben, bas ich bei ber Bertbeibigung meines Reiches nicht verloren babe,"

Corter troffete ben Ronig, verficherte ibm, bag er nicht fein, fonbern ber Gefangene bes großten Monarchen von Europa feb, von beffen Gnabe er nicht blos feine verlorne Freiheit, fonbern auch ben Thron feiner beruhmten Borfahren wiebererhalten murbe. Quatemobin legte nicht eben großes Gewicht auf biefe Berficherungen unb bat juvorberft, bag Corteg feinen Unterthanen fein weiteres Leib gufugen moge. Diefer bat, er moge ihnen befehlen, fich gu ergeben. Beibe ertheilten nun ihre Befehle, benen angenblidlich geborcht murbe. Man verorbnete ferner, bag alle Mexicaner bie Ctabt ohne Baffen und Bebad verlaffen follten. Gin Angenzeuge verfichert, bag alle brei Sauptbamme, welche bie Stadt mit bem feften Lande verbanben, brei Tage und brei Rachte bintereinanber mit auswauternben Dannern, Frauen und Rinbern erfullt waren, bie fammtlich bas Beprage bes Sungere und Cleubes an fich trugen. Die Stadt mar mit verftummelten Leichen angefullt, bie einen Befthand verbreiteten; bie und ba war ber Erbboben anfgewuhlt, wo bie bom Bunger gequalten fich Burgeln gesucht; eben fo fab man Baume, bon benen fie bie Rinbe abgenagt hatten. Corteg ließ bie Leichen begraben und überall große Feuer angunben, theils um bie Luft gu reinigen, theils um feinen Gieg gu feiern.

Die Blunberung brachte eine ungebeure Beute, obicon bei ber großen Angabl ber Suchenben auf ben einzelnen nicht eben viel fam. Rleiber und Gerathe murben ben Buntesgenoffen überlaffen. Die funftlichen Arbeiten in Golb, Ebelftein und Febern fchidte man an Rarl V. Das ubrige Golb, welches eingeliefert und geschmolzen murbe, betrug 19,200 Ungen, Gpater fifchte man noch viel Golb aus bem Gee, worein es bie Mericaner geworfen; vieles hatten auch bie Bunbesgenoffen verichleppt.

Die Stadt glich einem Trummerhaufen, aber bie Bunbeevolfer aus gang Anahuge jubelten ob ibrer Berftorung, benn bas gemaltige

3och ber Agtefen war mit ihr gerbrochen.

Diefer Bubel follte aber gar balb verftummen. Buvorberft ermachten, nachbem bie Spanier feinen Wiberftand mehr bor fich faben, ber bie innen wohnente Rraft beschäftigte, bie Leibenschaften unb por allem bie Golbaier. Man faate bem Corter, baff ber gefangene Ronig große Schabe verborgen habe, bie er nicht anzeigen wollte. Cortes fonnte nicht hinbern, bag ber Ronig mit ben fußen gegen ein Teuer gelegt wurbe, nachem man fie mit Del bestrichen. Der Ronig ertrug helbenmuissig biese Marter, bie ein treuer Freund frei-willig mit ibm theilte.

Wenigs Labre frieter, im Frichigher 1525, befand his Gorts auf bem Marifen int wenigen erschöpften Chmiter umb 3000 Wetrianeren. Da erzichte ihm ein Autete, die deri gefungenen Kodigs beiten fich über ihre unglädfigte gang eggenfrieig alten und gertriftet, dafet aber dem Gehanten geäußert, das sie ihmer ein leichtet spen würder, die Gonaler und den Gortez aus dem Wegzu räumen, ihre Friischt wieder zu erfangen und ihrer Krone fich auf Denne zu bemächtigen. Gib von allerbing das Kriefte und Ginfachte, das Gortes, die der Germannen Könige an einem Baum zu Janannane, der Jauppfladt ber Provolin Kraffag, auffrührfen ließ.

## Das alte Meanuten.

Wir faben in ben altamericanischen Reichen bie active Raffe in geringer Angabl unter bie Wasse ber passiben Urtevollerung treten und sich bennoch als Beberricher um Bibliene berfelten, bestanten, bis ein neuer, gewaltiger Aubrang europässeher Belben ihrer Berr-

fchaft ein Enbe machte.

Mehnliche Erfcheinungen begegnen uns in bem alten Meghp = ten ober bem fruchtfaren Milibale bes billichen Rorbafrica. Africa ift vorzugeweise ber Gip ber paffiven Menschenraffe und wir lernten bereits eine ber niebrigften Arten berfelben in ben Bufchmannern fennen; wir betrachteten ferner bie Reger, welche bie Mequatorialzone bewohnen und feit Sabrtaufenden im Dften wie im Weften in mertmurbiger Stabilitat beobachtet worten fint. Diefe Reger nun bilbes ten auch im gangen Rilthale ben Grunbftoff ber Ureinwohner, feb es nun, bag fie Aboriginer, feb es, bag fie mit bem Miffrom aus ben Urwalbern ber hochgeburge berabgefommen waren. Allein in biefen Begenben, bie burch bas rothe Deer von ber grabifden Salbinfel getrennt find und im Rorben burch bie große Bufte mit berfelben aufammenbangen, fant icon feit fruber Beit eine Buftromung von Mitgliebern ber activen Raffe ftatt, welche allgemach eine eigenthumlide, besonbere Bevolferung bervorbrachte, melde amar bie gefarbte Saut ber paffiben Raffe an fich trug, beren Rorperformen aber mehr benen ber activen Bolfer fich naberten.

 haben und in ben Denkmalern bie negerartige Sphinxphpfiognomie fo baufig vortommt.

Betrachten mir alfo

## bie forverliche Beichaffenheit

ber Aeghter, fo muffen wir die Bemerkung an die Spige fiellen, bag biefelbe je nach ber burgerlichen Stellung berfelben verfcieben war und bag fie im Allgemeinen ber Blieberung ber Gefellschaft nach ben verschiebenn Kaften entwach .

Die Sankstlauen waren Reger, wie wir fie noch jest auch bei ben Araben (f. C.-G. 1V. 196.) angetroffen haben. Sie wurden bem Lande jugestüder und vermischien fich eten so wenig mit der Nationals die Regerstaben mit den Wedwinen (f. C.-G. a. a. D.). Sie kildeten daber auch Eine Gendberr Kafte. als diese fir die einentschafte

Die unterfte Rafte mar bie ber Sirten; fie theilte fich in bie ber

Bevolferung feftgeftellt maren.

Schweinehirten und Rinberbirten. Erftere ftanb um fo tiefer, ale bas Schwein ben Meguptern fur ein unreines Thier galt, beffen Berubrung Jebermann vermieb und, wenn fie bennoch ftattgefunben batte, burch augenblidliche Bafdung unschablich ju machen fuchte. "Die Schweinehirten," fagt Berobot (II. 47.), "find ebenfalls unrein und fie tommen, obicon fie eingeborne Meghpter find, bennoch nie in einen beiligen Ort, wie fich benn auch Diemand entschließt, ihnen eine Tochter ju geben ober eine von ihnen ju nehmen. Die Schweinebirten beirathen nur unter fich." Da man jeboch Schweines fleifch ju ben Opfern brauchte, mußten bie Orbner ber Raften biefen Birtenftamm mobl bulben und, obicon ale lente Claffe, in bie Befellichaft aufnehmen. Gie ftellien alfo im agebtifchen Bolteleben eima bas bar, was bie bem Schmeinegeichlecht angeborigen Thiere in ber Reibe ber ubrigen Caugethiere fint; fle geboren ber Reit an, Die ben jebigen Raturformen vorausging, und bilben bie materielle Bafis. Gie zeigten bie am meiften paffiven Formen, welche burch ibre Lebenfart und ihre Abgeschiebenbeit von ber übrigen fortichreitenben Ration nicht verebelt merben fonnten.

Auf Diese folgen die Stamme ber Rinberhirten, welchen in ben sumpfigen Gegenden bes Delta von ben Pharaouen Bohnsite angewiesen worden waren. Die Kaste ber Bauern, die zugleich Biehauch trieben, war die nächste und bestand aus einem kräftigen,

<sup>\*)</sup> S. Herrus Ihren über bie Kalitil, ben Bertefe nub ben hanbel ber vornehmfen Killer ber alten Welt. Ah. U. Abid, II. S. 84, wo ber erits auf die Mannichaltigieti und Berigierenheit ver dapptlichen Rational bybsognomien aufmersigen gemacht und anch auf Denon u. a. frangbiliche Berteferhalter verwiesen fei.

gefunden Menfchenichlag. Ihr ahnlich mar die ber Flu fifcht iffer, welche ber lebendige Berfehr auf bem Ril fortwährend beschäftigte.

In biefen Kaften hatte fich mahricheinlich ber Typus ber passiven Urbevolferung am reinsten erhalten und diese hat Herobot im Quag, wenn er die Argypter schwarzigkung und frankhaarig nennt. Unter den Mumien finnen sich feine Körper dieser Art, da die funftliche

Beftattung nur ben boberen Stanben bestimmt mar.

Bilbeten bie bis jett genannten Kaften bie unteren, so sonnen wir is kafte ber gewerbrireiben ben Birger als ben eigentlichen Bilter ber bei gener bei bei gentlichen Bilter bei bei Beitonale befongen mie nerstjokenheiten ansagerufe beite. In ben Denthellern ersteint ist eine Braumrott geschet, mit setwarpen wollen Saar. Die Stim ist einem getwas gener bei Sant ver vor eines a dagestumpir, bie Apre ist wohl sang, aber vorn eines a dagestumpir, bei Ethyen sied von der vorn eines a dagestumpir, bie Apreh ind von die Angen find von der bargen sieden worweiter, die Augen sind groß eber langarfoligt. Se waren bieg die handvorfer, Künstler, Aramer und Kaussten.

Die kelben obersten Kasten waren bie der Briefter und Krieger, als neche wir fie auch keritel in den nehart wom Andaugerfunden baden. Die Fafrung fammt mehl jaweillen etwas beiter von, im Allzamieinen abstigt ische der meinfallen Unterfiede in Verstehlung zu suchen iren. Bir finden hier Laufassiche Behler geweinen, is wohl in dern Grunderen und Studyularen der Denfindlen als auch die dem Dumiein. Schappmolitie Schaft, lange, oh ibraniel Hand der Bunden der Beginnerfelle Schaft, lange, oh ibraniel Hand, is der der erfohene Valle, ein der Finden der erfohen der erfohen der Schaft der Finden fichten der erfohen der Schaft der Schaft der Schaft der Greichen der erfohen der Schaft der Scha

Diejenigen Mumien ber Mundener Cammlung, welche G. F. Begenn \*\*) nacher untersichte, zeigen woblgefildete, bobe und breite Stirnen, die hare waren burchgangig wohl erhalten, fie haben fammtfich einen rothflichen Anflug, find braun und locitg, bei ber einen Mu-

<sup>9)</sup> Ueder die dayvlijsje Malionalphysignomie derekanyt: Dift, Mäller Handbach 11, Kreidselgst ver Känfte S. 209, S. Rosellini monumentt in critii sie ver Atland. Dezerption de l'Egypte Da Champollion in Company de Champollion i

<sup>\*\*)</sup> Gust. Jr. Bagen über die in den Sammlungen der Königl. Masbemie der Wiffenschaften zu Manden bestüdlichen Mumien u. a. ägebtliche Alterthämer (1866, der Mandener Naddemie, 1820), wobei die früheren Arbeiten von Blumenbach u. A. bennst und erwähnt find.

mie Togar gelblich, mas bem beigenben Ginflug ber gur Dumiftrung verwendeten Specereien beigemeffen wirb. Die Rafen find fein, fcmal und fpiggulaufent; an einigen Dumien bemerft man bie Gpu-

ren bes raffrten Bartes.

Eine mertwurdige Ericheinung ift nun, bag bie lette Difchung ber tautaflicben Raffe mit ber eingeborenen eine ber niebrigen Raften bervorgebracht batte : bie ber Dolmeticher. Pfammetich, ber gries difche Bilbung in Aegupten einfuhren wollte, hatte eine Menge Grieden nach Megbyten berufen und fie ale Ergieber agpytischer Rinter burch bas gange Land vertheilen laffen. Go entftanb bie Rafte ber Dolmeticher, welchen ber bag ber Dation eine fo tiefe Stellung anwies. Epater, namentlich feit bem Beitalter Alexandere, brang bas griechifde Element noch mehr ein und bie Rorperform, welche baraus entftanb, zeigen une bie beiben Dumien ber Dresbener Untifenfammlung \*), obicon wir babei nur ben Abbilbungen auf ber noch nicht abgebobenen außeren Gulle folgen tonnen. Die Befichter geigen griedifche Formen mit rothbraunem Colorit und gerotheten Wangen.

Co bietet benn bie Bevolferung bes alten Megpptene ein abnlides Bilb wie bie best neuen. Den braunen Mittelftand neben ben buntelgefarbten Raften ber Bauern, Girten und Schiffer und bem bellfarbigeren Briefter- und Rriegerftaube, melder letterer an bie Dameluten infofern erinnert, ale auch biefe ein moberner, meift bem Raufafus entitammter militarifder Abel maren.

# Die geiftigen Gigenfchaften

ber Ration maren ebenfo wie bie forverlichen nach ben brei großen Corporationen bes Staates geichieben. Die unterften Raften batten alle bie guten Eigenfchaften ber paffiven Raffe, mabrent bie folimmeren burch bie gewaltige Sand ber boberen im Baume gehalten murben. Das Streben nach Rube, welches ber paffiven Raffe innen wohnt, wurde von ber eingebrungenen activen wohl benutt, um ihnen Befcmad an rubtgem Befit und behaglichem Leben beigubringen. -Die Rrieger batten bas Land erworben, Die Briefter erbielten baffelbe burch ihre finnreichen Ginrichtungen.

Die Mittelelaffe ber Burger fiellt ben Rationaldaracter am reinften bar. Sie mar arbeitfam, gefdidt in Ausführung mubiamer Arbeiten, ansbauernd auch fur große Werte, beren Entwurf freilich bon ben activen herrichern ausging. Gie maren ichlau und umfichtig in Benutung ber fich barbietenben Gulfemittel. Die außeren Bebrauche ber Religion murben nicht minber gewiffenhaft beobachtet ale bei ben alten Mateten, mit benen fie auch bie außere ernftbafte Sals tung gemein batten, bie nur an gemiffen Geften in lauten Bubel fiber-

<sup>\*)</sup> Abbilbungen in Bedere Augusteum Taf. 1. 2.

ging. An ben Gebrauchen ber Bater bingen fle mit außerorbentlischer Reftigfeit.

Die hoberen Claffen ber Beiefter und Arteger zeigien fich ale weife und umfchige Beberricher und fucten gleich ben agtetichen burch afterli Mittel beim Bolte fich in bochfter Achtung zu erhalten ber Berten ber Bantanft, Caulptur und Walerte erfichen und noch beute mit großer Achtung und bie Nachtichen ber alten gefeichen und reinigem Schrifflere frecken mit gesper Grefreicht von bem alten Magneten als bem Gig großer Weisbeit, den Nuch, ber fich is im Mittelletter, ja bis auf untere Sage erbalten hat. Ber erften Jeiten ber Staatenbildung Argyptens entfalleten sie auch eine arofie Angefreich

### Die Rahrung

ber alten Alegnete war nach ben verschiebenen Seinten, in welche sie getheilt waren, verschieben. Die niedrigften Classen batten natürlich einstadere und geringere Nahrungsmittel als die höheren und bie unmittelbar am Ilusie identen Laubaurer andere als die bet ErBiste nacher Rebenken. Bei den hirten und Alefrauern berrichte scheinlich bie Fleisbanderung vor, wahrend ber Mittelfande vorzugsbereit. Alman genfolg genoß. Wan benutze bie Getralbeart Direa, um Brot baraus zu baden. (herchot II. 77.) Dann wurde besonders der Sein als Padenusschoff femutet.

"Agenn ber Fluss anschwickt und bie Kelber unter Wasser ist, wachen im Wasser wie et lieuten in den Geben einem Ander ist der viele Allein, die se doos nammen. Diet pflüche sie, eberen sie an der Sonne, gerschwiche dem mohndhassische Genfe fer mitten im Voots siecht, werden der Voots geschieft wan auch die Lootsquiestell vob. Sie vergebren auch ond antere Gumpfmutzele, stifft wie gedert. Den Beblos iss man sieht ist ob, theils in der Planne gebraten, (hereden II, 92) Diet sumbspruchtes und voor der der Vootsgeden der Vootsged

Das Del gewann man usmentlich aus dem Nicinus ober Bundersam, der an ben Ufern kinstlich angepflanzt und defin Kerne theils durch eine Bresse, theils durch eine Bresse, theils durch eine Bresse, theils durch eine Bresse, theils durch Knochen ausgebracht wurden. (Gredobt II. 94.)

Gine Spelfe ber genetiene Claffe waren jenenfalls auch bie fliffe, welche man an ber Sonne trochnete und so verzehrte, theils in Salz einlegte; bie erfte Art ber Vahrung fanden wir schon bei ben Mogern (III. 223.) und bei ben an ber Setfliffe wohnenben Auchern (IV. 142.). Illitte ben Begeln war, wie in Meetro, bie Wachteb ihe Wachteb ihe Gliebetfte

und allgemeinfte Speife, nächstbem bie Ente, die man, wie auch kleinere Wögelarten, meiß roh verzehrte, nachbem man sie eingesalgen. Derodot (11. 77.) bemerft ferner, daß die Areyweter alle Arten von Fischen und Bogeln, die bei ihnen vorkamen, nur die beiligen

ausgenommen, gebraten ober gefocht genoffen.

Die Dahrungemittel ber boberen Ctante maren nicht allein reichlicher und nabrhafter, fonbern auch funftlicher und ichmachafter gubereitet. Das Lieblingsgericht mar Rind - und Ganfefleifch \*) und war vorzugeweife ben Brieftern bestimmt. Diefe Sauptnahrungeftoffe wurben burd manderlei Gemufe, Frudte, Gemurge auf bas mannichfaltigfte beranbert und ichmadhafter gemacht und man barf mobl annehmen, ban bie Rochfunft nicht minber ausgebilbet mar, wie bei ben Ticherfeffen und Mexicanern. Mit fichtbarer Liebhaberei finben wir Scenen aus bem Schlachthaus und ber Ruche in ben Bilbern ber Grabmaler bargeftellt. Es gebt baraus bervor, bag man bas Bleifch fauber gubereitete, um es in großen Reffeln über offenem Bener ju fochen (Bilfinfon Ih. II. Bign. 276.) ober in verbedten flachen Cafferolen ju ichmoren (Derf. Dr. 277.) ober am Spiege gu braten. Die Gemufe und gubereiteten Fruchte, fo wie bie Bafteten und Rnchen wurden ebenfalls febr gierlich bereitet, jum Theil mobl auch in gemiffe Formen gebrudt und fo aufgetragen. Je vornehmer und wohlhabenber bie Familien, befto beffer maren auch bie Rabrungemittel berfelben, wie benn bas Brot ber Bornehmen and BBaigen gebaden murbe \*\*). Die Bereitung ber Ruchen meifet Bilfinfon (II. 384 ff.) aus ben Denfmalern umftanblich nach. Die Dannichfaltigfeit ber Gerichte erbellt auch aus ben vielfachen goffeln, Die balb rund balb fpitgulaufent, auch ichaufelformig ober wie Schopftellen geftaltet find und welche berfelbe Schriftfteller (Eb. II. S. 403.) gufammengeftellt bat. Gie find aus Sols, Elfenbein ober Bronge und fommen auch aus Mlabafter vor. Gerner bat man auch Durchichlage ober Giebe aus Bronge namentlich in Theben gefunden, welche jebenfalls in ben Ruchen gur Bereitung von Guppen und Bruben gebraucht murben. (Wilfinfon II. 405.; bagu Rosellini m. c. Taf. 83-87.)

### Die Getraufe

ber Aeghpiter waren außer bem Baffer Bier, Ciber, Palin- und Rebenwein. Bier und Balmwein fanben wir ichon bei ben Regern, Rebenwein bei ben Boffern bes Kaufasus.

Das Bier \*\*\*) wurde aus Gerfte gemacht und auf berichiebene

<sup>\*)</sup> herobot II. 37. Dazu Wiffinson II. 374 und Rosellini monumenti civili II. 462 ff. über bie beim Alfoslachen ber Thiere, bei ber gubereitung ber Mahrungemittet übtiden Geberaufe. Uber bas Obft Billinson II. 175.
\*\*) Billinson II. 397., wo auch über bie von herobot erwähnte Ofpra.

<sup>\*\*\*) &</sup>amp; jundigh ther das Bier der Reger C.G. III. 237.; dann heros bot II. 77. Tagu Billinjan II. 171, nicht ben Nachweisungen bafelbft.

Art bereitet, wie noch jest etwas ahnliches, bie Booga, in Aegypten gebrauchlich ift. Um bie Gahrung zu beforbern und ben Gefchmad angenehm zu machen, feste man verschiebene Pflangen gu.

"Nacht bem Ber fertigte man aus Grichten, vie Geigen, Granaubjefen, Wiras in. a. Dichaten, einen finnlichen Bein, bem an andere Krauter beimischte, ihreis um dem Grichmad zu verändern, heils um bemielben woblichäige umb beilende Wilfriampa mit pen Abre per beigubringen, so baj wir auch in dem Gretzfaffen ber allem Angespeter eine große Mannichplisssssichten bei hern. Der Palmie wir war ebenfalle kelfet b); er wurde auf beiselte. Beise, welche bei den Wegern ich wer kennen gefernt haben, durch Enleis, welch wir bei den Regern ichon lennen gesernt haben, durch Minchanien in den Kamm genomen bei

Der Rebenfaft ober Traubenwein mnrbe guborberft ans ben gereiften Beeren auf eine Art gepregt, welche an bie Manicecapreffe ber Aromaten erinnert (f. C.= S. Ih. II. S. 30.). Diefe Breffe beftanb aus einem Schlauche, ber an ben beiben Enben burch eingestedte Stangen umgebrebt wurbe \*\*), ober and in einem Rahmen befeftigt noch fcharfer ansgebrudt merben fonnte, inbem ber Schlauch an einem Enbe an ben Stab bes Rahmens befeftigt mar und auf ber entgegengefesten Geite burch mehrere Danner mit einem Bebel in Bewegung gejest wart. Dan fannte jeboch auch bie Sufpreffe ober bas Mustreten mit ben Guffen. Gine folde Breffe geigt ein Bilo von Ibeben. (Rofellini XXXVII, 2. und Bilfinfon II. 155.) Gieben Danner fteben auf einem großen Raften, ber mit Trauben gefüllt ift, und haben mebrere von ber Dede bergbbangenbe Schnure erfaft; ich vermuthe, bag bie Arbeiter baran ibren Rorper, wie etwa unfere Turner, am Red emporzogen und bann bie gange Laft beffelben auf bie Traubenmaffe berabfallen liegen; ber Gaft lief burch Rinnen in bie gur Geite gestellten Befage, wo er ber Gabrung überlaffen murbe. Die Mufbemabrung geschab in ben langen irbenen Rrugen obne Tug mit givei Benfeln, bie wir auch bei ben Griechen und Romern finben werben. Die Beinfruge murben mit Barg ober Bech ausgeftrichen. ba fie feine Glafur batten, mit einem taffenartigen Dedel gefchloffen und mit Lebm, Good, Mortel, Bech ober irgent einer anteren Difcung gegen ben Gintritt ber Luft gefcust. (Billinfon II. 158. m. Mbb.) Den Wein trant man aus Schaalen.

Die dayptischen Weine waren von verschiedener Sulte, je nach on Dete von ihr, gie nach ver beim Dete von ihr zugleder eichtliche von bet von Warentis, od war ein weißer, ließer, leicher Wein, kreien Kopf nicht seischerter. (Willisstein II. 180 - Errafe XVII. und Austricker Verlie, kreien Kopf nicht seischerter. (Willisstein III. 180 - Errafe XVII. und Austricker Weine. Du Assum war und kind von des weisen Weine Weine werden werden der weisen der der weisen Weine W

<sup>\*)</sup> Wilfinfon II, 173. G. . W. III, 236,

<sup>\*\*)</sup> C. Wilfinfon II, 152, u. Rosellini m. c. Taf. XXXVII. u. XXXVIII.

Gs murbe in Arghyten febr viel Welden verkraucht, do auch ben Frauen err Genus bestalten geftatet war, obsspon fir, wie Thekanische Bandzandler des Williams (II. 1877), giegen, bemissen untersagen, was indessen aben Waneren volberfabren sonnte, wie die Witter von Benis Saffen (Williams III. 1883), gar augenscheinlich erweisen. Am Phodusica und Geteckenland wurde Wein einzelschein Erweisen. Am Phodusica und Geteckenland wurde Wein einzelschein. Die Regitt einen gut fonun, genoß man vor einem Gelag köckt. Daß die Argeptier ob verstanden, durch Ginschung bed Wossel wir den von sond oder Vallaften einfallen gellen spronzysteingen, siedeit aus einer Darftellung tei Rofellin (XXXVIII. 3.) hervorzugesten.

## Die Rleidung

Die Wornschmen, namentlich die Briefter, der Kehal und sieh offinat, trange lange und weite Gemädner, die um Teitä Eruft und Detramm kebertem und oft in zierlichen Galten bis auf die Andeles beraterichten und der in zierlichen Galten bis auf die Andeles beraterichten und der in zierlichen Galten bis auf die Andeles Gemänner ziehen iche fichne Garben und find meiste keine Gemänner ziehen ich feine daren und find werten Schwerzug gestreift. Den unteren Schurz bielt ein sichbere Galteit zu mannen. Derer und Untergenömber waren nichtigen und ohn mit zierlichen Briene befäumt, mobil auch gestätet, fich namentlich Willfünfon III. 348. und 552, deren der Cit. 81, erwähnt eines Finnenfliches Kalasfris, des an dem Beinen eingefrangt war, und er sichet hamit dem Schurz annzweiten, dan ma, wie er sigst, über dassified wollen Kielter annzweiten, dan ma, wie er sigst, über dassified wollen Kielter annzweiten, dan ma, wie er sigst, über dassified wollen Kielter anna und ein Mit All Manufersagen, der der Schweiten der Gemännen und ein Will Manufersagen, der der Schweiten der Gemännen and ein Will Manufersagen, der der Schweiten der Gemännen eberden.

Die Manner ber Bittelfaffen und ber boberen Schabe rafteren fich bie Sobje fo wie ben gangen Leil. Im ader ben Kopf gegen ben fengenden Stradb ber Some ju fichtigen, febedie man benfelen fiells mit illmennen Saufen, felle aber auch mit Periden. Geftere, bie Sauben, sommen im verschiedenen Saufen, nicht aber auch mit Periden. Geft, gefin von mit verten von der Mittelfaffen getragen; bie Periden baggen und verten von dem Mittelfaffen getragen; bie Periden baggen

scheinen ben höberen Ständen eigenschmillig gewesen ju fenn. Es find berein bestiellen Weitenm und in der Erstline Sammiang noch vorjanden. Sie bestiehen aus einem Gestlichte oder Weitenst, in meiche die Samer einzigest falle. Der Worterfold der Versicht war aus trausem Saar, nöhrend ben Gluterfold lange, schlichte Saare bereich en, welche die auf die Sahnter richten. Man hier aus Merkenvon Afterwolft und trug sie so allgenein, wie jest dem Turban, sie das fie bei den beforen Classie ein weitenliche Einfa der Allebung bliteten. Billfinion hat (III. 154) die verfohebenen Kopferedmen Kappe bis gur Berücke und der Schlichung gen jufammengestellt, von der einfagen dem Lintsteine Sie gleichenen Kappe bis zur Berücke und der Verfohren kappe bis zur Berücke und der Falligen töniglichen Saupe bis zur Berücke und der falligen töniglichen Saupe bis zur Berücke und der falligen töniglichen Saupe

Den Bart und zwar ebrafalls einen falifen Bart am Kini emertt man nur au ben Bilbern ber Gbiter, Kouige und vornehmen Mamer (f. Willimson Blgn. 399, Nr. 15-47.). Er warb unter bem Kinn mit einem um bie Wangen ober Ohren gehenben Bande befeitlich.

Den Kindern ließ man einzelne Loden fieben, Die Frauen aber trugen ihr eigenes Saar, bas fie auf mannichfaltige Beise fcmudten und biffeaten.

Die Annbefleibung bestant in leichten Canbalen ober Couben, bie mit ben Docaffins ber Americaner Achnlichteit baben, und bie Bornehmeren verwendeten große Gorgfalt auf Die Musichmudung berfelben. Dan fertigte Canbalen aus Leber, Linnen, Binfen, Bapprus \*) und bie Sammlungen von London, Floreng, Lepben, Berlin u. f. w. bewahren beren aus biefen vericbiebenen Stoffen auf. Danche befteben nur in Goblen, Die aus Balmblattern und Barbrus gufam. mengeflochten, mit einen Ranbe von festerem Stoff eingefaßt und mit Schnuren ober Diemen verfeben finb, welche bie Coble am Sugblatt ober an ben Beben festbielten. Dieje Coblen maren vorn theile fpis, theils auch rund. Das Berliner Dujeum befitt ein Baar Cobien aus Baphrus, welche mit griechifder Schrift bebedt fint, bie man alfo aus Maculatur gefertigt batte. Die linnenen Coube finb oft. male gemalt, namentlich fiebt man Deger u. a. frembe Bolfer bars auf vorgestellt, beren Beradytung man baburch ausbrudte, bag man ibre Abbilber mit Rufen trat. Unter ben lebernen Couben und Bantoffeln fant man auch beren mit langen Spigen \*\*), welche lettere Korm ben boberen Stanben eigenthumlich mar. Die Schube maren meift von gruner Farbe.

<sup>\*)</sup> Abbilbungen bei Roselfini m. c. LXV. und Wiffinson III. 365. Die Barbiere bei Roselfini LXXVI. 2.

<sup>\*\*) ©,</sup> Collection de Mr. Passalacqua p. 24. Leemans monuments égypt. du musée de Leide p. 63. unb Billfinfon III. 366, m. 266. Die Schufe ber Briefter waren von Bublus. Sprebet II. 37.

#### Der Schmud

ber alten Megmpter bestand junachft in ber großen Reinlichteit, welche icon bas beife Clima gur Bflicht machte. Daber rafirten fich Die Briefter aller brei Tage am gangen Leibe und gingen bem ubris gen Bolle mit gutem Beifpiele voran. Die Rleiber murben oft gemaiden und erneuert. Geife hat man zwar noch nicht in agpptifden Grabftatten bemerft (Wilfinfon II. 407.), fie mar inbeffen ben Alten mohl fann unbefannt, ba Celten, Griechen, Romer und Germanen Diefelbe batten, fle auch von uns icon auf nieberen Gulturftufen angetroffen murre.

Den Frauen mar namentlich ber Ramm fur ihr langes haar ein unentbebrliches Toilettenftud und man finbet beren in ben verfchiebenen Sammlungen aus Bolg, Elfenbein und Bronge. Diefe Ramme fint theils einfach, etwa in ber Art ber Degerfamme (f. C .-3. III. Taf. VI. F. 5.), und am Angriff mit Steinbode - ober anberen Thiergestalten vergiert, theils find fie boppelt wie unfere Ctaubtamme, beren eine Geite enge, bie anbere weite Binten bat \*). Der breite 3mifchenraum gwifden beiben Babnreiben ift oft mit eingegrabenen freierunden, breiedigen, linearen und anberen Bergierungen, oft auch mit eingelegter Arbeit verfeben. Gie find meift vier Boll breit und feche Roll fang.

Ebenfalls boch weniger jur Bergierung als jur Sefthaltung bes Bagres und ber fur baffelbe bestimmten Schmudigen, Schleier u. f. w. geborte bie Baarnabel, bie meift brei bis vier Boll lang und beren Knopf mannichfach bergiert mar. Dan fanb beren aus Glfenbein und aus Bronge \*\*), boch maren fie bei ben Megnytern fein fo toftbarer Gegenstand wie bei ben Bolfern bes claffifden Alterthums,

ben Bermanen und Chinefen.

Der Spiegel, ben wir auch bei ben Americanern fanben (f. o. C. 14. u. C. . G. II. 55.), fommt in Meanpten nicht minber ale ein mefentlicher Tollettengegenftanb fur Danner wie fur Frauen vor. Er bestand aus einer rimben Detallicheibe, bie an einen Stiel gefaßt war, bem es jum Theil nicht an febr reicher Bergierung fehlte. Das Detall bagn war meift Rupfer in verfchiebener Difchung und trefflich gefchliffen. Der Stiel mar theils aus Solg, theils aus Metall, Elfenbein, Stein und ftellte balb eine Bigur, wie bie Sathor ober Benus, balb Thiere, Blumen ober anberweite Bilbungen bar \*\*\*). Dan findet auch oft ben Damen bes Gigenthumers barauf eingegraben. Rofellini brachte einen Spiegel mit feinem Auttetal aus Meanps



<sup>\*)</sup> Wilkinson III. 381. m. Mbb. Leemans p. 63. \*\*) Wilkinson III. 384. Leemans p. 63. 65. Passalacqua Nr. \*\*\*) Wilkinson III. 385. Leemans p. 65. Passalacqua Nr. 659 ff. Rosellini m. c. LXXXI.

ten mit und im Leibener Mufeum befindet fich ein Doppelfpiegel in Gestalt einer Dofe, beren beibe Theile burch ein Charnier verbunden und innen volltommen geschliffen find. (Leemans p. 65. Rr. 93.)

Diefe Farte benachte man in felnem Bicheden von Geien, obi, gebrannter Erbe, Glas, Dernag, Giffmeling, fie waren robrenefernig umb bestanten er aus mehrern Althellungen neben einamer. Wande berieften gigen Bichegriellen, be meighen baben Bedel und einige tragen auf Infaffen. Dagu gehote ein nabeifymiliger Gliefen mit vollem bie Farte aufgetragen wurbe um ber aus Effentigen ber Golg geschnigt, an einem Ende fipfig, am andern aber abgermutet war?

Damen wie Manner, die in solder Beise bemalt find, tonumen bsters in ben Bandyemassen vor, jo namentlich auf bem großen Bilbe bei Mocfillin (Taf. LXXVIII.), wo ber Gerr, bie Grau, die Kinder und die Dieneriumen gleichermaagen schwarzgemalte Augentraumen und Augenstber zieden.

Unter ben Schmidfachen find ferner bie Salben gu men, be im Olifern um Biglefen auffendigt nurchen, bern man in Teben und an anteren Orten häufig gefunden bat. Bu ben Salben vervenetze man Pikangend bie auch theirstless bet, bad man flesse härbe, ihrille fartios anwender und mit allerde Wohlgerüchen verfeste. bei Ginnelman bei Gerben Duten bei Girnelbungen mit Dol oder Bei beigen Climaten haben, faben wir schon ober, daßer im vormen Clima bei Seitz auch allerum erreitzeit fil.

Samm ver Seite auf au gigerein vererent ist.
Die Sint, die Cefen zu vurchfoferen und mit Mingen zu schimden,
wer Megpiereinn allgemein. Man finder und ver Sendentere und Geschliche der Seite der Verleiche der Verleiche der Verleiche der Verleiche der Verleiche der Verleiche der Verleich der

the Cologle

<sup>\*)</sup> Wilkinson III. 383. Leemans p. 64. Passalacqua Rr. 663. Rosellini Taf. LXXXI. Das man auch henneh ju Karbung ber Rägel, Sussiolien und handiaden benutte, werden wir weiter unten feben.

\*\*) Wilkinson III. 378.

toftbaren Steinen befest fint und bie vielleicht nur Mitglieber ber toniglichen Samille tragen burften. Oft find auch mehrere einzelne und einsache Reife bis zu fechs zusammengelothet. Man fant golbene und filtenen Oberfinge \*).

Nachstem hing man in die einfachen Ohrringe Gloden ober Tropfen von Glas und Gelsteinen, bann angereibete natürliche ober tämfliche Berlen, Duicheischaalen und berartige Bierrathen in gebrannter Erbe ein, woburch eine große Mannichfaligsteit in ber Ber-

gierung bervorgebracht merben fonnte.

Der Sauptfin bes aapptifden Schmudes icheint jeboch ber Sals und bie Bruft gemefen an febn. Der Balefchmud beftanb poraugemeife in bunten Schnuren. Unter biefen Schnuren bemerten wir gunorberft bie Raurimufchel (ein Saleband bei Rofellini m. c. Saf. LXXXI.), bann aber Corallen, Elfenbein, achte und in Thon ober Glas nachgebilbete buntfarbige Steine von runber ober lang. licher Geftalt, jum Theil wie Die fleinen venetianischen Stidverlen. gum Theil fo groß wie Bohnen ober Rirfchen. Diefe Glas - und Thomperlen find theils einfarbig, theile mit verschiebenen Farben mannichfach geftreift, punctirt ober anderweit geftedt und gemuftert. Bornehmlich verwendete man auch bie Gcarabaen gum Galbidmud. bie man aus Grunftein, Carneol, Granit, Gerpentin, Ugat, Lapislaguli, Amethoft, Smaragt, aber auch aus Ralfftein, Feuerftein und blauem ober grunem Steinaut fertigte. Man ftellte Die verschiebenen Formen aufammen und wechselte in ben angereiheten Schnuren mit runben. langlichen ober auch edigen Steinen und Scarabaen ober ben Offrieaugen, bie ebenfalle gleich ben Scarabaen aus Steinaut gefertigt murben. Ferner tommen bie Gotterbilber felbft in biefen Bufammenftellungen und zwar in unenblicher Ungabl por. Much Detall murbe ju biefem Zwede verwenbet, Bronge, oft vergolbet, bann maffines Gotb.

Das Saldsand B. 30 bed Leiberte Mufaums \*\*) beffetet aus fleinen Elsaionsgriffen, de int gegen Achterne briefst find, die freien find von Glaschfartern, fyndeligten Augen, Sieren, einer Gonst it. 26 Gegenflähren in Gernalin. Gie inn abere 39, 39,4 befand aus einer großen Actte von Golbrath fünftlich gearbeitet, woran ein grüner in Gotta gleich gefre Labei berfeihigt vor. Ge fommt im genanen Mufaum eine Saldstet aus Golbtörnern vor, an weider fechsjen zum 1, blau und arm einstlitte Golbfalter Golbfalter Golbfalter banner. Sien andere

Octatt I assuracedan oro-one and Documents C. or. Il.

<sup>\*)</sup> Wilkinson III. 370. f. m. 266. Rosellini Taf. LXXXI. Leemans p. 66.

<sup>\*\*)</sup> Wilkinson III. 375 und S. 377 ble Zusammenstellung ber in bem reiden Leibener Museum vorsandenen Salestene. Dazu Rofellini LXXX., LXXXI. und Ert II. 419. und ble Description de l'Egypte Antiqu. Ferner Passalacqua 576-599 und Leemans S. 67. ff.

Nichft ben Gelfrieinen, Metallen und andern festen Sorfenfebritt man vool auch Gallechner und Kragen aus buntferieinen Febern achaft zu baben, wie die beiten großen bunten Salfkragen bei Hoffelfini im. a. Taf. LXXX.) ausgebetten steinen. Dieß fragen aber wohl nur in ber frübesten Beit flatt, bevor man es verstannt, in Glas und Verststeinen ber vorarbenfellen Kreiten tropischer Beit nachzubliben. Die Borm ber Salfkragen aus Green wurde jedoch all Boefilb eichbelten. In den Gribtern bat nun meines Billiens

feinen Feberichmud gefunben.

Die Tingerringe") trugen ebenfalls Manner wie Frumer und allen Mrten Metallen und aus hartem Sein ober Steinigut und letzer micht in Auflissarte und oft febr bann gaarbeitet. Gin Carneofting der Fobrentiner Cammilung trägt den Pymolissen Namen ber Ghitin Min. Alle Bergeirung bes Seinens finder nam bei Ramen

<sup>\*)</sup> Rojellini m. c. II. 425. und Atlas Taf. LXXX. 3. Wilfinson III. 374. m. Abb. Leemans p. 73. Passalagua Mr. 576 ff.

<sup>\*\*)</sup> Rosellini m. c. II. 426. Taf. LXXXI, Wilkinson III. 372. Leemans p. 70. Passalacqua p. 615—645,

von Getfelten und Arefficen, die Gefalten von Göttern, beiligen Zibern, Blimm vereift ober auch erdenen gereirtet. Sein die glein gind beifenigen Angereife, mehre bernd einen Sexarbins gefen, der beite der die Beiter gestellt gind bei bei der die Beiter aus Gestellt gestellt gind bei der die Beiter aus Gestellt gestellt gind gestellt gestellt

Roch find ale Ropfidmud ber Damen auch bie Blumentrange ju ermabnen, fo wie bie Safte aus Metall, welche auf ber Bruft

ober ben Schultern bas Rleib ichloffen.

### Die Wohnungen

ber alten Magypter maren, wie die ber Bolfer ber Gibfe und ber alfamericanischen Staaten, nach bem Stande ihrer Bestiger verschieden. Bei dinem Loffe, welches, wie bie Ihchreffen und Bedulnen, noch nicht in Stanes getrannt ift, wo die Masse ber irbischen Gister und die erstlies Bilbman noch unter alle einemliche Mitalfeber er Nacion

\*\*) Rofellini m. c. II. 427, und Taf. LXXX.

<sup>\*)</sup> Die Alfend eine zum eine fin ein ben africausigen Radienen gant henden des Teilen bei des Verbeitung ber Dember der Benteitung ber Dember der Benteitung ber Dember der Benteitung bei der hotbeiten (G.-G. III. 253) aus Gliebelten fenzen. Wie Rumings ein dem Auftreitung der Benteitung der Betrack der Benteitung der Greichte der Benteitung d

gleich vertheilt ift, ba findet fich auch fein wesentlicher Unterschied in Tracht, Roft und Wohnflatte. Das haus bes Aremeren ift wie bas bes Reichen, benn fie alle haben nur gleiche Mittel zu gleichen Bebufripfifen.

Da, wo fich große Denichenmaffen in bem abgegränzten Raume einer von Mauern umzogenen befeftigten Stadt nieberlaffen, muß mit jebem Jahre ber Raum werthvoller und foftbarer merben. Die Familien tonnen fich bier nicht ausbreiten und Raum an Raum bauen; fie find baber, wollen fie ibre Raumlichfeiten vermebren, genotbigt, Raum auf Raum gu thurmen, und bies ift im allgemeinen ber Urfprung ber boben, engen Strafen in ben großen Stabten ber civis liffrten ganber, in Dexico fo gut wie in Megypten, in Paris wie in Reapel, in ber City von London wie in ber Altitabt von Dreeben. Die Roth lebrt bier bie Denfchen jeben Raum forgfaltig benuben und bie langbingeftredten Trepben brechen ober gufammen rollen. Der Bobthabenbe, bem es in ber iconen Sabredgeit in ber Stadt zu eng wirb, ber fich nach Freiheit und frifcher Luft febnt, wendet fich bann in feine Banbereien braugen in ber Blur und baut fich bier, gewiffermaagen in ben frubern Buftanb bes birten = unb Lanblebens jurudfehrend, eine luftige, leichte, geraumige, burch feine Treppen beengte Bohnung, Die fich behaglich in Die Breite binbebmt, bie er mit Garten, b. b. burd bie Runft und feine freciellen Bunfche vericonerten Frucht - und Obstanlagen umglebt, mit ben iconften Blumen bee Lanbes und wo moglich auch ber Ferne ausschmudt. Beareiflicher Beife beginnen bie Bobthabenben, bie, welche ben meiften Befchmad an ber Cache haben, biefes Lanbleben und fie finben gar balb nicht blos Bewunderer, fonbern auch Rachabmer und fo ents fteht nach ber ftabtifchen auch bie lanbliche burgerliche Baufunft, Die mir auch im alten Megupten in großer Ausbil-

\*\*) Diodor. Sic. I. 45.



<sup>\*)</sup> S. Diodor. Sic. I. 43. und bie Befdreibung ber Rehrhutten Africas C. G., 111. S. 257 ff.; vergl. bamit oben S. 15 f.

bung finden und bie wir bei Betrachtung ber agbptifden Bobnungen ju unterfcheiben baben.

Ueber bie ftabtifden Wohnungen, beren Bauart und Ginrichtung geben tie Denfmaler wenig Austunft. Die Rachricht bes Diobor ftimmt mit ber Befdreibung uberein, welche Abballatif, ein Schriftfteller bes 13. Jahrh. Chr. Bir., von ber Bauart in Megypten giebt. Die Megapter, fagt er, haben in ihren Gebauben eine bewunderungemurbige Runft und febr meife Ginrichtung. Gie laffen feinen Raum unbenutt und nichte ift barin zwedlos. 3bre Balafte find geraumig und fie mobnen gewohnlich in ben oberen Stodwerfen \*).

Bin Allgemeinen burfen mir mohl annehmen, bag bie Saufer erftens in ben Stabten verfchiebener Groge, bann je nach ben Bermogensumftanben ibrer Befiner und Bewohner auch vericbieben gemejen find, bag in ben entlegenen Theilen ber Ctabt unaufehnlichere Wohuftatten ale an ben belebten Blagen gewefen febn muffen unb baß enblich, eben in Jolge bes Climas, bie aanptifchen Stabte bie Bhpfiognomie ber beutigen Ortichaften bes Drients und namentlich bes gegenmartigen Meabytens gebabt baben. Bilfinfon bat mit grogem Bleife aus ben vorhandenen Denfmalern \*\*) Alles gufammengestellt, mas baruber Belehrung gemabren fann. Er bemerfte, bag bie Strafen im Gangen eng und unregelmäßig maren, Theben ausgenommen, bas ein ftattliches Unfeben gemabrte. Die Orte in ber Rabe ber Beburge waren meift ju beiben Geiten eines Beraftrome angelegt, fo baf bas Rlufibett bie Sauptitrafe bilbete, bie bei ber Geltenbeit bes Regens in jenem Clima nur felten ungangbar merben fonnte.

2018 Bauftoff wendete man allgemein in Dber- wie in Unteraanpten Luftgiegel an, bie mir in ber Conne getrodnet maren. felbft bei offentlichen Bebauben, wie Reftungewerten, Stabtmauern und felbft bei ben Tempeln. Diefe Biegel mußten mit bem Stempel bes regierenben Ronigs bezeichnet febn, ba ibre Unfertigung ein Regale war , bas nambafte Summen einbringen mußte, ba ber Bebarf außerorbentlich groß und eine billige Berftellung burch bie Rriegsgefangenen leicht moglich mar. Befanntlich murben bie Juben in Unteragopten gur Biegelbereitung verwendet. (G. bie Abbilb, bei Rofellini

c. m. Saf. XLIX, und bei Biffinfon II, 99,)

Die Bebaube in ben Strafen hatten einen Bof, in welchen bie Eingange nunbeten, und nur groffere Gebaube ftanben abgefonbert, Bor bem Saupteingang mar ein Borticus, ber von zwei Caulen getragen murbe, an welchen Banber mit bem Ramen bes Bewohners befeftigt waren. Diefen Borticus bilbeten oft mehrere Caulen, gwifchen benen bie coloffalen Bilbniffe bes Ronigs ftanben. Bor ben Gaufern

\*\*) Wiffinfon II. 95.

<sup>\*)</sup> Abballatif Dentwurbigfeiten Meguptene, beutich v. Babl. G. 267 ff.

bflangte man Baume, bie mit einer niebrigen Bermachung gegen Befcabigungen gefchutt maren. Der Borticus batte amolf bis funfacbn Bug Bobe. Der Gintretenbe gelangte burch ben Borticus in einen offenen Gof ober eine Galle, worin man Befuche gu empfangen pflegte. Er war mit Caulen und Bannieren geschmudt und wohl mit einem Tuche bebedt, um gegen bie Somenftrablen Cout ju geben. Diefem gegenüber mar ein offenes Thor in bem eigentlichen Bobnbaus, bas aus mehrern, verfcbieben angelegten Bimmern beftanb. Etwas bavon entfernt und burch Baumreiben geschieben waren Die Borrathetammern, in benen man Del, Bein, Getraibe u. bergl. aufzubemabren pflegte. Rleine Saufer bestanben aus einem fleinen Sofe, an welchem bas Bobnzimmer war, aus bem eine fcmale Treppe in ein ameites baruber angebrachtes fleines Dbergefcog fubrte, wie ein von Galt gefundenes und im britifchen Mujeum aufbemahrtes Dobell bei Wilfinfon (II. 108.) zeigt. Die Sausflur mar von Stein ober Eftrich aus Ibon u. a. Stoffen, bie Dacber rubten auf Sparren von Date telpalmen und waren mit Bweigen ober Planten geredt. Ginige Dacher waren auch mit Biegeln gewolbt. Bei ber Geltenheit bes bolges fam man mabriceinlich icon febr frub auf bie Erfindung ber Bogengewolbe, wie Bilfinfon (II. 117.) nachweifet. Dben auf bem Dache war eine Terraffe, bie man burch ausgespannte Tucher gegen bie Connenftrab= len fcuben fonnte und mo man wohl auch bei großer Sige bes Dachte unter Dudeunegen fchlief (Gerobot II. 95.), Die man auch sum Rifdfang brauchen fonnte.

Die Fenfter ober Luftlöger in ber Mauer wurden burch Jasoussen und Laben aus Latten ober auch aus Tiechtwerf geschloffen, fo daß ber Bind bie Zimmer burchftreichen konnte, obne baß die Sonnenstrabten

eingubringen vermochten.

Die Thirrn festanten in juvel mekencinander in Angeln gefchanten dolgflichen und waren jum Teil sein sich geden geden in. ben Grabflätten von Theten hat man mehrere eterne Thurbeschläge gefunden, bet von ben unftigen baburch unterschieden ind, baß bie Abstripsse in mid auf benfellen rucht und bie Angel unmittelker baran figt. Die untere Angel lauft in ber Thurschiedes, wöhrend bie obere in ben Durerfallen bes Ibufgreichneis eingrift.)

Die Thuren wurden burch Miegel verschloffen, bie mit einem einsachen Schluffel gehoben ober jur Geite geschoben wurden. Bu großerer Sicherheit bebectte man bie bafur gelaffene Deffnung mit

Milfdlamm und brudte fein Giegel barauf.

Die Banbe und Dede wurden gemeiniglich in reichen Muftern und bunnen garben bemalt, von benen freilich meift nur bie ber Grabtammern auf unfere Tage gefommen find. Diefe Banb-



<sup>\*)</sup> G. bie Abbilbung bei Wilkinson II. 110.

malereien erinnern lebhaft an bie Mofaiffuftoben ber romifchen Welt und an bie Bergierungen auf griechifden Bafen \*).

Das Clima von Aegopten machte bie Aulage von Beigungsan-Ralten und Defen überflufig, bas Geerrfeuer brannte in befondern

Raumen ober im Sofraum, mo gefocht murbe.

Die Landhaufer waren in bemielten Sufe gekaut, wie die Bobnungen in der Siede, nur onch fequemer um sinfiger\*), und wenn bei den fiddlich Blochungen der Garten nur eine erfentlich algabe war, so libtet er auf ben den be haupfale. Dies Landhaufer woren mit Mauern umgeben, in welchen flattlich Buger war, Bobnhaus, Diesermofnungen, batte sein beforen Mattick Buger um Eber gemeine an Eber aufgelen Sehl ber Wille, Garten, Bohnhaus, Diesermofnungen, batte sein befordere Mungte in den ber willkerschieden um gangfrigen Gegene eine Grundlage von Seinen batt, auf welcher de Jiegetmauer ruthet, die gunt eine Bester Bille, der gemeine der Bester bei bei der Grundlage von Seinen batt, auf welcher de Jiegetmauer ruthet, die gunt bei in den Bester bille, der gemeine der Bester bei bei bei Buffer bei bei Buget und geste bei bei bei bei bei bei Buffer aus dem Mit erfeltung der fichtig war. Bille biefer Landhige waren von Camilien burchgoen,
bei ihr Bagfer aus der mit Creitleru; sie wonern und Tälchechtlerund bei bei Buffer bei bei bei Buffer aus der mit bei Beffer Landhige weren um Ganfern burchgoen,

Buffer beder geschaten wurten.

Es find uns mehrere Blane folder Lanbhaufer erhalten und Biffinfon und Rofellini baten Abbilbungen berfelben mitgetheilt.

Das Lanbhaus bei Rofellini (m. c. LXIX.) beftebt aus einem geraumigen, umichloffenen Biered, beffen eine Geite burch einen geraben, breiten Canal begraugt wirb, welchen eine anfebnliche Baumreihe beschattet, swifden welcher ber Gingang gu bem Bangen burch ein bobes Thor befindlich ift. Den Mittelpunct bes Gangen bilbet ein großer Beingarten, beffen Reben fich weithin verzweigen. hinter bemfelben find bie Bobn- und Birthichaftsgebaube, von benen jebes feinen befonbern Gingang bat. Bu beiben Geiten bee Weingartens bemerten wir zwei mit breiten Biefen eingefagte Teiche, in benen Bafferblumen und Enten gezogen werben, fo wie auch am Lanbe baneben mebrere Lilliaceen in befonbern Beeten fteben. Rabe babet befinden fich mehrere luftige auf Caulen rubenbe und leichtbebedte Sallen ober Lauben. Die Teiche fowohl ale ber Weingarten find mit fruchttragenben Balmen umgeben, welche auch junadit ber Dauer bas gange Bebiet auf allen Geiten, jum Theil mit Laubbaumen wechfelnb umgleben. Die verschiebenen Abtheilungen bes gangen auferit regelmäßig und im Biered angelegten Gartens find eine jebe mit einer befonbern Mauer eingefaßt.

<sup>\*)</sup> Abbilbung bei Wilkinson II. pl. VII. Rosellini m. c. Taf. LXX. bis LXXIII.

<sup>\*\*)</sup> Wilfinson II. 129. bringt bie Mblifbung eines landlichen Tempele ber einer tempelartigen Billa, die vielleicht Privateigenthum eines Pries ftere war.

Anfalicer Weife, wenn auch anbers angeorbnet, find bie von Biffinson (11 132 p.l. 8. und 9.) nach geptischen Sculpturen mitgetheilten Plane von Landbaufern. In teinem fehlen die Seiche, Palmen und Baune, die in jenem Elima von besondern Werthe sein maffen.

Benben wir uns un jur innern Ginrichtung ber appeliem Bobnung, fo genöber um dermold ein Banhamaftle, wuhlele Boeifflin (m. c. Tef. LXVII.) miggebilt, einen beibernben Ueberblid. Die reichgemalte Dede nicht auf sechanten Galen zehn fo reich jind auch die Wahre bemalt. Die Briffer find mit bauten gestochtenen ober gewehren Stoffen verhangen. In ben Immert ichem auf ziellichen, leichten Geltellen baut genaute Gelffe um bieden Blunen. Das Gange macht ben findruck ber Jimmer von Bompeli und Stina, auf beren auffelnen Stefflichtet ich schon freiben an einem anbern Drie aufmertsam gemacht bate. Betrachten bet nun fertner

### bie Sausgerathichaften,

so fegggnen uns zuröckerft bie Matten, womit die Tigsbeben best waren und worauf man mit eingaggenen sinten fas. Bit feben so in den alten Densmalen die Weberinnen, wie die Albhauer und Mentalkreiter, welche zur albmedfelung wohl auch hockten und autrem den Wein auffermaten, wöhrert andere nach Nachgabe tiere Beschäftigung auf niedelgen berübenigen Schem la spien, vorrichmer Bersonen batten verschiebentigte Erüfte mit und ohne Kehnn, Sobhab und die Könige bedienten fich der prachtvoll geschnigten und gepostere ze kenntigle.

Die einsachsten Sch emel find niedrige vierbeinige Rahmen, bie mienm sauber ausgesührten Blechtwerte übergogen, einen luftigen und elafischen Pubepunft barboten. Ein folder findet fich im Berliner Museu (abgebildet bei Billinfon II. 198.).

Dennachst sur bei erfet zu ernent, wecke gleich unter Beschickten fügleroffenuges, um Bussamnelgen eingerichtets Gestell sitten, das zur Aufnachne bas Körpers mit einem geweben erzife ober zeber bespannt ist, dien solgher eines die bat all'ihren Sammlung bestand und vier Delphinen mit abgeschnittenen Schwänzen konnen Backen bie untere Lucrteiste berührten. din gleichte behapfen, beren Backen bie untere Lucrteiste berührten. din gleichte behapfen, bei mit Gerentiner Wussum; bas Gestell ist aus bartem Solze und till Gestelle und gestellt der der den gestellt in den Luxiv. 1. umd Wilkeisson II. 194. Dazu kosetlini XC. 4., voo berespiele Eustfa auf einem Bausdpenafte vorfommelt.

Rachft biefen beweglichen Stublen fommen auch folche vor, beren Beine burch Leiften unter einander und mit bem Rahnen auf mannichfaltige und zierliche Art verbunden find "Die Beine find meift gierlich gefconigt, wie auch bie Leiften forgfam tantig gearbeitet ober abgerundet find. Das Gipfiffen ift von Leber. (S. Wilfinfon II. 197.)

ang einfach baggen find die Germel ber Archeitenten, die meifig abs einem ausgehöhlern unden Berte feischen, in wolchem brei mehr ober vorniger nach Ausgen aberümmte vierfantige Beine jeden. (Billinfon II. 1988. and, einem Deiglinde ber Gall-finde ammulung und ber Grußburtern; bagu bie Weissbungen bei Mojessinal, von Zaf. 46. bie Waster. Zaf. 40. bie Griffsbühren. Zaf. 54. bie Glafer bartfelb. bie

Andere figen auf blofen Golgflogen, wie die Bagner (Rofellint

Taf. 44.), Tifchler und Bilbidniger (berf. Saf. 45.).

Alle Bracht, wolche auf biefes Geralte burch bie Aunft zu feulen wort, ericheint an ben fönstlichten Ervonen, wie fie in ein Wandspenalten ber Konigkgräßer von Tebens dragestlift find. Wir bennere fen eine Krom mit blaum gefragen in überen Menne Gefangene in übere Palionaltracht und auf von Richten gefunderen Armen fellen; der Gie filter der fallangenartiges Genniche, Sie just Mid-leine ist mit bereich gestellt gefangen der gestellt gestell

Bwei andere Throne haben gang golbene Gestelle, ber Raum poifcen ben gugen ift mit golbenen Ornamenten und Roligsnauen auf rothem Grunde gefult und bie Matragen find in lebhaftem Blau mit golbener und filberner Stiderei bargeftelt.

Bor ben Ihronen befindet fich fur bie Bufe bes Gibenben ein niedriges Bantchen nitt ichmellenben Matragen gepolftert.

Rachftbem erfcheinen auf ben Dentmalern auch Dttomanen

ober Cophas, Die aus einfachen Bolgtaften befteben, auf benen bunte ober geftidte Riffen angebracht finb. Der Raften beftanb aus Golg, welches mannichfaltig gefdnist und bemalt mar. Beiftliche Ginnbilber, Gefangene, Baffen, Spruche und Ramen bilben biefe Bergierungen.

Außerbem hatte man auch noch niedrige, faum 3-5 Boll bobe aber lange Copbas, Die entweber nur in einer Matrage ober in einem Bolggeftelle beftanben, worauf man mit untergeschlagenen Bugen faß.

(Bilfinfon II. 200.)

Die Schlafftatten bes gemeinen Bolfes beftanben, wie wir aus ben Deufmalern erfeben, aus jenen halbfreisformigen Jochen, bie auf einem Buge rubeten, welche wir bereits bei ben Regern (C.= G. III. G. 263.) und ben Bewohnern ber Cubice fanben (C. . O. IV. G. 290.). Co fommen fie auf ben Denfmalern, aber auch in wirfliden Gremplaren aus Bolg und Stein por.

Die Schlafichemel ober Ropffiuble bestanden aus einem bolgernen Balbgirtel, ber auf einem breiten Bret mittele eines einzigen Beis nes aufftanb. Billinfon (II, 205.) theilt jeboch auch anbere Formen mit. Der eine rubt auf einem runben Bret, in welches feche Gufe in zwei Reiben eingelaffen finb, bie bas halbrunbe Ropflager unterftuben; ein zweiter bat zwei gefreugte Suge.

Reiche Berfonen batten alabafterne Schlafichemel aus einem Stud; fie maren meift blau gemalt und mit bem Ramen bes Befiners verfeben; und bie Alnwid-Cammlung befitt beren zwei. (Bilfinfon I, 214.) Diefe Schlafichemel tommen in Blutftein. Mabafter. Steinaut u. beral, auch unter ben fleinen Unticaglien por,

welche ju ben Salefetten verwenbet wurben.

Dan batte aber auch Bettftellen, wie aus ben Sculpturen bervorgebt, wo man ein langes, forhaartiges Geftelle mit Lowenfugen und Bolfter bemertt, auf welchem ein gewohnlicher Schlafichemel ftebt, mabrent ein Treppentritt gur Ceite angebracht ift (Bilfinfon II. 201. Rofellini m. c. Taf. XCII.). Diefe Bettftellen maren pon Solg ober Bronge und in ber Beife ber Ctuble mit Ceulpturen vergiert; bas eigeniliche Lager bestand vielleicht aus Robraeflecht und bas Gange batte mobl Mebulichfeit mit bem Engaret ber beutis gen Rubier, welches ale febr zwedmagig gepriefen wirb (Debmeb Mil's Reich III. 17.), mas fich bis zu ben Bradnas-Mauern gefunben bat (Caillié voyage à Temboctou I. 93.) und welches als Raffas bie beutigen Megypter noch beibehalten baben. Es gewährt biefer mit Blechtwert überfrannte Rabmen ein ben Rorperformen fich fugenbes, luftiges Lager. Der Dudennege haben wir foon oben gebacht.

Die Tifche ber alten Megupter beftanben, wie wir aus ben Grulpturen erfeben, jum Theil aus Bretern, welche auf vier unten burd Querleiften verbundenen Beinen und einem von biefen getragenen Rabmen rubeten; theils maren aber auch bie Raume gwifden ben Beinen burch

Tafeln ausgefüllt. Die Beine maren wie bei ben Schemeln nach auffen geftellt, fo bag bas, von ber oben abftebenben Tifcoplatte beradgelaffene Loth noch auf felbige traf (f. Bilfinfon II. 203.). Dan bat aber auch fleinere Tifche, beren Blatter theils rund, theils vieredig maren und bie theils auf einem, theils auf brei Beinen rubeten. Die Cculpturen zeigen und Tifche mit einem Bein, welches von ber ftebenben Geftalt eines Gefangenen, bie wir bereits auf Couhfoblen und ale Ginbalter augetroffen baben, gebilbet wirb.

In ber Galtichen Sammlung befindet fich ein fconer Tifch, ber auf brei Beinen rubt. Das bolgerne Tifcblatt ift uberaus fanber gefdnibt und fast gang mit Sculpturen bebedt, auch mit einem gierlich gefdnisten Ranbe verfeben.

Dan batte überhaupt Tifcblatter von Bolg und Stein und Beftelle von Bronge und Golg. (Billinfon II. 202. m. Abb. Rofellini m. c. II. 443.)

Bir bemerten ferner auch Corante mit Blugeltburen und anbere, bie mit Dedeln verichloffen murben, wie unfere Laben und Riften, worin man Bafche, Rleiber und anbere Dinge aufbewahrte. (Rofellini m. c. Jaf. LXXXIX.) Diefe murben eben wie auch bei und jum Schmud ber Bimmer verwendet; eben fo brachte man auch wohl fleinere, gierlich gefdnitte, ansgelegte und bemalte Raftchen in

ben Bimmern an. (Bilfinfon III. 176.)

Co batten namentlich bie Damen fur ibre Schmudfachen, Galben und bergleichen toftbar gefchnitte Raftden aus feinem, barten Bolg. Gin folches befindet fich in ber Galtichen Gainmlung (Bilfinfon II, 361.). Ge beftebt ane einem gespaltenen Chlinber, beffen Unbenfeite prachtig gefchnigte Ornamente geigt, welche an bie Urbeiten ber Gubfeeinfulgner (C.-G. IV. T. III. 97, 2,) erinnern. Das Innere ift ausgebobit und in mehrere Facher abgetheilt. Gin nicht minber fcon gefdnitter jum Ginlaffen eingerichteter Dedel vericblog bas Gange. Dan hatte auch noch anbere runbe Dofen mit bemeglichem Dedel, ber in einer Riete ging und berumgebrebt murbe. Alle biefe Raftden und Budbien maren auf bas gierlichfte gearbeitet und batten gum Theil menichliche gum Theil thierifche Formen. Bur alle biefe fleinen Cachen gab es benn jebenfalle auch Geftelle und Schrante, mo fie ficher aufbewahrt merben founten und bem Befiber boch leicht zuganglich maren.

Gine ber iconften Bimmergierben bifbeten bei ben alten Megyptern auch bie Blumen, Die man in fconen Gefagen aufbewahrte, welche nicht minber ale ibr Inhalt gur Bierre ber Bimmer beitrugen. Rofellini bat mehrere Tafeln (m. c. LXIII. ff.) feines Brachtwerles biefen Biergefagen gewibmet. Bir bemerten Gefage aus Golb ober golbabnlichem Stoff, Die auf folantem Buf fich erheben und beren Bentel gar feltfame Gebilbe zeigen. Bei bem einen treten Pferbefopfe, bei bem anberen Rebfopfe aus bem Banche bes

Befages beraus, wahrenb fie an anberen burch Schlangen erfest merben. Der übermuthige Sohn gegen arme Beffegte, bem wir icon mehrmals auf ben wenigen Blattern, Die wir bieber bem alten Megny= ten gewibmet baben, begegnet find, fintet fich auch bier. Rnieenbe und bartige Gefangene ericbeinen burch ibre rudmaris gebundenen Arme mit bem Gefage vereinigt, (Rofellini LVIII. 7.) Es ericheint ferner eine niebrige, breite Baje auf bobem Bug, welche gwei tangenbe Reger mit ihren Sanben boch emporhalten. - Gang eigenthumliche Blumenvafen enthalt Rofellinis 62, Safel. Go find breite, etwas flache Schaalen auf bobem Buge ober and Becher, and beren Ranbe lange Robren beraufragen, in welche man Blumen einftedte. Roch jest bat man in ber Turfei wie in Epanien Flaschen auf bobem Wufi, beren enger bober Rand mit mehreren aus bem Bauche tommenben Robren umgeben ift ober anch eine Balma bilbet und worein man Blumen ftedt \*). In biefer Beife find auch biefe altagpptifchen Gefage, beren eines auf einem Geftelle von Bolg ober Metall aufgeftellt ift.

m. Abb.)

Ein anderes fleineres, aber fehr zierlich gearbeitetes Beftell befitt bas Berliner Mufenm; es enthalt mehrere fleine Flafchen und gehorte entweber einem Arzie ober einer Dame bes alten foniglichen

Theben. (Wiffinfon II, 217. m. 2166.)

Bur Beleucht ung ber innern Rumme bes Saufes beitente man ich ber 2 nuben, neichte, wie wir aus derrobet (II. 69), erfeben, mit Salz und Del gesteilte wurben. Ge waren fielne flache Gefäg mit einer Schanze für ben Docht (Bofellin in c. LVI. 61.) die man auch bei dientlichen Ertenchungen, wie z. B. eim jubrils man auch bei dientlichen Ertenchungen, wie z. B. eim jubrils

den Lampenfeft gu Gais, anwendete.

Den Gefrauch ber Taternen bat Biffinfon (III. 113.) aus ben enchipturen von Albahrton nachganiefen; man fieb bord ihme Bachtpoften von zwei benaginten Sobaten, deuen ein Dritter mit einer Zaterne vorlauchtet, welche benen gleichsommt, die wir bei bem Chinefen autressen. Gi fi ein Ghinber, welcher an einem State getragen
wird. Boch jest hat man im Regyven Laternen aus Gonringen,
bei man gusammensschiefen fannt, wiese Zaternen spen jeden bed Borte man gusammensschiefen fannt, wiese Zaternen spen jeden bed Borte man gusammensschiefen fannt, wiese Zaternen festen jeden da Bor-

<sup>\*)</sup> Eine ber geistreichsten Damen, welche Aegypten bereisten, Fr. v. Mis nutoli, bemerk (mes souvenirs d'Egypte II. 56), daß jeht die Blumenzucht im Reghyben ganz barnieber liegt.

hanbenfehn von Lichtern ober Rergen voraus, ju beren Anfertigung

man fich mabricheinlich bes Bachfes bebiente.

### Die Fahrzenge

ber Aegypter, welche ber außerorbentliche Binnenvertehr nothwendig machte, waren theils Schiffe, theils Bagen und Schleifen, theils bebiente man fich jur Fortichaffung ber Gegenftanbe und Personen auch

ber Lafttbiere und menichlicher Lafttrager.

Die Schiffe befdreibt une Berobot (II. 96.). Die gabrzeuge, morauf fle bie Fracht fabren, finb que einem Afantboe \*) gemacht. Mus biefem bauen fie Balfen von ber Lange zweier Glen, fugen fle bann wie Biegel aneinander und bauen bas Schiff auf folgende Urt. Gie befeftigen biefe Balten um bichte und lange Bflode und legen bann Querbalfen baruber ber. Dagu nehmen fie gar feine Rippen, verftopfen aber inwenbig bie Fugen mit Byblos. Dann machen fie ein Stenerruber, welches fie burch ben Schiffeboben burchtreiben. Der Daft wirb aus einem Afanthos, bas Gegel aus Bbblos gefertigt. Diefe Sahrzeuge tonnen aber ben Glug nicht binauffteuern, wenn nicht ein tuchtiger Binb gebt, fonbern werben vom Land aus gezogen; ftromabmarts aber fabrt man mit ihnen. Es ift bann ein vierediges Bret von Tamaristenftrauch gemacht, mit einer Burbe von Robr gusammengeflochten und wieberum ein Stein mit einem Lod, ungefahr zwei Salente im Gewicht. Siervon lagt man nun bas Bret, an ein Tau gebunden, vorne am Schiff bintreiben, ben Stein an einem anbern Tau binten. Go geht bann bae Bret, inbem bie Stromung bineinfabrt, gefdwind vormarts und giebt bie Baris, wie bas Tahrzeug benannt ift, nach fich; ber Stein aber, ber binten nachgezogen wirb und auf bem Grunbe gebt, erbalt ber Rabrt bie Richtung. Und folder Sahrzeuge haben fie eine große Menge, worunter einige viele Taufenb Talente tragen.

Gine Sculptur im Grabe bes Revothph gu Beni Baffan (bei

<sup>\*)</sup> Rosellini monumenti civili II. 40. ein Dornenbaum, acacia vera, arabifch Sant, ber bas arabifche Gummi tragt.

Mosellini m. c. II. 39. und Taf. XL. I.) besichtigt biese Rachricht bes Gerobot; bort ist ber Bau einer solchen Milbarte aus holglichen bargestellt. Auch werben beren noch heutiges Tages in Rubien und Oberdapppten auf bieselbe Art gebaut.

Semmach beite man ehr auch Schreuge, bie nach Art bet Ganott nur auch einer einigher Baumplaum gemacht um daughöbelt Ganott nur auch einer einigher Baumplaum gemacht um daughöbelt waren. In ben tiebenischen Greibern bes Abales Gefäspiel (Geligen) faim n. A. Z. 2.) fibr erb auch eines follen Ganott aus einem Baumgamm bargefellt; man nimmt jur Musböblung bes Immern Meisen gabildagt, übstehen bas fügler mit ber fürt gingebauen wird.

Diefe Schiffe waren am Borber- wie am hintertheil fehr aufwarts gefrimmt und hatten einen Atel. Die großeren hatten ein Berbede, Giliag gingen ohne Wolft und ohne Seuer und wurten burch Cafen ober auch burch Schalten vom Berbed aus vormatts

bewegt.

Brobere Chiffe hatten Steuerruber und einen nicht ichr hoben Maft, an welchem bas große Gegel mit Tauen befestigt wurde. Augerbem fagen auf jeber Seite mehr ober weniger Muberer, beren Schaufeln an langen Stangen befestigt waren. Gie fagen meift außer-

halb und neben bem Berbed am Borb.

Demnácht gab es auch fleine Boote für bie Tischer um Br a chriffe, mehre jaber gefeinigt um erich Semalt, ein bunts field viereckigal Segel hatten. Manche ber Segel warm geftreift, andere in Schach ober Nauten gefärts, auch mit einem anberbfarssgen Bander ingdam eingefätz, an der unteren Seite Kemerett nan zuweiten Tischen von Erobeken. Schiffe, wedche bei besonderen Beierfletzleiten gebraucht untern, waren in Begug auf beischen unt Simmilieren und Sprächen gegiert (f. Boellini m. e. 3af. CXXX. u. ff. u. Wilfinsfon III. 208 ff. m. Albe. auf Saf. XVI).

Man baute auch gang große Schiffe. Go weihete Cefostris bem Gotte von Theben ein Schiff aus Ceberuholz, welches 420 fuß lang war, und aghptische Schiffbauer sertigten bem Caligusa ein Schiff

fur ben Transport eines Drelisten.

Die leineren Abne wurden aus Bhifdeln von Ritissfaum, gericht, de im mit Bagypraftien gudammenfiquater ). Gie weren so leicht, daß nan fie von einem Drt zum andern auf den Schulern sortrugen sonnte Wilfinfon III. 1853, und gedorten, so wie Ganots aus einem Sider, genufs zu den Altielen Batzgagen im Ritissfa, bie fich benn auch vosgenisterne feinfacht, Wobssellicht um Dickopalister in Gange erdalen baben nut woch erfalten werden, so ben bie Bedefrinisse und Unsplande fortbauern, welche fie ins Daleyn gerusfen baben.



<sup>\*)</sup> Rofellini m. c. XXV. 1. ein harpuniren auf Sifche fleht in einem etwas über Mannolange habenben fleinen, grunen Rahn.

Wie nun ber Mil bie hauptstraße bes gangen Landes war, so warm auch bie verichtebenen größeren und leineren Boote, Kahne und Schiffe bie vornehmsten Fabrzeuge. Dennoch hatte man auch noch aubere fur bas Fortschaffen von Gegenftanben und bas Forte

fommen von Berfonen.

Man batte junadit Bagen, bie man jeboch mehr im Rriege, als fur ben friedlichen Berfehr anwendete. Inbeffen fommt auf einer thebanifchen Darftellung ein mit zwei Ruben befpannter Bagen vor, auf welchem eine athiopifche Bringeffin mit ihren Dienerinnen befinblich ift. Die eine berfelben leitet bie Bugtbiere mit ben Bugeln vom Bagen aus, mabrent bie anbere born bei bem Ropfe ber Thiere beichaftigt ift und vielleicht bas Untreiben beforgte. (Bilfinfon III. 179.) Der bier bargeftellte Wagen rubt auf zwei Rabern mit feche Speichen und mar nur gum Darauffteben, feineswegs gum Gigen eingerichtet; Die Deichfel geht zwifchen ben Bugthieren burch und ift mit einem Joch auf beren Raden befeftigt. Ueber bem Saupte ber Bringeffin bemerft man einen großen Connenfchirm. Die einzelnen Theile bes Bagens finben wir febr beutlich bargeftellt in ben von Rofellini (m. c. Taf. XLIV.) und Bilfinfon (III. 343.) mitgetheilten thebanifchen Dentmalen. Das Gange mar febr leicht und zwedmäßig eingerichtet. Bir tommen fpater noch einmal auf biefen Gegenftanb jurud.

Bur Bortichaffung großer Laften, wie 3. B. ber Steincoloffe, ober auch von Mumien bebiente man fich ber Schleife, vor welche jevoch nur Menichen gespannt find. Wir werben weiter unten bie

nabere Betrachtung biefer Gulfemittel vorzunehmen haben.

Um vod Getralbe und andere Kelbricktie in die Borrathschufer un schaffe, der Eft, wie mit auß bem Darftelungen bei Bofelimt ein, die Der Eft, wie mit auß bem Darftelungen bei Bofelimt (m. c. XXXV. u. XXXVI.) beutlich erschen, vollen bei Bass, wurze volle noch jest bem Teiter auf ben Maden gepacht. Bir sinder auch des Kulten ein bei mat Kiere auf ben Maden gepacht. Bir sinder auch des Kulten ein bei mehr mehren zum Transbort auf kliene Emistrumagen bemußte und zuer borzugsdweise für landwurfschaftliche Bueck.

Champollon Signer wie Builtinson bestätigen die Benertung, ph qui efternen abgeriffen Bentula das Ramer i als Lasstitus, ph qui efternen abgeriffen Bentula das Ramer i als Lasstitus, große Schiffentile des Bertefred bestätett. Gene fo wenig erforten das Pferb als Lughter ober Lastteffer für friedlige Buock. Pfere wir Beggen wurden nur für ben Artej in Geberauch genommen.

Der Menich fommt als Laftrager ebenfalls nicht foung und für größere foniferungen gar nicht vor. Web ein Bauten und ber Anfertigung ber Nauerziegel und beren Bortischaffung auf fleine Streden finden wir die Laft nieft auf ben Schultern getragen. Die Manuer haben, wie wir auch an mehreren Derifchieren Benichfands noch jest feben tonnen, einen etwa 2-3 Ellen langen Stab, eine Art Joch ober gefrummten Bogen mit Biberhaltern an beitem Enden. Bon biefen bing bie Laft an einem vierfachen Strick zu beiben Seisten aleichmößig vertibeilt berad. (Rofellini m. o. Taf, XLIX.)

Und so kennerten wir bemi, baß bas Baffer, ber Mil und bie mit ihn in Berbindung ftefenden Candle und Geen, die wesentlichen und eigentlichen Trager bes Bertefors und handels waren und bie Schiffe in ibren verschiedenen, ibrem Zwede entiprechenden Gestalten bie vorrudmitten Fabreques bibteten.

## Die Berfgenge

Bermehrte Bedeffulffe verunderen ble Mittel gu beren Erwerd und so finden wir, daß je dober die Cultur fleigt, die Wertgeuge auch immer mehr fich ausbeliben und, wie die Wertigen, nuche Indivipualität gewinnen. Inter allen Wertgeugen aber voird die Art anweiteften ausgeführt, wie die 'in anwentlich de den Acabettern ieben.

Die altefte Urt ift bie fteinerne, mit naffem Thierfell an einem Stiel gefaßt und burch Umidnurung baran festgehalten. Bir fanben fie icon bei ben Auftraliern (f. C. . 3. Ib. L. Jaf. VII. b. k.) und ben Rorbamericanern (C. . G. Th. II. Taf. VI.). Die urfprungliche Form, bod aus Metall, zeigen bie Merte ber Ralmbten (f. C .. 6. 36. III. Jaf. V. 1. 2.) und ber Bertatneger (f. C.-G. 36. III. 263.) fo wie ber Deufeelanber u. a. Bolfer ber Gubfee (C.= . Th. IV. Saf. III. 1. u. 7.). Die mit bem Gebrauche bes Gifens vertrauten Raffern und weftafricanischen Megerftamme befiben und fertigen Mexte, Die aus einer burch ben Stiel geftedten Rlinge befteben (f. C.- G. Ih. III. G. 263.), eine Form, bie auch ben alten Mericaneru befannt war (f. C. . G. Th. V. Taf. II. Rr. 5.), obicon fie auch noch bie alte form (baf. &. 6.) beibebielten, mabrent ibre fühlichen Lanteleute in Beru bie Art fannten, welche vermittele einer Robre, woran bie Rlinge festfitt, auf ben Stiel gestedt murbe (baf. 8. 1-4.).

Die alten Aeghpter nun hatten ihre Mexte je nach bem Bebarf gar mannichsatig ausgebilbet. Unftreitig bebienten fie fich in ber altesften Beit freinerner Wertzeuge; fie behielten fie jum Theil gleich ben alten Mexicanern auch noch lange geit bei, nachbem ber Gebrauch bes Aupfres und ber Bronze ichon sehr befannt war. In ben Größern aus ben Zeiten ber 18. Dynassie das man Rechtzieste mit Seitnisten und Sodiffingen gesunden. Roch zu Gerobots Zeiten keltente man sich bei ber Bereitung ber Mumien feineruer Meiser. (Bullssing III. 259, m. 266.)

Die Bagenbauer, Bilbhauer, Speermacher und anbere Arbeiter, welche feinere Solggerathe, wie Schrante, Riften u. bergl., fertigten, führten bagegen Mexte, beren Rlinge einem furgeren ober langeren Deifel gleicht, welcher in ber Beife ber Ralmpfen - Dble (f. C.-G. Th. III. S. 160. u. Saf. V. 1. 2.) mit bem Stiel verbunben ift. Der Stiel ift jeboch meift noch mehr gefrummt und man nahm bagu einen Bwiefelaft, beffen langeres Enbe ben Griff fur bie Sant, beffent furgeres ben Galt fur bie Artflinge barbot (f. Saf. VI. 5-8.). Die Monumente (bei Rofellini m. c. Taf. 43. 44. 45.) zeigen uns mannichfaltige Bilbungen, in benen bie Rlinge balb breit balb fcmal. balb lang balb fury, balb mehr balb minber burch Schnure und Beflechte mit bem Stiele verfnupft ift. Dieje furgen Merte fubrte man meift mit einer banb und zwar ber rechten. Gin Exemplar eines folden Berfreuges befint bas Florentiner Dufeum; Die Rlinge beffelben ift mittele eines Riemens feft an ben bolgernen Stiel angefchnurt. (Rofellini m. o. Taf. LXVI. 12.)

Beite Bertjeuge erfichten auch unter ben Gieroglupfen; die eifft att ber Mr und jum bie Art, nelche genau ber perunalischen (f. Ag, II. Ort. 1.) so wie ber unfrigen entjreicht, bedeutet im bierogluphischen Affrechte ben Welchafen K, und das ägnpische Keledie, Alte, kegiamt damit. Das antere, die Art ber Lischer bedolglichten und der Beite gefreit der Geligfen und der Geligfen der

Der pithige wie ber ferite Melfel sommt hausg in ben Darfeilungen von Bilhbauern. a. Sandwerfens wor er wurde von ein an mit ber linten Sand gefühet, während die rechte mit bem Alopier barauf wordt. Der Alopeier besteht aus einem Glischer Meglet, in bessen heitiges Eine ein Seile einschaffen ist, (Rosellini, m. a. XIVI, XVIII. Daus Billstiffen in 1.18 I. M. 1966.)

Der Bobel mar ben Alten ebenfalls befannt und er ericeint auf einem Denfmale in ben Sanben eines Schreiners. (Rofellini m. c. XLV. 3.) Der Mann fist auf einem fur ben Gis ausgeboblten Bolgflot und hat einen furgen Stollen auf feinen Rnieen, ben er mit ber Bruft gegen ben Boben ftammt. Der linte Urm lebnt fich uber ben etwa 11 Elle langen Gobel meg und bie linten Fingerfviten balten bas untere Enbe, mabrent bie rechte banb bas obere Enbe vormarte fcbiebt. Bei bem Arbeiter fiebt man noch bie feine Art und ein Winfelmaas.

Die Gage ericbeint auf ben Dentmalen (Rofellini m. c. XLIII.) mehrfach, aber immer ale Tuchefdmang ober Cageblatt an einem eingigen Sanbgriff. Bir finben großere, bie man mit ber rechten Sanb am Griff, mit ber linten auf ber Rlinge, um berfelben mehr Dachbrud ju geben, faffet, und fleinere, bie theils einen ausmarte, theils einen einmarte gebogenen Ruden baben. Man fagte bas Goly ber Lange nach um Stabe gu erbalten. In ben Grabstatten hat man Sagen gefunben, bie einen bolgernen Sandgriff haben. (Biffinfon II. 181, m. 266.) In ben Dieroglophen ericbeint fle eben fo. (Ro-

fellini m. c. II. 36.)

Den Bobrer finden wir auf einem thebanifden Monument. Der Arbeiter, ein Stublmacher, fist auf einem ausgeboblten Solifion, por fich einen noch unvollenbeten Stuhl, in beffen Rahmen er bie Socher fur bie einzuflechtenben Robritreifen ober Riemen einbobrt. Er bat ben in einen Golgftiel gefaßten Bobrer auf bas Golg geftammt und balt benfelben oben aufbrudent mit ber linten Sant feft; in ber rechten Sand hat er ben zwei Glenbogen langen Fiebelbogen, beffen Schnur um ben mittlern Theil bes Bolggriffes gefdlungen ift. (Ro. fellini m. o. Taf. XLIII.) In ben Grabern fant man auch bie Refte eines folden Bobrere (Bilfinfon II. 181.). Dabei mar ein horn, bas vermuthlich bas fur bie Wertzeuge nothwendige Del enthalten bat.

Die in bem Mufeum von Leiben vorhandenen Deffer und Deis fel find fammtlich aus Bronge, wie bie in unferen germanifden Grabbuaeln und in ben Staaten von Anahuac gefundenen Inftrumente, (Leemane G. 105.)

Dief burften benn bie vornehmften Wertzeuge fenn, beren fich Die alten Megboter fur Die Bearbeitung barter Stoffe, namentlich bes

Bolges febient haben.

#### Die Befage

ber Megupter zeigen, wie fcon ein Blid auf bie Tafeln 53 bis 62 bes Rofellinifden Brachtwerfes ergiebt, in Bezug auf ihre Form eine außerorbentliche Daunichfaltigfelt, Bas ben Stoff betrifft, fo fanb nicht minber große Mannichfaltigfeit ftatt. Gie hatten Befage aus

ben Stoffen aller brei Reiche ber Ratur gefertigt: aus Erbe, Stein und Detall, aus Bolg, aus Bffangenfafern, wie aus Leber und Cifen-

bein, Sorn und Rnochen.

ein, die allen Sengigen, und die Affrechtere, die Mickter um die Affrechtere, die Micker und die Affrechter und untwindigfien Gerfahre. Nicht in Verspreicht die Liefen und untwindigfien Gerfahre. Nicht in Verspreichter und die Affrechter und der Affrechter und die Affrechter und der Liefen die Affrechter und der Liefen die Affrechter und der Affrechte und der Affrechte

Dagegen wurde bas Elfenbein, welches in Africa so häufig vorfommt, auch gern zu Gefäßen von fleineren Umfange angewenbet. Sie waren meist sehr forgfältig und zierlich geschnigt und bienten vornehmlich zur Auftewahrung von Wohlgerüchen und anderen

Damenbeburfniffen.

Bu dbnitchen Brecken nohm man auch feite und wohltechenschier, Auch dogi waren bie Affen um Schränte gefreilig, werin uman Widige mit andere Hockflichteit auferwahrte. Die Artische schaufen gehaufen gehaufen gehaufen gehaufen gehaufen gehaufen gehaufen der Befreit wie ihr Americaner der Gefreinstauer kenutz zu haben, obision nuter den Ahongrößen Zormen vorfammen, woch den Artischer mit Kind zu fern federmen.

Die gablreichsten Gefage lieferte bas Mineralreich. Man benugte barte Steine, wie Bafalt, Borpbyr, Granit, Marmor, vorgeglich aber Alabafter, so wie Laba gur Anfertigung größerer ober ftelnerer Gefage, bann auch Lalfftein und Serpentin, bie sich wegen

ber Leichtigfeit empfahlen, womit man fie bearbeiten fann.

Mead, Silter, Goth, vor allen aber bie Bronge war ein febr belieber Boff fir alleid beifebe, powoh gur Dergierung ber Junner, als für ben Getrauch im gewöhnlichen Lefen. Man lieber biefe beriffe vorglädig wold barun, weil man an them be freiehen Roman und gefchwungene Gentel anderingen fonnte, bie in anderen Stoffen nicht fo bauerbaft beruitellen waren.

Das gendhölliche Geschier, namentlich ber ärmeren Classen, von Topiwaare. Wan hute der und die Topiwaare schon sowohi hinschilich der Korm als auch der Wemalung bedeutend veredelt und die Thefreig einem eigene Aunstigungis gerboten. Die alten Regydeter ter Tamten bereits die Drehscheit, die sie jedoch nicht nach Art unseren Topier mit den Kössen, sondern uit der Sand in Wensegung sehten. (Rossellimi m. e. Tas. 51.) Die Drehsscheit war, wie es schein, die singerichte, das sie filg sier licht beweigt, wenn der Abyler.

ben Ihon, welcher feft barauf flebte, umbrebete. Gben fo batten bie Megboter ben Brenu ofen, ber aus einem Colinber beftaub, in melden bie Gefane eingefest murben. Die Roftbarfeit bes Brennbolges gab jebenfalls Beranlaffung jur Erfindung und weiteren Ausbildung befielben. Der Brennofen aber fubrte bie Berftellung barterer Daffen berbei, inbem er gunachft bie Glafur ber Befage moglich machte. Die Glafur ber americanifden Gefane beftebt aus Bflangenbarg, bie ber agoptifchen aber ift Steinfdmelg, meift burch Galg bervorgebracht und glabartia. Die Rarbung ber americanifden Gefage beftebt porjugbmeife aus vegetabilifden Farben, bie ber Megopter bagegen aus metallifchen, in und burch bas Reuer feft mit bem Gefag perbunbenen Stoffen, befonbere Gifeu- und Rupferorpben, beren Berftellung nur in bem gefchloffenen, burch ben Dien jufammengebaltenen und verftarften Teuer moglich gemacht murbe. Konnten nun auch bie Meabyter fein eigentliches Borgellan wie bie Chinefen anfertigen. fo lieferten fie boch ein febr portreffliches Steingut, welches burch Geftigfeit ber Daffe, Gidberbeit und Scharfe ber Form por allen ubris gen abnlichen Daffen ber um ben Spiegel bes Mittelmeeres gereis beten Bolfer fich auszeichnete. Das Steingut ber Megnoter tommt obnitreitig bem Borgellan febr nabe \*), benn bie Daffe ift oft fo bart, baß fie am Stable Funten giebt. Dan bat auch Dumienbilbden mit mebrfarbiger Glafur, alfo eine Urt Borgellanmaleri, bie Glafur aber ift uberaus feln gufgetragen. Der ju biefen glaffrten Sigurden permenbete Ihon ift mirfliche Borgellanerbe. - Die Meanpter fannten übrigens bas dinefifche Borgellan und man bat in Megbyten mebrere, freilich nur febr fleine Befage gefunden, welche mabricheinlich mit foftbaren Boblgeruchen gefüllt ben weiten Weg aus China nach bem Mil gemacht batten. Mus eigener Unichauung fenne ich nur bas im Mufeum von Gloreng aufbemabrte Glafden, welches ber Dlaffe nach ben im 16. Caale ber Ronigl. Borgellan = und Gefage = Cammlung au Dregben aufbewahrten, alten Tidin-Du ober felabongrunen Borgellan gleichfommt \*\*). Geine Form fommt ben Spedfteinflacons

\*) S. Caylus sur 'a porcelaine des anciens Keyptiens in ben Mémoires de l'académie franç. T. XXXI. S. 48. Minutell, Reife nach bem Tempel bet Jarilet Ammon S. 331, Zaf. 33. Setelabárel, Beifar. ber K. S. Sammlang ágobl. Alferthimer. B. 1826, S. 77. Refellint m. c. 11, 342. Millien III, 108.

"S. Refellisi m. c. II. 337. n. zgl. IIII. 28; meine Italica I 106. Special Batte fibe: "Piccolo vasellino di porcellana chinese; 1097. una faccia del una eshiacciato corpo e dipinto un fore; sull'atra sono dei caratteri chinedi. Questo singolev rasellino fia da me trovato in una tomba intatta di data non certa, ma che per lo atti delle cosa posteriori alla diciottesima." Ser: Bort Byllatrial in Rierra prabite mit, pal Refellini manufajaden. Bibertpriden unb Unifedensgen catagementechn, di piemiliefe Brescolo Batte Vicina methodingen di para discontinente di controli della controli de

nabe; es ift ein plattes ovales Blafchen mit furgem Sale. Rebe ber beiben breiten Seiten bat ein weifes Relb, beffen eines mit einer Blume bemalt ift, mabrend bas anbere eine Inidrift in dinefifden Characteren zeigt. Rofellini fand biefes Befafi in einem noch uns berührten Grabmale Thebens, welches minbeftens ber 18. Dhnaftie angeborte.

Der gewiffenhafte Forider 3. G. Bilfinfon bat biejenigen dinefifchen, in Meghpten gefunbenen Borgellan-Befage aufammengeftellt. welche er gefeben. Bwei brachte er felbft nach England und eines bavon wird im britifchen Dufeum aufbewahrt. Gin viertes ift im Mufeum von Berfen, ein funftes bat Borb Brubfon in Coptos gefauft und befindet fich im Dufeum bee Schloffes Alnwich. Drei an-

bere befinden fich in England in Privatbefit.

Bemertenswerth ift babei, bag alle biefe Befage febr flein finb, baß fie fammtlich eine Infdrift auf ber einen und eine Blume auf ber anberen Seite haben. Die Inschrift bes einen befagt: "Die Blume öffnet fich und ichau - ein anber 3abr," und icheint fich auf ben Inhalt zu beziehen. Dachbem biefer berbraucht, benutte man bas Befaß mabricheinlich jur Aufbewahrung bes Rohl ober ber ichmargen Mugenichminfe.

Die Megupter maren fehr gefdidt in ber Glasbereitung; aus Glas fertigten fie befonbers fleinere Galbgefage. Die Urt ber Anfertigung ift in ben Gemalben von Beni - Saffan bargeftellt, bie ein Alter bon ohngefahr 3500 Jahr haben mogen. Dan fieht bie Arbeiter bie lange Robre in Die glubenbe und geschmolgene Daffe eintauchen und jum Diunbe fuhren und auf thebanifchen Bilbern bemertt man, wie zwei Blafer eine große amphoraformige Blafche blafen. (Bilfinfon III, 88. Rofellini m. c. LII.) Dan fertigte außer ben Befagen aus Glas auch noch Berlen u. g. Ornamente. (Bil-Tinfon II. 354. m. Abb. v. Glasgefägen.)

Die Detallaefane ber alten Meappter maren fomobl gegoffen als auch getrieben; wir finben aus Metall namentlich aus Brome Reffel, Biergefage aus Golb, bann aber auch Lampen, Becher unb

anbere Schaalen.

Die Formen biefer Befage erfeben wir aus ben Gemalben und Bilbbauerarbeiten \*), bann aber aus ben gablreichen ben Grabftatten enthobenen Eremplaren \*\*). Die Formen find in ber Regel febr genau, fauber und rein ausgeführt, an großeren wie an fleineren Wer-

men laffen. - In ber form gleicht es bem bei Bilfinfon III. G. 108. Rr. I. abgebilbeten Befag von Alnwich Cafile.

<sup>1.</sup> argenueren verbs von Minniq Quitte.

3) Stiemmeifellung berichten in ber Description de l'Egypte. Antiquités vol. I. pl. 14. a. 15. vol. II. pl. 92. Denon descr. de l'Egypte pl. 116. a. 188. Rosellini m. c. LIII—LXIII Dit Geffse ber forentient Cammiang bet Rosellini m. c. LII. Leenans mon. 4g. du aussée de Leiden C. 85. §. Passalacqua C. 38.

fen; und namentlich in ben gemobnlichen Befagen außerft geichmade voll, mabrent bie großen Biergefage jumeilen unfern an griechische Formen gewohnten Befchmad weniger anfprechen und burd Drnamente, bie ber Ratur bes Gefanes gumiber finb, unaugenehm ind Muge fallen. Dieg gilt namentlich von ben großen, bei Rofellini nach Denfmalern bargeftellten mit Thierfopfen bebenfelten ober gebedelten Bafen, wie g. B. bas Gefag (LVII. 38.), beffen Dedel ein Biegenbodeforf, oper bas (LVIII. 3.) mit Bferbefopfen, (LVIII. 4.) mit einem Imbongeficht. Daneben ericbeinen uberaus zierliche Kormen, wie a B. (LVII. 11.) eine fcone Bedervafe mit benfeln, Die fich ben eleganteften, berartigen Formen ber Chinefen an bie Geite ftellen barf. bie fconen Bafen mit eben fo gierlich, ale fubn gefcwungenen Benfeln (LVIII. 4. 7. 14. 39, LXII, 1.). Unter ben boppelt gebenfelten Befanen begegnen wir abermale Kormen, bie manchen dinefifden entsprechen (LVIII, 17, 18.), wie andere berfelben mehr bem griedifden Gefdmad nabe fommen (LVIII. 41. 42.). Bemerfenemerth find bie Reffel und Schaglen auf einem mehr ober minber boben Sufe, bie meift einen boben, weiten Sale, zuweilen auch einen nach außen abfallenben Rand baben. Bir bemerfen baran bie gierlichften Ornamente, Blumen, Gelralen, Reifelungen; einige berfelben haben Benfel, Die bei ber einen burch einen bartigen Bodofopf mit fcon geschwungenen Gornern gebilbet werben (LVIII. 38.). Der Befage, welche burd Gefangene getragen ober gehalten werben, baben wir fcon oben gebacht.

Biffinfon an mehrern Orten. Description de l'Eg. Ant. vol. V. pl. 75, 76.

Die Gefähe aus Bronge find nicht so häufig als die aus Machen. Bir schen bet Glossflich (III. Sd.) eine meistellige Klassen der schen bei Glossflich (III. Sd.) eine schen jede schaale mit dotem Gande und vergolder, eine Kleine schlichtigke Black ohn Smith (VI.) Sd.), eine weifentlige Blasse mit schlichtigke Blassen der Schlichtigke Blassen der

Die Befage aus gebrannter Erbe find bie gablreichften und bieionigen, beren Untertheil meift abgerundet ift. Wir treffen folche Gefane mit weitem, wie mit engem, langem ober furgem Salfe an, mit einem wie mit zwei Benteln, fo wie fich auch bie Giform oft aur Rugel erweitert und ber Rand theile mulitig, theile übergefchlagen und breit ober auch ale icharftantiger Ring ericbeint, feltner aber ale einfacher Ring obne vermittelnben Sale auf bem Bauche felbit auffist. Alle feltenere Formen find folgenbe Rummern zweier ofter angeführten Safeln gu bezeichnen : D. 52, ein fleines eiformis ges Befag mit niebrigem Fugrand, über beffen Deffnung fich - wie bei unfern Sant - und Gartenforben - ein Senfel ober Bugel legt. D. 56. ein Becher mit breitem Sug, mit weiter Definung und fteis Ien Banben, licht turfiefarbig glaffrt, 4 Boll boch. D. 53. eine 7 Boll bobe Blafche in Bestalt eines abgerunbeten Regele, beffen breite Bafis einen breiten Sugrano, beffen verjungtes Enbe einen bunnen furgen Sale tragt, auf welchem ein mehrfach geglieberter bober weitauslabender Rand auffitt. D. 70. ift ein bobler Ring von ber feinften Erbe, ber mit einem engen Salfe und zwei fleinen Benteln berfeben ein Befag von 5 Boll Durchmeffer bilbet, D. 74. ftellt eine Rugel mit engem balfe und bicht baneben angebrachten Benteln bar. D. 75. ift fleiner aber mit Linien vergiert. D. 84. ift eine fleine 2 3. im Durchmeffer haltenbe Rugel mit engem Sale und fleinen Benteln jum Unbangen. , D. 98. erinnert an bie oben (Taf. II. K. 9.) erwahnten Doppelftafchen bon Chile; es ift ein runbbauchiges

annun koreh

Seffin mit weitem Salfe, ber auf ber andern Seite justimmengericht einem Ausgahr iblen, bereiche mit einer felanten, engbalffager, Wöche durch eine Möhre vertunden wird. Die schaffe der beim ferbe einen Seine blager als die bet bette; beide Seffige dere bedem seben ieden einen Seinel. 99. 99. 1st eine Alasfes von gedreichter Ausafform mit engem netrem haben, bereit und Wahspublicher au ber Seite. 91. 100, ist eine Ausgestäder auf niedengen, engem Tuf, mit engem langen Salf, werder ber burch einen turben Seinel mit bem Bande verkunden sift. 97. 107 ist eine faugsfalfe auf niedengen, dagen geden der verkunden sift. 97.

m. 80. und 81. find aus Borgellan und bie erfte zeigt vier, bie anbere zwei fleine Rapfchen, bie auf vierediger Blatte feftfteben;

es waren wohl Farbennapfchen.

Außer biefen im florentiner Meletum auftemabrten Gefagen feinben fic anch noch andermarts bie neiedliche Sammlungen, worunter Teifer, Taffen, Lampen, Beden, Schaffen, Schoffen, Becher u.
bergl. in gebrannten Erben, Glas, Wonge und ben bereits mehrschet erwähnten Erkeinaten vorfommen.

Nachbem wir nun bie Berfzeuge bes gewohnlichen Lebens und bie Gefäße ber alten Megypter betrachtet, wenben wir uns ju ben

## Befchäftigungen,

womit sie fich ibren Lebenbunterholt erdbenten. Wie bemerkten sien, wie ber Allfrom gemissemmengen bie Lebenbullscher bed geneme Lantes, ja wie er bereits von ben Allen selfost als der Schöpere bes Lantes angesiehen ward. Der Alle war aber auch nächstem ber Göchpier ber Auspelickseiten von der Glutzer be kantes, bie doch fleis und überall bie Ariger und hebel jeber höhern gestigten Cultur bilben.

Der Mit enthält juvdrecht eine Meng fiffe, weiche in ber Itzgiet is verneihme Vahrung ber Bemohner aumanden, is der aufgiet is verneihme Vahrung ber Bemohner aumanden, is der aufbit vorgeifrittener Gultur einem großen Abell ber Raiten, ber Gelifferfaße und bem Gilchen, innen ficher Befenduntefall gromäteren. Demnächt ber Dem Bederten ber Bederfingen mungen bingendere Bruchtbern aus dem Geleitzen Beric. Diese derefindenmungen finden iberauf regelnufgig fatt. In der Monaten Mal 168 September fallen in ben Gelärgen von Deräftspiepten anbeitende Bregen, wede, um bie Mitte bes Junia ben Mit anfigweilen, ber in ber ersten Salfte bes August in Acopten bereits sein Bet zu überfeirein beginnt mab bis Anfang Delober bas gange Abal bergefalt erfült, baj bie bewohnten Miche wie Ansich baren wish ervorragen. Erft gogen sche bed October jeht sich verber webhervorragen. Erft gogen sche bed October jeht sich verber web-

<sup>\*)</sup> Leemans S. 85. ff.

fig in fein Bett gurud und binterlagt nun bie Befilbe mit einem fetten, bunteln Schlamm bebedt, ber eine anberweite funftliche Befruch-

tung bes Bobens überfluffig macht.

Wie num ber Mil die Grumblinie bilbete, an wolche fich die Cufeitureschienungen Aegobiens arreihen, so war biefer Strom mit seinen schilfreichen und grasbeteingten Lifern in der Urzeit wohl auch der Sis der wilden Ahrer, von denen das Nilhsferd und bas Archoldisch auch heitericht noch derinnen seinische erbeiteten. We allem aber

maren bie Rifche Gegenstant ber Mufmerficmfeit \*\*).

Wir feben aus ben Denkmalern bie fifde eie mehrfach bareftellt. Er wurde vorzugsweife, wenn fie Gegenftand bed Gruntes war, mit Regen betrieben, von benen man auch noch Ueberrefte in ben Gebern gefunden hat, wie benn das Berliner Mufeum ein Eich Erg mit ben Genkbleien beige, (Willifing ill. 21. m. Abe.)

in Grabfammergemübe in ber Mabe ber Bramiben zigt und acht Münner, wiede mit einem großen Ugunebe beichänig find. Wan kennert in a bet einem Seite bie Sentbleie in Gesplat von abgerundene. Argain, an ber annern bie Schwimmbliger als bevopelte Dreich. Gin Mann führt auf einem Seid gelehnt bie Aufflich, ein anderer biedt sich, um bod Rey im Waffer zu leiten, und je beri zichen auf jeber Seite bie Laufen um mit die im Web entholieren Siche auf jeber Seite bie Laufen um und bie im Web entholieren Siche auf geber auf jeber Seite bie Aus der Beim Ber Beichäufigte im Wassifer seit, stelle Norfellung, wo einer ber ein Web Größeitigte im Wassifer seit, stelle Norfellung, wo einer ber ein Web Größeitigte im Wassifer seit, stelle Norfellung, wo einer ber im Bre Beichstigte im Wassifer seit, stelle Norfellung, wo einer ber im Bre Größeitigte im Wassifer seit, stelle Norfellung, wo einer ber im Bre Größeitigte im Wassifer seit, stelle Norfellung, wo einer ber im Bre Großeitigte in Wassifer seit, stelle Norfellung, wo einer ber die Web gegen der Schwie der Schwieben der Schwieb

Außer biefem großen Bugnehe, welches mehrere Berfonen bandbabten, hatte man auch fleinere, welches ein einziger Mann fuhrte. Ein thebanisches Bilb zeigt uns einen Fischer, ber ein etwa manns-

<sup>+)</sup> Ueber bie Topographie bes alten Arghptens f. namentlich Siellers alte Beogr. Ih. II., wo bie Nachweifungen, und heerens Ibeen Ih. II. Bb. 2. G. 54 ff.

<sup>\*\*)</sup> Ueber bie Miffice bas Memoire von Geoffroy Saint Hilaire in ber Description de l'Egypte. XXIV. 145.

langes vierediges Reb hanbhabt, bas an zwei Seiten mit Staben verfeben ift. In jeber hand bat er einen ber Stabe und so hebt er bie Miche aus bem Baffer.

Der Bifchiang-mit ber Angel ward mehr ber Unterhaltung und bed Bergnigens wegen felft von angespenien Bersonen gertieben. Die Angelhaften waren an einer Leine, bie man in ber Daub führte, theils an einer Angelruthe befestigt. (Bofellini m. c. XXIV. BBffinion III. 55.)

Endlich finden wir auch ben Fifch fveer angewendet (Rofellini m. c. XXV.), ber aus einem giemlich ftarfen Schafte besteht, in welchen gwei beiten mit einem Wiberhaften eingelaffen find, mit bem bie Augen zweier Bifche burchbohrt werben. Der Bicher fiebt in einem

leichten Dachen aus Bapprus aufrecht.

Die dische wurden theils frisch, heils gefolgen genossen, und ist sehen in ein Grotenium o. XXV. Willstimon III. 56.) die Zubereitung, das Aussicheum und Einfalgen berstellen, das Aussicheum und Einfalgen berstellen. Gestellen Beschlich der Geschlich eine Geschlich der Zuglich der dem Zuglich der der Zuglich der dem Zuglich der dem

Die Hifthereien worm fehr bedutund, da die Micke volle nochebnte während ber überfichemmung in ungedeurer Angahd ber berdefauen. Sie sommetten sich aben ein, ab ber Berbraud im ben Geglerung bebeutunde Summen ein, ab ber Berbraud im Vondette ber Beglerung bebeutunde Summen ein, ab ber Berbraud im Vondette ber außererbentlich war. Die flickereien im See Morie wies ber Konig, noch welchen er genanut wird, seiner Semschlin als Wabelgel und vondetes täglich ein Talent Silber, also fast 1300 Tobler betrag Am sing west und plunnig Atten Silber wie bie Archeiter, bei fich mit bem Ginstagen beichfligten, sonnten taum mit ber Arbeit fertig werben, obssehen über ein erste Angabl war be-

Der Fischerei verwandt ist ber Fang bes Krofobils, bas in einigen Gegenden als heisiges Thier verehrt wurde, während man es in anderen, g. B. in Clefantline und in ber Stadt bes Apolson, verspeisete. (Blutarch, Ifd und Offris C. 50.) An gewissen

<sup>\*)</sup> Diodor. Sic. I. 52. Daju Biffinfon III. 63., wo auch bie Rachwelfungen und Bergleichung mit ber Sifcherel im Mittelafter nach Abballatif und in neuerer gelt. Rofellin m. c. I. 231.

Tagen fagen fie beren fo viel fie nur befommen fonnen und werfen baun bie tobien Rorper bem Tempel gegenüber, inbem fie fagen, bag Emphon bem Boros in Beftalt eines Rrofobile entwichen feb. In Theben und am Dorie-Gee murbe bagegen nach Berobot (II. 69.) bas Rroforil ale beiliges Thier verehrt und eines an jebem Orte gegabmt und gehalten, bas man an ben Obren und Borrerfugen mit vergierten Golbreifen fcmudte. Berobot (II. 70.) befchreibt ebenfalls bie Urt, wie biefes Thier gefangen murbe. Borerft wirft man einen Schweineruden ale Rober an einem Biberhafen mitten in ben Blug, am Ufer aber balt man ein lebenbiges Fertel, welches man foldat. Bernimmt nun bas Rrofobil bie Stimme beffelben, fo gebt es barnach, fo wie es aber ben Rober erblidt, folingt es benfelben binunter und uun wird es an ber Connr aus Land gezogen, wo ibm ber 3ager vor allen Dingen bie Angen mit Schlamm befchmiert und es fo gang leicht in feine Gewalt befommt. Gin Relief bei Rofellini (m. c. XXIV. D. 4.) zeigt une ben 3ager, ber bon einem Rabne aus bas Thier mit ber Lange in ben Daden flicht. Befonbere gefdidte Rrofobiliager maren bie Tentpriten \*).

Das Dilpferb fant fich in Oberagopten und bie Jage beffelben mar eine Lieblingobeluftigung ber Jagbliebhaber, welche bie Grunbbefiber gern faben, ba bas Thier Rachts bie Bflangungen gu bermus ften pflegt; außerbem marb bie baut gu Beitschen, Speerftangen, Schilbern und Beimen verarbeitet. Die Darftellung einer Jagbicene mit bem Dillpferb findet fich auf einem, leiber fcon febr gernorten Delief von Theben \*\*). Bir feben bier einen Dann in einem Rabn bem Thiere entgegenfahren, bas fich im Schilf auf feine Binterfuße ins Baffer niebergelaffen bat. Der Jager bat ibm fcon brei Bunben beigebracht und ichmingt eben feinen Greer gum vierten Dale gegen bas Thier, mabrent ein Diener bemfelben eine Schlinge uber ben Ropf ju werfen verfucht; ein zweiter Diener balt noch einen Burffpieß in Bereitschaft. Dachbem man bas Thier vermunbet batte, martete man ab, bis es burch ben Blutverluft ericopft mar, und jog es bann an bas ganb. Es wurde alfo barpunirt und Bilfinfon theilt noch aus andern Monumenten Die Details uber Die Baffe mit, momit bieg gefchab. Gie batte große Mebnlichfeit mit bem und bereits befannten Erneinef ber Gronlanber (C.-G. II. 283. Bilfinfon III, 72.). Dan jagte es aber auch noch auf anbere Urt, inbem fich ba. wo ein Rilpferd fich zeigte, eine Menge Fahrzeuge versammelten, bas Thier umringten und mit eifernen Stangen ju erichlagen fuchten. (Diobor Gic. L. 35.)

Meghpten war febr reich an Bogeln aller Art, namentlich an

<sup>\*)</sup> Rofellini m. c. I. 236. Wiffinson III. 17., ber auch bie Notigen ber Niten dafelbst zusammenstellt; bes. Diabor I. 35. \*\*) Wiftinson II.

BBaffervogeln; Rofellini giebt (m. c. I. 172.) ein Bergeichniß und auf ben Tafeln 8-14 bie Abbilbungen bavon nach ben alten Dentmalern nebft ben bieroglopbifden Ramen. Man batte zum Fange berfelben Schlaguete und Bugnete. Die Bugnete maren febr groß und es waren gur Sanbhabung berfelben mehrere Berfonen nothwendig; man bebiente fich ibrer jum Fange ber Waffervogel (Ros fellini Saf. VII.). Die großen vieredigen Rlappnete brauchte man gu Laube, um eine Deuge Bogel ju gleicher Beit ju erbeuten. Demnachft batte man, um einzelne Bogel zu fangen, and Rallen, welche meift aus runben, mit Demwert überzogenen Bugeln bestanben, unter welche bie Lodipeife gelegt murbe und bie fich bann, wenn ber Bogel ben Mbgug berührte, fcbloffen. (Billinfon III. 38. Rofellini m. c. Taf. 5.)

Gehr gewohnlich jur Bogeljagt mar ber Burfftod, ber aus einem furgen, gefrummten Stude Bolg von 11-2 Sug Lange und 1-11 Boll Starte bestand und am obern Enbe gefrummt mar und mit bem Bomerang ber Auftralier (f. C. - G. I. 316.) große Aebnlichfeit batte. Er murbe namentlich jur Jagb ber Baffervogel angewenbet, wobei ber Sager in einem Rabne ftanb und bon mehreren Bebulfen, Freunden ober feinen Rinbern begleitet murbe. Da man glaubte, bag bie Rabne aus Paphrus nicht von ben Rrotobilen angegriffen murben, fo bebiente man fich berfelben befonbere gu folchen Greurfionen. Damit fubr man nun in Die Robrichte und erlegte bier bie niftenben Bogel, welche bie Begleiter bann einsammelten (f. Bilfinfon III. 40. m. 2166.). Bogen und Bfeil brauchte man feltener gur Jaab ber Bogel ale ju ber ber Bierfuger, welche gleichfalle ju ben Lieblingetefcaftigungen geborte.

Rofellini (m. c. I. 207.) bat bie jagbbaren Thiere Meghptens jufammengeftellt und (Taf. 19 .- 23.) abgebilbet, wie fie auf ben Denfmalern mit ihren eigenthumlichen Ramen vortommer. Bir bemerten barunter vorzugeweife mehrere Antilopenarten, Affen, Giraffen, Tiger und Bantber, Schafal, Fnche, Clefant, Bar, Steinbod, Bemfe, milbe Rinber u. f. w. Dan bielt bie Thiere theils in Bilbaarten, theils jog man aus in bie Bufte, um fie bafelbit fowohl in Reben ale einzeln ober auch in Treibjagben gu erlegen. Die Jagb war theils eine übenbe Beluftignug ber boberen Stanbe, theils bie Befchaftigung einer besonderen Rafte, Die, wie Die Rafte ber Schiffer und hirten, noch aus ber Urbevolferung fammen modite.

Die Denfmaler enthalten viele Gingelheiten in Begng auf bie Sagb. Go feben wir g. B. ben Jager eingefangenes junges Bilb bereintragen, um baffelbe in ben Menagerien und Bilbaarten aufwachfen ju laffen. Man jog Igel, Gagellen (f. bef. bie trefflich gezeichnete Gazellenfub mit ihren Jungen bei Billinfon III. 9.), Stachelichweine, Safen. (Wilfinfon III. 14.) Bir feben anch bie Jagb auf ben Lowen, ben man mit Bogen und Bfeil erlegte, welcher letterer eine

fielneren oder ehren, born nicht foligie, sondern freite Gwier, mie framanen, batte. (Willfinfon II. 16. 18.) Wir feben ferner den Schreichen Genen den nicht eine Geschliche annenden, weiche noch heutiged Taged bei den Wongolen worfommt. Der Iger fchieft, wenne re das Willie mertt, einem Piell ab, deffig odhige eine barrochter Augel trägt, die beim Durchschneld der ber bei geschlich geschliche der Bertelle bei Bertelle bei der Bertelle bei Bertelle bei Bertelle bei Bertelle B

Befestlini (m. c. 34, XV.) sewohl als Wilfinson (III. 22), beilein im große Artisjagen mit, welches auf dem Dentantiern von Aben vortommt und wobet frühre im Idger auf einem Wagen, zu sehen war. Unter den darzeifellten Theeren ersteinen Gugellen, Terauße, Safen, Jäckspe, Safen, Stackspellen Erkerten Erfeinen Gugellen, Terauße, Safen, Jäckspellen Erfeiten der Safen der Safen, auf Benefen und Gernelen, auf einem Erkerten Gugellen der Benefen der Safen, der nicht auf der Dentantalen allein jabbares Thier erstein (Wilfinsson III. 21.). Eine Edwensjage auf Wagen, i. Desse, de PEgryte, Ant. II. I.D. 90.

Auf ben Darstellungen von Beni haffen ersteint auch die Jagmit ber Wur ficht inge oder bem Loss, wocht einertenberreit fit, bas ber Idger zu Kupe aufritt und nicht volle fel den Americaneru, au Bos, Diefel, ow der das Erschefente des Idgers in der Arrifsigal auf einem Wagen, bestätigen die Ansicht, bas das Reiten auf Pierben in Machpeten ungendhaffich war.

Mle Jaabacfabrten ber alten Meghpter finden wir guvorberft ben Sund in mehreren Arten, welche Rofellini (m. c. T. 16. 17.) und Bilfinfon (III. 32.) nach ben auf ben Denfmalern porfommenben Bilbern gufammengestellt haben. Wir feben guvorberft einen großen glatthaarigen, bodgeftellten, lichtgelb und braunroth geichadten und getiegerten Bund mit fpigem Ropfe, Stehohren und Ringelfcmange; bann benfelben Bund mit einem Salebande und von einem Danne an ber Leine geführt, auch nochmale allein mit rothem Salebanb und weiß mit rothen Bleden, balb großer balb fleiner. Demnachft finben wir noch ben Binbbund von feinem Glieberbau, mit folanfem langgeftredten Ropfe, Sangeobren und langer, nicht geringelter Ruthe. Gine britte Urt ift ein febr ftarter Sund mit langem Ropfe, ftebenben Ohren und berabbangenber Ruthe, Die niebrigen Gufe finb febr ftart und bas Thier, eine Bunbin, abnelt unferen Dachobunben. Gerner ericheint eine Urt Gubnerbund mit Bangeobren und langer, emporgerichteter Ruthe; endlich aber eine Art Bullenbeifer, ein grofee ftartes Thier, mit furger ftebenber Rnthe, furgem runben Ropfe und furgen Stehobren. Dieg find bie verschiebenen Arten bom Sunben ;

man bielt fich Bunbe auch ale Sausgenoffen, ja in gewiffen Diftric. ten murben fie ale beilige Thiere verebrt.

Den Jagopantber fernten wir icon bei bem Bebuinenftamm Gileb ale Gefahrten bes Menichen fennen (i. G. . G. IV. 141.). Er ericbeint auch auf bem Triumphauge bes Ronias Thotmes III., melden Bilfinfon (Th. I. Taf. 9.) und hoefine (travels in Ethiopia p. 328.) mittheilen. Er war alfo ben Megyptern ale folder nicht unbefannt, wenn er auch nicht von ihnen fo allgemein wie ber Gunb . jur Jagb angementet murbe. Rofellini (m. c. Taf. XXII.) theilt noch bie fpecielle Abbilbung bes Thieres mit.

# Die Biehzucht

ber alten Megnoter batte icon einen boben Grab ber Bollfommenbeit und Musbilbung erreicht und erftredte fich faft uber alle Thierelaffen. Man hielt und gabmte Schlangen, Krofobile, man hatte Bifdbehalter, fo wie man auch bie enten- und ganfeartigen Bafferpogel fo wie Gtorche \*) gog. Die Megupter vermanbten große Gorge falt auf bie Gubner- und Banfegucht und liegen bie Gier nicht bon ben Thieren felbft ausbruten, fonbern beforgten bieg auf eine funftliche Urt. (Diobor v. Gic. I. 74.) Auf ber 30. Safel Rofellinis feben wir bie birten ber Ganfe und Storche, welche wie bie fachuichen Ganfebirten einen langen oben gefrummten Gtab baben. womit fie bie Thiere am Salfe faffen und aus bet Geerbe gieben tonn. ten. Die 31. Tafel aber zeigt une bie Ganfearzte. Die Subner brutete man wie noch jest in langen, vieredigen Defen aus, Die burch ein gelindes, forgfaltig unterbaltenes Reuer ermarmt maren , meldes aus Dift und gehadtem Etrob erzeugt murbe, eine Dethobe, bie noch jest in Megppten gewohnlich ift. Bater Gicarb fant im vorigen 3abrbunbert noch 400 Brutofen in Megbyten, beren jeber jabrlich 240,000 Gier jum Leben brachte, mas einen Sabredertrag von faft bunbert Millionen giebt. Die jungen Gubner werben in Megypten baber auch nicht gegablt, fonbern gemeffen. Die Entftebung biefer funftlichen Subnergucht fleigt in bie frubeften Beiten binguf \*\*).

Bon ben vier fußigen Thieren jog man Schweine, Schafe, Biegen, Minber, Gfel und Bferbe. Das Rameel aber fommt nicht vor. (Biffinson III, 35.)

Die Comeine bielt man gwar fur unreine Thiere und ibre Bfleger ftanben in ber nieberen Rafte, inbeffen jog man fie boch, ba man fie bei ben Weften ber Monbaottin und bes Dionpfos opferte

<sup>\*)</sup> Rosellini m. c. I. 269.

<sup>\*)</sup> Roselliui m. c. l. 2091.
\*\*) (Champollion-Figeae l'Egypte S. 196, f. Bef, aber Rozier und Rouyer memoires sur l'art de faire éclorer les poulets par le moyen de fours in Descr. de l'Egypte XI. 401. Atballatif v. Madi S. 126. Billiulon, Fortf, l. 135. Haddlatter, Meife in den Ortent l. 216.

und einen Theil bes Bieliches verzehrte. (Gerobot II. 47.) Auf thebanlichen Monumenten find Schweine mit ihrem hirten bargeftellt, ber eine eben fo gestreifte Ropfbebedung tragt, wie wir an ben Fischern bemerkten \*).

Die Schafe und Blegen bielt man hertemweife und but finden fe auf ben Deutmalen eben fo bargestulte\*). Wit erschen Daraus, bag man große Sorgialt auf die Allege bet jungen Thiere verwentete. Man hatte Ziegen und Schafe mit bangenden Die wie fie noch jete in Alegybeit gegogen werben. Doch sinden wie

auch Biegen mit aufrechtstebenben Obren.

Der bebeutende Bei bei her Biedyach war die Mind die gin ehe bei man feldig auf Beit gin Cope bei man feldig auf Beit gin Cope bei der Geschen bei die gingen ehe Wilch und theils gur Benugung des Leders betriek. Der größte Beit der Gettern wer fel den Bilderfortene wertenebet. Die Buch der jungen Kilder murde mit großer Songlati bebandeit. Wir feben auf dem Dentmiliern (j. 28. 5el Bolefilm im. e. XXVIII. 1) die Gebeurt er Kilde, worden über auf eine felt febenom Bilde angehörten. Der Beifger gelichtet felm Bied mit einen glichendem Giffe, note der Gefeint, auf dem Schulterfalt. (Bildfinde III. 1). nach thebeniffeen Wommenten.) Wir sehen feben Wilsten des Biefees (Wosfilm) n. e. XXVII. 2. 3), die Zuchtliere mit Galband uut flauffilde Glode (sei, XXVII. 5. u. XXVIII. 1), die Kâmpfe der Stiere und be girten, die benifichen werdern (XXVII).

Gine Cielheerbe hat Rofellini (XXX. 2.) bargeftellt, wo wir bie lacherlichen Sitten biefer unguchtigen Thiere mit vielem humor wie-

bergegeben finben.

In Bezug auf bie Bferbegucht ift mir tein Dentmal befannt; bas Bferb, von fehr fchoner, ehler Raffe, kommt nur vor ben Wagen, namentlich ben Streitwagen, vor. Um Pfluge erblicken wir

blos Stiere ober Menfchen.

Befestlint (m. c. 1. 270.) modt besonders auf diesingen Darstellungen aufmersten Ceige XXXI.), weise auf die Alberteissunger Begug daben, die gewiß bei so aufmertsinnen und langisbeigen Develathern, wie hei alem Aegaptet watern, auf einem hofen Grad der Beschaften wie der alle Ausgeptet watern, auf einem hofen Gerad der Geschlich werden der Geschlich auf der Aufmerstellung der wie einem Franten Siere ein gestirtunf in das Maul geschätter wiere, während ein anderer, gewißermaßen Bilds sowie geschlich geschlich und der am Beiden der Kantsfelt graffulle kenntli ih, weit preunspiect, woch in hieroglophen zu sein iht: der Auft der Sauts-Richt, woch in hieroglophen zu sein ihr verfagt der Sauts-Richt,

\*\*) Rosellini m. c. I. 259. u. Inf. XXVIII. ff.



<sup>\*)</sup> Wilkinson II. 34.: başu Rosellini m. c. I. 269. unb Taf. XXXIV. 1. XXX. 3. XXIV. 1. XXX. 3. I. 269.

# Der Meters, Felb: unb Bartenbau

bildete derundosst bei vesentlichte Ansgabe der Desonomie bes alten Agapptens. Man bauete Gunerkauter fur bie Thiere, Getraibe, Gemilie, Doss, Gomi gur Nahrung ber Menschen; man baute ferner Fatte und Delpstangen, Lein und Baumwolle für menschliche Riebung.

Der Ril batte ben großten Untbeil an ber Entwidelung ber agpptischen Landwirthichaft. Bunachft brachte er mit gro-Ber, ftete porausiuberechnenber Regelmagigfeit alliabrlich neue bungende Fruchterbe berbei, Die fur Die Camenforner eine weiche Geburtftatte murbe. Dan tonnte alfo ben Biebbunger au ber Teuerung verwenden, mas in bem bolgarmen Lanbe bem bauslichen Leben eine große Erleichterung und bem Landmann eine große Gicherbeit gemabrte. Dieje Ueberichmemmung aber nothigte auch bie Denichen alliabrlich nicht allein fur fich felbit, fonbern auch fur ibre beerben, ihr Bugvieb und fonftigen Sausthiere ausreichenbe Borraibe an Les benomitteln auf bie Beit bereit gu halten, wo bas gange Sanb uberfcwemmt und Baiben und Gartenland mit Baffer bebedt mar. Der faft immer beitere himmel zwang ferner bie Menfchen barauf an finnen, burch Runft eine von ber Ratur verfagte Bafferung ber Biefen, Garten und Relber berauftellen. Go murben benn bie Canale und Geen gefchaffen, bie bann binwieberum als Rebeuftragen fur bie Fortichaffung ber Lebensmittel und anberer Erzeugniffe ber Landwirthichaft benutt werben fonnten, wo ber Dil ju entfernt mar.

Die Bichzucht erforerett große Aufmerkankeit auf bie Erzugung ber nochwendigen Gutterfräuter und Gräfer. Bei dem Gerthe, welchen bas fruchttragende Land batte, jit borausgufegen, bag man fehr fparfam bamit umging und bag nicht biel Land als bloge Baide bemut worden feb. bag man haber aber auch bad Kutter, wo

es fich fant, fleißig fammelte \*).

Der Alderbau machte wenig Borbrertiumg nothig, de das vom Spfer entwickte Loud bei mehren gescherten mich eine Gewere in sich eine inst eine Bester in sich eineringen liese. Doch fommt auch ber Pflug vor ind zwar machrere Arten vorsiehen, wie wort aus der von Woschlieft (m. c. 2.4). XXXII. u. XXXIII. wügsgeleiten, der Darstellung bed Alerbausd gewöhnten Lassen der der Den der den der Politikation gewöhnten Lassen flugen Glegeren Calefe, am welchem in einzu



<sup>\*)</sup> Diobor bemerft, bag man bie Schafe nach ber Ernte auf bie Felber gur Mabe trieb und baft fie jabrild gweimal warfen. I. 36.
\*\*) Taf. VI. Rig. 2. Dau Millinson III. 248. Rachbem ber

<sup>&</sup>quot; \*\*) Laf. VI. Rig. 2. Dagu Milfinson III. 248. Rachbem ber Drud bes 4. Banbes vollendet war, erhielt ich einen solchen handpfing aus Armisceland, beffen Ctiel 2 G. 9 3. Lange, beffen Knochen 19 3. Lange u. 34 3. Breite hat.

Bintel von etwa 40 Graben ein obngefabr zwei Gilen langes gefrummtes Golg mit bem ftarfen Enbe angebunben war; von ber Ditte bes Stabes ging ein Strid nach bem frummen Golge, ber bemfelben noch mehr Teftigfeit verlieb. Bang fo find auch einige folder Saden ober Sanbbfluge, welche in agbytifden Grabern gefunden und in ben Dufeen bon Guropa aufbewahrt werben. In ben in bem Berliner Mufeum befindlichen erfeben wir, bag bas Bolg, womit man in bie Erbe grub, breit und jugefpitt mar. Gie haben bie Beftalt ber bei ben Gubfeevolffern ubliden Saubpftuge, nur bag bei biefen ber Stiel aus leichtem Robr, bie Bflugichagr aber aum Theil aus ichmerem und ftarfem Ruoden gefertigt ift, ber in einer bolgernen, an ben Stiel gebunbenen Rapfel ftedt, bie mit bemfelben burch ftarte Raben perbunben ift. Diefe altefte Form bes Bfluges fommt benn auch in ben Dieroglopben bor. Bir feben auf ber 32. Tafel Rofellini's vier Danner, welche mit folden Sanbpflugen ben Boben bebauen, mas eigentlich nur bann ftattfanb, wenn bie Ueberichwemmung fcon lange porfiber und bie Grbe wieber ausgetrodnet mar, b. b. alfo bei ber zweiten Bearbeitung bes ganbes, nadbem bie erfte Ernte vorüber mar. hinter biefen Dannern befinden fich zwei Bauern mit Beitichen, melde eine heerbe Biegen auf bas bearbeitete und bereite befaete Relb treiben, um bie Caamenforner burd biefe eintreten ju laffen, eine Citte, welche noch jest in einem Sheile Megbyteus berricht .).

Außer bem Sandrifting batte man einen größeren Ming, wolcher von einem Manner (f. deser, der l'Expple, Ant. 1, pl. 683), damit felte Form bes Blungs, welcher von zusel Doffen gegogen wurde und von ein bilentange fehreitunger Wann mit Gewandt an zusel emworftebreiten handbaben niedervorlicht, wolbernd ein nebenberiferieiner Bauer bei Jugdiere mit einem Elabe antreit (f. 264, Vl. 1.).

Enblich bemerten wir bei Bofellini einen großen inn schweren Pfling, wedder zwie Pflingidischern, bie parallel neben einem feben, hat und bie an einer ichtligen Deichfel befehlt und an wei Bitter gespennt ill. Ein Mann erfit bas Metzeng, binter ihm schreitet ein Gefährte, wedder aus einem Lovet Samentbener fast und großen Bogen in die Austen firette in Kalle, weben das Befehren Kallen galeppite ein Kalle, woder das Geschiede der Bugthiere genugfam ansgebente wirt.

Die 33, Tafet von Mofellini zeigt uns bie Ernte. Die Schniter fuffen bas Getralbe unterhalb ber Alehre beim Steugel mit ber linken hand und schneiden mit einer furzen Sichet \*\*) einem Basische burch, wolchen sie einem ueben ihnen fiebenben Manne übergeben, ber bei Achren lodden in Minhel von etwa 12 fuß Durchmeffer mit

<sup>\*)</sup> Diobor v. Sieilien I. 36. Abbilbungen ber Aderlente f. dener, de l' Egypte I. 68-71, II. 73, 90, IV. 65, 68, V. 17.
\*\*) & Ig. VI. 4.

einem Stride fonnrt und aufftapelt, Die Aebren find fo gelegt, baf fie auf beiben Geiten bes Bunbels berausragen. Der Durche fdnitt ber Betraibeftengel gefdieht etwa in Rniebobe vom Boben, fo bağ alfo bie Balfte berfelben auf bem Belbe fteben blieb.

Die Alebrenbunbel merben bierauf gu ber Dreichtenne gebracht, welche eine eigenthumliche Form bat; fie ift naulich von einem Wall umgeben und bilbet fo einen großartigen Reffel, in welchem feche Rinber von einem Manne mit einer furgen mehrfcwanzigen Beitiche berumgetrieben werben. Dabei fteht ein Dann, welcher mit einem weichen Befen an langem Stiele Die Abfalle aufammentebrt. Die bon ben Rinbern ausgetretenen Rorner fammelt man in einen Rorb. ber auf ber Schulter eines Mannes fortgeschafft wirb.

Muf ber 34. Tafel bon Rofellini feben wir nun, wie bas Betraibe gemurfelt, bann aber in Gaden in bie Betraitemagggine getragen und bafelbit bermeffen wirb. Goon auf ber borbergebenben Darftellung bei ben Schnittern bemerfen wir Danner, welche bie abgeschnittenen Alebrenbufdel zablen, in ben Dagaginen fint eben bergleichen Auffeber vorhanden \*) und bas Dagagin felbit beftand aus Stodwerfen, welche in Bimmer abgetheilt maren, beren jebes eine beftimmte Quantitat Getraibe faffen fonnte, beffen Werth und Babl auswendig an ber Wand mit fcmargen Schriftzeichen angemerft mar. Muf ber 35. Tafel aber ift ein Magagin abgebilbet, welches ans grei Reiben fupvelformiger, fleiner Gebaube beftebt, beren jebes an ber Geite eine fleine Deffnung bat, wie man fie noch jest in Dberagwoten bei ben Arabern finben foll.

Rofellini (m. c. 1. 312.) macht barauf aufmertfam, baf bei ber Darftellung ber Drefchtenne eine bieroglopbifche Infdrift befinblich ift, welche ein Lieb enthalt, bas etwa alfo lautet: "Eretet von fetbit, ibr Dinber, tretet von felbit, tretet von felbft bas Strob; Die Ernte (gebort) euern Berren."

Die 35. Tafel enthalt ferner bie Darftellung eines fegelformigen Bebaltere, in welchen gange Hehren geworfen werben, um fie ungebrofchen aufzubewahren. Dir fcheint Rofellint's (m. c. 1. 328.) Muthmaagung, bag bier bie Bemahrung bes Camenforns abgebilbet fen, große Babricheinlichfeit fur fich zu baben.

Muf ben folgenden Safeln feben wir nun bie Ernte bes Leine, ber fobann in abgegablte Bunbel gepadt auf bem Ruden eines Gfels bochaufgeftapelt ift, fo bag außer bem mit bem Stod bewaffneten Treiber ein Dann nebenber gebt, ber bie bochaufgetburmte Burbe im Gleichgewicht zu erhalten ftrebt. (Rofellini m. c. XL. 2.)

Die zweite Abtheilung ber 36. Tafel geigt une bie Ernte ber

<sup>\*)</sup> Das Bureau eines foichen Magazinauffebere bat Rofeliini (m. c. Z. 35. Rig. 4.) mit affen feinen Ginzeiheiten bargeftellt, wobel bas Tintefaß, bae Papierfaigbein und Echrelbrohr ju feben finb; m. c. I. 330.)

Durrha, wobei auch ein Frauenzimmer beschäftigt ift. Die Rorner werben auf einer Dreichtenne von wier an ben Bornern gusammengelopelten Doffen aussetreten. Ein Mann ftebt mit einer foligernen breigadigen Gabel babei, um bie langen Stengel zu wenben.

Die Banmwolle murbe ebenfalle angebaut \*).

Bon Bafferpflangen benutte man nehrere; theils gur Spelfe, thelle zu einem wichtigen Broduct bes alten Aeghptens, bem Bapier, warb ber Boblus verwendet.

Der Byblus wuchs nicht in tiefem Baffer; ben Stengel faut man bed Saftes wegen, ober man ichmorte ibn. Den obern Theil ber Manne betroerbete man gur Anfertigung bes Papprus, bessen in Acgypten nicht weniger als in ben alten Beichen von Anahuac berfraugt wurde um worauf wir heher guraftenung.

Giner ber wichtigften Gegenftanbe bes Lanbbaues in Unteraghps ten mar ber gotos (Nymphaea Lotus und Nymphaea Nelumbo) in amei Arten \*\*). Wenn ber Strom anschwillt und bie Feiber unter BBaffer fest, machfen im Baffer viele Lilien, welche bie Megypter Lotos nennen; biefe pfluden fle, borren fle an ber Gonne, gerforoten alebann bas niohnabnliche Gemache, bas mitten im Lotos ftedt, und baden am Feuer Brot baraus. Die Burgel ber Bflange ift ebenfalls egbar und mobischmedenb, fie ift runblich und bon ber Große eines Apfele. Much baben fie noch anbere rofenabnliche Lilien. bie gleichfalle im Baffer vorfommen und beren Frucht in einem beis gewachsenen Relch von ber anbern Burgel bervorfommt, faft gang einer Wespenwabe an Geftalt vergleichbar. Darin fteden egbare Rorner, fo groß wie ein Deifern, in Menge, welche fowohl frifc wie getrodnet gegeffen werben. Die Bftangen fommen oftere auf ben Denfmalern und amar fo trefflich gezeichnet por, bag ber Botanifer fle fofort erfeunt \*\*\*).

Berner baute man Bulebeln (Rofellini m. c. 1. 382. u. 287. XL. 1) und ben Sibisunstfrauch (nibisones esculentus), nie Boefellini (m. c. 24f. XXXIX. B. 3. u. S. 380.) nachweifet, ber auch noch feutiges Lages in Achpeten gepflegt wirk. Die Bruch wirdergeffen, bie Alleiter aber baben Geiffen, bie Man 269 fie laubenformig.

Bon Delgebenben Fruchten pflegte man ben Bunberbaum, Gefam, beffen Brucht Berobot (Il. 94.) Gillifpprion nennt und bie

man lange ber Geen und Bluffe aupflangte.

Bon Bichtigfeit mar ber Anbau ber Feigenbaume ober Spetomoren. Gin Bandgemalbe von Beni Saffan zeigt uns einen fol-

<sup>\*)</sup> Rofellini m. c. I. 341., wo bie Stellen ber Alten gefammelt finb. \*\*) G. heeren, Meg. II. 519. u. Rofellini m. c. I. 380.

<sup>\*\*\*) 3.</sup> B. Description de l'Egypte. Ant. II. pl. 90. 2010éernte. Belzoni pl. 2. Riefellini m. c. 1. 387. u. pl. 40. 74. Bergl. aud. Raffeneau Dellie hist. des plantes cultivées en Egypte in ber description de l'Egypte. Ectavanté. Tom. XIX. p. 41.

den Baum, ben bereits brei grune Affen in Befit genommen, mabrend zwei Danner feine Gruchte abpfluden und in Rorbe fammelr. Db bie Uffen aus eigner Babl und ju ihrem Bergnugen, ober auf Befehl ber Berrichaft und in ihrem Berufe arbeiten, wie Bilfinfin (11. 100.) muthmaget, will ich unenticbieben laffen; offenbar aber ift, bağ fie vorlaufig bie reifen Gruchte jum Munbe fuhren, ja, bag ber eine mit ber Sant eine Frucht ergreift und mit ber Rafe bie Beichaffenbeit ber anberen pruft.

In ber von Rofellini mitgetheilten Abbilbung eines Bartens bemerft man Reihen von Balmenbaumen; es find bieg Dattelpalmen, beren Grucht bei ben Alten febr beliebt mar. (Rofellini m. c. I. 366. und Jaf. XL.) In Oberagmpten hatte man noch bie Doumpalme +).

Dag ber Bein in Megbyten beliebt und ber Beinftod beshalb gepflegt murbe, haten mir icon oben bemertt, mo wir auch inmitten einer großen Bartenanlage ein Gelb mit Weinftoden augetroffen baben. Die Beinernte finben wir mehrfach bargeftellt. Co auf bem großen Relief von Theben, wo giemlich alle Beidaftigungen ber agmifchen Landwirthe bargestellt finb. Bir erbliden bier einen gewaltigen Weinftod mit feinen Trauben, welche abgenominen werben. Gine anbere Darftellung bat Rofellini. Bilfinfon (II, 151.) vermuthet, baß man nach ber Beinernte bie jungen Bode an bie Ctode gelaffen, um biefe abzuweiben, und er beruft fich auf eine Darftellung von Beni Baffan, mo allerbinge zwei Biegen fich uber einen Weinftod bergemacht haben, mit benen es wohl aber biefelbe Bewandniß haben mag, wie mit ben Feigensammlern aus bem Uffengeschlecht \*\*).

Ueber bie Bucht und Wartung ber Blumen, welche fo febr beliebt maren, ber officinellen Pflangen, einiger Gemufe feblen uns genauere Radrichten \*\*\*), bag aber ber Gelb. unb Gartenbau mit eben fo großer Liebe ale Corgfalt und Befchid betrieben murbe, zeigt und bie außerorbentliche Mettigfeit und Cauberfeit ber Bflangungen, bie aus ben Dentmalen bervorgebt. Es ift alles fo regelmäßig unb orbentlich mitgetheilt, Die Bflangen find in iconer, geraber Linie gepflangt, bie Arbeiter in geboriger Orbnung aufgeftellt. Alles ift beauffichtigt und übermacht. Bu biefer Orbnung gwang außer ber Befdranfung, welche bie Rofibarteit bes Lanbes gebot, auch noch bie regelmäßige Bieberfehr ber jabrlichen Ueberfchwemmung. Gine gemiffe Cauberfeit gestattete auch ber Umftand, bag jene fchweren Urbeiten bes Dungens und Bflugens, welche ben Lanbbau in fteinigen

l'Egypte XXIX. 41. und über bie wildmachfenben baf. G. 23. Dagu Mb: ballatif v. Babl G. 35.

<sup>\*)</sup> Histoire du palmier doum de la haute Egypte par Delile descr.

de l'Egypte XIX. 11. Mbballatif v. Bahl S. 90.

\*\*) Description de l'Egypte, Ant. I. pl. 68. Rosellini m. c. I. 365. Taf, XXXXIII. \*\*\*) S. Delile mem. sur les plantes cultivées en Eg. descr. de

ober sandigen Geguten fo febe erichweren, in Megipten aber burch be Midierschiemung dierfülfig waren und baf man baber Beit hatte, auf bas Ausgere mehr Songfalt zu vernenben; bagt fan noch ab gib Beit ber Urberfuberunung ben Rabmann eine mehrebechentliche Ente und Erholung brachte. Während Kangpten unter Buffer fann, deben auf Gefolgen gerachte Babterub Argepten unter Buffer fann, debten alle Gefoffer auf mie der Betriet eine fied ber Frunde und bem Bergnügen, und bieß fant felfe bem Laubmann bei ber Arfeit felts vor Augen.

Das Rilmaffer mar bas Lebenselement ber aanptifchen Mora und mobin man baffelbe leiten fonnte, ba mar Gulle und Gegen. Daber forgte man, baffelbe burch Canale und Damme in bie Geen und Teiche gn leiten, um and biefen fobann bie Grunbftude geboria bemaffern gu fonnen. In ber Darftellung bes großen Gartenlanbes bei Rofeffini (Taf. LXIX.) und Bilfinfon (II. 143.) feben wir vier Teiche und einen Canal, bie von Balmen und Feigenbaumen beichattet murben. Aus viefen Behaltern icobpfte man bas Baffer mit einem Befane, welches an einem Strid an einer langen Stange bing, welche wie ein Schlagbaum ober ein Riebbrunnen an einem ober gwei in bie Erbe geftellten Bfahlen fich bewegte. Bis gu bem Puncte ber Musichopfung maren Rinnen ober Graben in bie Beete ber Bflangung geführt und in biefe murbe bas gefcopfte Baffer gegoffen. (Bilfinfon II. 4. nach thebanifchen Darftellungen.) Dems nachit mußte aber an biefenigen Stellen bes Gartens, wobin fich feine folche Bafferleitung fuhren ließ, bas Baffer von ben Arbeitern in Gefagen getragen werben, welche fie an Joche bingen, bie fie auf ben Schultern trugen. Go feben wir bei Rofeffini (m. c. XL.) einen Darn, ber aus einem Brunnen Baffer fcopft, binter ihm aber ift ber Graben angebentet, in welchen er baffelbe icuttete, um es ber Bflangung gufliegen gu laffen. Diefelbe Tafel geigt une ein im Bierede abgetbelltes Beet mit Blattern, welche eben fo ant einer Gurfenart ale einer Momphaa angeboren tonnen. In ber Rabe ift ein fleiner von Bafferpflangen umranfter Bafferbebalter, aus meldent eben ein Arbeiter zwei runbe, weitbauchige Befage gefullt bat. Bor ibm ftebt in gebudter Stellung ein zweiter Arbeiter, ebenfalle mit bem Joch auf bem Raden, welcher ans einem Gefage Baffer in bie Beetrinnen ober Furchen laufen lagt.

Die im heutigen Aegypten so ublichen Schopfraber haben bie Alten nicht gefannt, sonbern fie brachten bas Waffer auf bie angegebenen einfachen Arten in bie Bflangungen.

Wir wenben une nun gu ben

### Sanbwerfen

ber alten Megypter und beginnen mit bem ber Schmiebe.

Die alten Meghpter benutten, wie alle Bolfer ber Erbe, in ben erften Beiten ihres Culturganges bie Steine und zwar bie Beichiebe

Die Aegypter fannten und bearbeiteten Gold, Gilber, Rupfer, biefed rein ober mit Binn genischt, also Bronge, Blei und Gifen. Legteres tommt am feltensten auch bier, wie im alten Merico und ben germanischen Europa vor.

Das Bolb erhielten fie theile auf Sanbelemegen aus bem innern Mirica (f. C. . . HI. 274.) theile batten fie eigenen Golbbergs bau, uber melden une ber ausfubrliche Bericht bes Diobor von Gis eilien (III. 11. ff.) vorliegt, ben wir fcon beehalb mittbeilen muffen, meil uns bier bie Geminnung bes Detalls aus Erg auf bergmannis fchem Wege gum erften Dale entgegentritt. Diobor fagt: "In bem außerften Enbe von Megypten, ba wo Methiopien und Arabien gufammengrangen, ift eine Begent, bie viele und große Golbberqwerte bat. moraus viel Golb mit großer Dube und Roften gewonnen wirb. Die Erbe, melde an und fur fich fcmare ift, ift mit Abern von Marmor burchmachfen, ber von fo vorzäglicher Weiße ift, bag er alles mas fchimmert, an Glang übertrifft und woraus bie Auffeber uber bie Bergmerte bas Golb burch eine Menge Arbeiter bereiten. Die Ronige von Megweten ichiden bie, welche llebeltbaten megen verurtheilt murben, ober Rriegsgefangene, mohl auch burch Sinterlift ober foniglichen Born gefturgte Danner anweilen allein, oft aber auch mit ibrer gangen Bermanbtichaft in bie Golbbergmerte, fomobl gur Strafe ale bes großern Geminnes megen. Die bortbin geschickten, beren eine große Babl ift, fint alle in Feffeln und arbeiten Tag und Racht ohne Erholung. Gie haben feine Belegenheit gu entflieben, ba bie Bachen que aublanbifden Colbaten befteben, vericbiebene Grrachen reben, fo bag Diemanb burch freundlichen Bufpruch einen bon ber Bachmannichaft verführen tann. Die bartefte golbhaltige Erbe brennen fie in einem großen Beuer aus, machen fie baburch murbe und laffen fie burch Denfcbenbanbe bearbeiten. Den fo murbegemachten Stein, ber nur eine weitere Bearbeitung burch Steinmeifel julaft, bearbeiten viele Saufenbe elenber Denfchen. Der Runftler. melder ben Stein pruft, leitet bas gange Gefcaft und giebt ben 21rbeitern Unmeifung. Diejenigen Berurtheilten, welche bie meifte Rore perfraft befigen, gerbauen mit fpigigen eifernen Sammern obne meitere funftliche Beibulfe ben marmorartigen Relfen. Gie bauen bie Stollen nicht in geraber Linie ein, fonbern nach ber Richtung bet Giange. Weil fie fich nun megen ber Biegungen ber Stollen im Binftern befinden, fo tragen fie Lichter, bie ihnen an bie Stirn befeftigt find, mit fich berum. Gie muffen oft, je nach ber Befchaffenbeit bes Gelfens, Die Stellung ibres Rorpers veranbern und werfen bie ausgehauenen Studen auf ben Boben, und biefe Arbeit verrichs ten fie unablaffig unter barter Begegnung und Schlagen von bem Muffeber. Die Rnaben unter fiebengebn Jahren geben burd ben Stollen in bie ausgehoblten Relfen, bolen unbfam bie fleingeschlageuen Steine beraust und legen fie aufen bor bem Gingang unter freiem Simmel nieber. Die, welche unter breifig Jahren find, nehmen eine bestimmte Ungabl biefer Steine und gerftoffen fie in fleineruen Dorferu mit Gifenfeulen, bie fie fo flein find wie Erbien. Bon biefen erhalten fie nun bie alten Manner und Franen und ichutten fie in bie Mublen, beren viele in einer Reibe bafteben und welche mit Rurbeln bewegt merben, an beren jeber zwei ober brei Berionen fteben. Die Arbeiter find ohne alle Rleibung und fchlecht genabrt, fo bag fie Diemand ohne Mitleib anfeben fann. Beber ber Rrante noch ber Bebrechliche, weber ber Alte noch bas fcmache Weib erhalten bie minbefte Nachficht und Milberung; alle merben burch Collage gur Arbeit geamungen bis fie bem Glenbe erliegen, fo bag alle mit Cebnfucht ben Tob erwarten, ber fie von foldem Glend erfofet. Bulest nehmen bie Runftler ben germablenen Stein und legen ibn auf eine breite Safel, Die ein wenig abbangig liegt, und gießen Baffer barauf, meldes bie erbigten Theile auswafdt und fortidwemmt, mabrend bas Golb auf bem Brete liegen bleibt. Diefe Arbeit wird ofter wieberbolt, mobei Unfange bie Daffe mit ben Sanben fanft gerieben wirb. Dann bruden fie mit bunnen Schwammen lofe barauf und gieben fo alles Erbigte und Lodere an fich, fo bag ber Golbftaub gang rein ubrig bleibt. Endlich nehmen es anbere Runftler nach Daag und Bewicht aufammen, icutten es in thonerne Tiegel und thun eine angemeffene Daffe Blei. Galatorner, ein wenig Binn und Gerftenfleie bagn, legen einen genaupaffenben Dedel barauf, verftreichen ibn forgfaltig mit Rebm und laffen es fo funf Tage und funf Rachte unaufborlich im Dien fieben. Sierauf laffen fie es abtublen und finben fobanu von bem Bufdlag nichts im Tiegel, fonbern nehmen bas reine Golb mit wenigem Abgang beraus. - Die Erfindung biefer Bergwerte ift uralt und ibre Ginrichtung fdreibt fich icon bon ben alten Roni= gen ber."

ber voie ber Bericht ber Alten, ber unst zeigt, bag bas Bergwert ziemlich wie bas unferer Borfabren vor etwo hunbert Aghinbeschäffen von. Wir ertennen barin bie Tag- und Nachfchichten,
ben Bau in Stollen, bie Bochwerfe und Walfchen, bie Schmelganftalt.
Die Gobbergrette wurben auch noch von ben arabifchen Kalifen

ausgebeutet, spater blieben fie liegen, bis in neuerer Zeit ber Wieberberfieller Argyptens, Wehmed Ali, fie wieber auffunden ließ. Linant und Bonomi fauben fie in ber Baschariwuffe, 17 bis 18 Lagereisen siebilich von Kom Duico am Mil.\*) Das Gold findet

fich in quargigem Geftein.

Die Bearbeitung bes Golbes ift auf ben Denfmalen von Beni-Saffan und Theben bei Rofellini (I.I. LII.) und Bilfinfon (III. 222 ff.) bargeftellt. Bir feben bie Schmelger, welche ben Tiegel auf einem halbrund ausgebohlten Beerbe fteben haben und mit einem Robre bineinblagen; bann aber befonbere auch bie Bieger und Schreiber. Die Golbidmiebe arbeiten ebenfalls mit bem Blaferobre und ber Bange (Rofellini m. c. L .- LIII. Wilfinfon III, 224). Die Megopter goffen febr viele Cachen aus Golb; wie bieg bewertftelligt murbe, geigt Tafel L. bei Rofellini. Bir feben einen Beerb, aus welchem Beuerflammen emporfteigen; in biefen Beerb munben von jeber Geite gwei Robren, welche mit einem fleinen Blafebalge in Berbinbung gebracht finb, ber aus zwei lebernen Schlauchen beftebt. Gin Dann bat auf jeben biefer Balge einen Gun gefest. Bon jebeut Balge aus geht eine Schnur, Die er in ber Sanb balt. Go fant benn eine ununterbrochene Bufubrung von Lufiftromen in bie Rlamme Statt. Heber bem Beerbe feben wir bas Gefan, worin bas zu ichmelgenbe Detall fich befant und mas eine ichaalenartige Form bat. Wir feben ferner, wie bie beiben Danner vom Balge berabgetreten find und mit einer aus Drath bestebenten Schlinge ober zwei bogenartigen, mit beiben Ganben an beiben Enben erfagten Ctaben bas Gefag mit bem gefcomolgenen Detall faffen und aufbeben. Gin brittes Bilb ftellt bar, wie beibe Danner gu einer Mrt Raften treten, in welchen eine Reibe Trichter geftedt finb, melde jebenfalle bie Dunbung ber Gunform berubren. In einen biefer Trichter ichutten ober gieffen fie bas geschmolgene Detall bebutfam ein. In ben agpptifchen Grabftatten bat man Golbidmud aller Art, Ringe, Armfetten und Reife, Balobanber, Dhrringe unb anbere Bierrathen gefunden. Auf ben Darftellungen ericheinen Golbe und Gilbergefage, Statuen, aus Golb ober aus Gilber und Bronge mit Golb eingelegt. In bem Grabmale bes Ronigs Ramfes III. au Theben bemerfte man Abbilbungen von golbnen vieredigen Rorb. den in burchbrochener Arbeit, bie ben Arbeitoforben unferer Das men in ber Norm febr nabe fommen. (Wilkinson III. 226.)

In ben Altesten Zeiten und auf ben Anfängen ber Metallurgie wirt, wie fei dem Negern, das Gold immer meisst angeowede der balb ader ierute man bie außerorbemiliche Dehnbarteit besselfellen kennen. Wir fanden ischen bei Dericianern Holgspraammeite, wesche mit binnen Goldbältigen überrecht sind. Das Gold word- solle zumit binnen Goldbältigen überrecht sind. Das Gold word- solle zu-

v.

<sup>\*)</sup> Wilkinson III. 227.

wärterfl geschlagen. In dasseitischen Grübern bei man Aumien geneichen, ernen Geschäufte mis fanne Geschäuften gang beecht fle. In dem Seuhpluren und Geschäuften Geneichen Geschlagen, die die Geschlagen der bei der Geschlagen, die in eine sicht fiche Zeit binnaffielgt. Man sand in dem Geschlagen Geschlagen der der von Toben Breugersein, Gerfalfe, Seifsten-Gesteitett und andere Gegenstände ans Meall und Gol, welche vergobet weren, Man sand höhzern Aufler, gemalte Articher, Genahenstehe und Sentytern mit Wergebung, ja juweilen Mumien, deren ganger Arbert unter den Bandagen bergebet war.

Das Gilber mar ben Neghptern ebenfalls befannt und es murbe in ber Beife angewendet wie bas Golb.

Gur Berathe und Befage, Bertgeuge und Baffen gum wirf. lichen Gebrauch im gemeinen Leben wendete man Rupfer, Bronge und Gifen an. Das lettere fommt am feltenften unter ben in ben Grabftatten gefundenen Gegenftanben por; Die meiften Berfgeuge find, wie bie in ben griechischen und altgermanifchen Grabern aus Bronge, bie aus Rupfer beftebt, meldes mit Binn gemifcht und baburch mehr gebartet ift. Es icheint, bag bie Alten bie Runft verftanben baben. ber Bronge einen weit boberen Grab von Barte gu geben ale bie nenern Metallarbeiter. \*) Bie bie Alten biefe Bartung bervorbrachten, fann man gegenwartig nicht nachweisen; bag fie aber bie Runft befafien, Bronze fablbart berauftellen, beweifen viele in ben Grabern gefundene Gerathe und bie Unwendung ber Bronge ju Baffen, na. mentlich an Schwertern, Dolden, Langen und Merten. Aus Rupfer fertigte man aber auch Schmudfaden, wie Ringe fur ginger, Urme und Gufe. Sale und Dhren, bann allerlei Rettchen, Unbangfel, Rabeln; man fertigte Spiegel aus Anpfer und Bronge, Befaffe, befonbere Schalen, bann aber auch Statuen bon befonberer Große. Dag man bie Bronze gleich bon Saus aus mit iener grunen Dberflache vermittele eines Lades verfeben, welche wir an antifen Brongegegenftanben fo febr fchaben, mochte ich bezweifeln. Wenn man antife Bronge bust und bom Rofte befreit, bemerft man balb, bağ bie grune Sarbung burchans feine gleichmäßige Dide bat, fonbern baf fie an einer Stelle bei weitem mebr ale an ber anberen in bas Metall eingebrungen ift. Dagu fommt, bag Armringe, Salegefdmeibe und andere Comudiaden que Bronge febenfalls, mie

<sup>9)</sup> Mohrere Heine Brungelburteten meitere Canmainan, ließ ich vor mehrer Jahren mit Gelften verbeiten, um fie bequarer auf Schippelamente befrilligen zu fletzen. Der Mockanien, melder biefe fletzet in Webell verrichtete, met entanat über bie entgewebenflich schrie bei annien Metalle mit fonnte burchaust nicht begreiten, mit est möglich ich bemieben beier Delebert auf erfolgen den der Beiter fletze bei der Beiter gefreie der Beiter gestellte gestellte der Beiter fletze fletze fletze gestellte der Beiter gestellte gestel

noch beute unfer unachter Schmud, ben Swed batten, achten Golb. fcmud gu erfegen und vorzuftellen. Dan wurde fonft feine Bergoldung angewendet baben. 3m Gegentheile zeigen viele antite Gegenftanbe, namentlich Schwertflingen, bie beutlichften Spuren, bag fie lange bevor fle ber Erbe übergeben worben und ale fle noch im Gebrauche maren, fleißig gepust und gefaubert, ober auch burch baufigen Gebrauch abgegriffen und abgerieben worben find. Diefe Stel-Ien murben, wenn fle von Saus aus grun gebeigt, gefarbt ober fonft mit Farbe febedt und ladirt gemefen maren, both eine gang anbere . Farbung, eine anbere Beichaffenbeit ber Dberfiache baben. Das ift aber, wie ich an vielen Gremplaren, namentlich Dolchklingen, Deffern, Arts und Deifelflingen, Ringen meiner Sammlung beweifen fann, burchaus nicht ber Fall. Die ausgeschliffenen und abgeriebes nen Stellen zeigen eben fo fcone grune Roftuberguge, wie bie, melde weniger von bem Bebrauche angegriffen finb. Allein wir bemerten, bag bie Bronge felbft febr verfchieben ift und baf man gar manniafache Mifchungen fannte und anwenbete, inbem bas Detall balb rother, balb mehr ober weniger weißgelb ift; baber ift auch ber Roft nicht von einerlei Grun und Gegenftanbe, bie in einem und bemielben Grabe gefunden werben, zeigen baber oft eine febr veridiebenartige garbung in ber Roftflache. Gie find balb gang bellgrun, wie Grunfpan, und bann immer etwas bid mit einem mebligen, leicht brodfeluben Rofte bebedt; bas fconfte golbfarbne Detall bat auch ben iconften und buutelften Roft, ber oft ichmaraarun. oft aber auch wie ber iconfte Maladit fein und bicht anliegenb ift \*).

Arbeiten. Dennoch sommt es seitener in Grassplatten vor als Brongr. Die Urfache beiter Erscheinung licht meistend darin, das do Cijen ber Berflörung durch ben Bost ausgesetzt ift, wie alle jene eisernen Gegenschnete beneisen, wechge in der örbe gestweiten merben. Mich wer Caldactiferen des legens Artiges sinden unt Minterlaufer und karte Cabel seinen genag gerichte und gerfollen, so daß se fich ich die und blatting deshodern, wohrend dem Univermitwies aus Mrstigung sich vortressich unter ihrer grünen Roftede erhalten Saden, mie die von mit liegenstene Ginde deutsich beweisen. Die Gisen verwendete man im alten Magyelen zu Areten, Mreifen, Jaden, Maghein und in spätterer gelt und zu Mingen.

## Spinnen und Weben u. a. Sandwerte

find nicht bem Schmieben und der Wolferscheilung biefenigen Gaube werte, weder wir auf dem Bege, den die Solfter in der Gultur gurüdigen, mit am frührften antreifen. Inf ben niedern Eufen finden wir die eingele Alledung aus der Weiten der Telbere gefertigt; in der Schiffe, wo es an gedieren selltragmenn Thieren schie, greitigt; in der Schiffe, wo es an gedieren selltragmenn Thieren schift, greiten schiffen Alledung der Befangenbalt, indem und von de Vaumrinde zu meifeinen Alledung der Bengenwolfe vorfanden ist, wie in Sinden schiffen der Bengen auch ein der bei ber bei die marties, feinet der Wensch gar bald, dem Seighelt der Sinden solgt aus der Bengen und fie durch Dereken halte batere, durch Geschen sichen und sie durch Dereken halte batere, durch Geschen fläcken machen.

Das Gefecht bes Spinnens ift auf ben dagbeifchen Denkmifern ber bargeftelt; vemfelen gebt nahrifel bie herfellung ber fleg gewolf voraus. Wir feben baber (Bofeftini ga. c. XII.), wie man bie Bammolle burd Riefpen um Mufweiden im warmen Gugier geschmeibiger und geschiefter gur Bearbeitung machte. Diefe Arbeit wird burd Makmer verrickter. Die Wolfe hat eine gestliche Guwich burd Makmer verrickter. Die Wolfe hat eine gestliche Guwich bar auch bie Etoffe haben, bie ben Nantings von Walte und Inden alleichen.

Darauf folgte nun bas Seinnen mit ber Spinbel, womit bei feweb I Mamer als auch Ernaur beidefiglich finben. Die Fauen juhen ben Taben aus einem Bollfuhrel, ber in einem Gefaße liegt, wei einem Baben aus einem Bollfuhrel, ber in einem Gefaße liegt, wei eine Baben abeil bei bei der fich um ben Taben besto langer auszieden zu fonnen, jum Theil auf eine Orbebung abei und manche Trauen baben zu gleicher Beit zwei Spinbeln (Rofellini XLL); bie Wahner der fuber nur ein einigs. Gine Der Wähner ziehr juber nur einige ber bei bei Wähner ziehr gibt finen Kaben über eine hagerne aufrecht wor ibm fiebenbe Gusel.

In ben Grabern hat man mehrere Spinbeln gefunden, bie sammtlich aus bolg find und einen Buf und brei goll Ednge und einen Buttetel aus Gipt dere Composition haben. Mande Spinbeln wae ren aus Blattern von Palmen und andern Pflangenfalern geflochere und

ten und geweit, der eiglisch, und de sie nicht gang glatt warren, sielten fie die aufgewundenen Täden um so sester. Einige fauten oden eine mannichfach gefallete Schlinge oder Schleife, um dem Kaden durch ziehen zu binnen, und es sind verschiedene Arten in den europäischen Austern vordsnen, (William ill. 136. m. Akfeldung.

Gleich ber Baumwolle murbe auch ber Flachs geflopft und gesponnen, was wir ebenfalls auf ben Denfindlern bargefellt finden (Bofellini m. e. XLI.) und was im Bessentlichen mit ber Baumwolle übereinftimmt. Die Frauen gleben ben Rachs burch Steine.

Sireauf folgt nur das Ebeben ber Gwöft, wogs man mehrer Arten Befchible gefraudte, bie theftle halt auf ben Boene lagen, theils auch aufrecht flanden und nich berm Ghler man treflide und feine Zeuche bersielle, die auch steils einfartig, theils gestreit, shells gestreit der anderneit genulbert gestiert wurden, wie wir aus dem Zentmiltern (Hoseltini LN. KLIL und Billtinforn III. 132 f.) erichen, und beeligke eine genaue Kenntnig ber Allerheite vorausfest, die sich in den Pflangen und Sofisien des Landes vorstübert, nomentlich die Gätune, und verstand auch Fressen auch ein Kaufassa angetroffen dasen. (S.-68, IV. 21.) wir Laute bestehen Kaufassa angetroffen dasen. (S.-68, IV. 21.) (Willfirs) III. 124.)

Die Brobucte ber agbytifchen Webereien maren im Alterthum febr berühnt und fie leifteten nicht weniger barin, ale bie alten Bolfer von Unabuac. Die Stoffe maren febr mannichfaltig; man batte ftarte, grobe und feine Bollenftoffe, bie namentlich ale Oberfleiber benutt wurben, ba ben Prieftern ber Reinlichfeit megen verboten mar, fie auf ber bloffen Saut ju tragen; ebenfo befteben fammtliche Mumienbanbagen aus Linnen und nie aus anberem Stoff;\*) bie Lebenben, fofern fie nicht Briefter maren, trugen auch Baumwollenftoffe, Augerbem verbrauchte man viele Stoffe gum Schmude ber Bobnungen, ju Borbangen, ju Bett- und Stubloeden und fo fertigte man Stoffe von verichiebengrtiger Beichaffenbeit, je nach bem Beburfuiffe. Die Mumienbanbagen maren wie bie feinfte Leinwand. Dan batte beren, welche auf bem Quabrat-101 152 Faben Mufgug und 71 Faben Ginfcblag geigten, \*\*) Dan batte Linnen, beffen Swirn aus 365 einzelnen Waben beftant. Dan fannte bie Runft, Faben vericbiebener Stoffe aufammen gu weben, wie Baunmolle und Linnen, Golb und Linnen, und webte auch Die

<sup>\*)</sup> Milfinfon III. 115. nach ben mifroffohifden Untersuchungen von Ure, Bauer und Thomfon.

<sup>\*\*)</sup> Billinion III. 125., ber bie Stellen ber Alten, namentlich Plinius H. N. XIX. 1. ff., mit Gremplaren von antilen gewebten Seuchen jorglalitg vergleicht und leptere ausführlich beschreibt.

manufchalissen Mufter auf feinfliche Art hinein. Man hate eine große Wenng Arten von Gweueren, bie theile nach ihrer Berdesferfenheit, stells nach ihrem Zwecker, etwilse nach bem Orte ihrer Berfertigung Semannt waren. Man hatte ferner zur Genigung und Serfiellung ber Gweinkter manufchach Gerühfe, von benen ich nur bie bilgerne Kleiterpreffe bes Berliner Mufeums erwöhnen will. Gillfichion III, 140.)

Bernandt mit ber Anfertigung ber Aftedung ist auch bie Seillerarbeit, die bie dem goben Berfede auf ben Allfrem, bei der Schiffighet und Sissere der verdenzie fein mußte. Wan machte be Jöhen für die Sissere aus Stack und wan der Buderin gefunden, welche man jur herfletung derkrauchte. Sie waren von Soch ober Bronze, Willfilm ill. 140 m. Alles.

Die Schiffstaue woren efenfalls aus Tiachs und bie Anfertiug berieften ift in ben Denfallern betreifelt. Beit ichen da g. B. ben Seiler mit seinem Gehalfen, ber die einzelnen Taben, aus benen bas Lau bescheft, niemen judmunnigie. Der fohreibende Meister afigit fie mit beiben Günden und der berieft im " worauf fie in eine Kreisformige Spirale gewunden werben, bie burch bie mehrfach darum gewundenn Gmen felhpschlen und in biefer Gestalt in den Borr aufböhalfern aufgehängt werben. (Rofellin im a. LXVI und Wilfins in III. 143.)

Aus Bangenfern fertigte man auch Siebe. (Wilfinf, III. 145.) Die Lerber ab einer Augspiens waren fein geschicht unb bibetten eine Jaupsähleilung ber britten Kafte nub in Teben war tiben ein besonderer Estwiegtrict eingerkumt. Da baß Eber ber Berfdrung sehr preichgeschen ift, so hat sich auch nur wenig mehr ab ise Arrugischner über den Munden erholten, nodes vorrenstsig gegreif sind umb Königknauen von einem Alter von 3300 Jahren zigen. Man fertigte Guther, Canbelon, Euchle umb Copsdaren zigen. Wan fertigte Guther, Canbelon, Euchle umb Copsdaren zigen. Wan fertigte Guther, Canbelon, Guther und von verzierte hanti Sarfen umb bemutje eber zu Dolfchjerden, Schlie ben umb woßl auch zu Bangern, Schlimen, ferner zu Wasser- und um Weinzubern umb anteren Gessien um Kutterafen.

Man bearbeitet bie Shute ber Giel, Merte, Minter, Schofe und Ziege, ber Mughierde, aus benen man mabricheinlich jeine Beitichen macht, wie sie noch hente bei ben Kaffern als Schamkot erifcheinen. Die Fille ber Löwen und Leoparden, so wie ber Gitzglie beater bearbeitet man so, bag das dass bar abran liche; sie bienen Medden, obischon bie Bentmale feinen Megpeter zeigen, ber in Belgieret gelieben, ber in Belgieret gelieben, ber in Belgieret gelieben, ber in Belgieret gelieben,

Bur Gerberei ber Felle und Gaute\*) bebiente man fich mander eine Scharfe enthaltenen Pflangen, bie in Buften madfen;

<sup>\*)</sup> Boudet notice sur la préparation des peaux en Egypte in

bie Miemer und Schufter hatten jum Schneiben best lebers ein Perfer mit halbfreissfremiger Schneibe, wie es unjere Gerber noch gegenwohrtig haben. Sie hatten nur wenige Wertzeuge; eine Albie, ein Eint jum Glittlem bes Lebers, eine Art Meifel, ein Leiften woren bie vorzüglichfen. Das Aushäugschie war ein gesetbes geilt.

Die Dentmaler zeigen und ferner bie Berfftatten ber Tifch. ler, Stellmader, Baaner und Rimmerleute, beren Bertgeuge wir fcon oben fennen lernten, namentlich ihre Merte, Gobel, Deifel und Bobrer. Co enthalt bie 45, Tafel Rofellinis ben Tifchler, bie 44, ben Stubl- und Geftellmacher, ber mit bem Drillbobrer bie Locher in ben Stublrahmen bobrt, inbeffen fein Gebulfe ein fcongeformtes Stuhlbein abglattet, von benen zwel fertige be-reits gur Seite fteben. Diefelbe Safel zeigt uns ben Bagenbauer, ber mit einem unfern Bottder-Merten abnlichen Juftrumente arbeitet. Bir feben fertige und balbfertige Raber mit vier und mit acht Speichen, bann bie gefrummte Deichfel mit bem baran befeftigten 3och fur gwei Bferbe, gugleich aber auch ben Riemer, ber ben Tritt bes Bagene mit einem biegfamen Lebernebe befpannt. Die 43. Iafel ftellt bie Speermacher por, bie querft bas bolg ber gange nach burchfagen und fobann mit ber einfachen, meifelartigen Art aus freier band bie Form bes Spienes aus bemielben berausarbeiten. Deben benjelben arbeiten brei Danner an Bogen.

Die 47. Safel erfahnert bie Art und Beife, wie bie Bilvbauert in Seien bei ihrer Bertein berighten, Jundaßt fehnen vie Undstreitung eins Lebnen in nahrflicher Größe aus gestöllere. Geine, sohnn bie Art, wie man bie größene Entanne vergoftete. Ge ift eine Spinnt, wobel ein Mann mit einem Binfel ben Allt wober bad Bilbemiettel aufträgt. Der Bergol bere felft trägt bas Gold mit einem Kliffen auf ben Seien auf und brückt es befunden. Da gefte Beitet entfelt gwei eclosigie Entanen aus Spenit der

ber descr, de l'E. XVIII. 2. S. 71. Bilfinfon III. 155. Rofellini m. c. III. 365. und Zafel LXIV. u. LXV.

rothem Granit, beren eine fast gang fertig ist. Die Statuen find mit großen Gerüften umgeken, auf benen die Arbeiter mit ihren Meifeln herumfteigen. Indlich sehen wir auch die Schiefen, die mit Ochsen bespannt die großen Strinwassen vom Flusse in die Werkfalte

beforbern. Je zwei Odien baben einen Treiber.

Bei weitem großartiger ift aber ber Aransport einer bollenbetem Goloffallente, wedem wir auf ber 48. Zieft bargestleft leich. Man hat ben Golof auf eine Schieft gestellt und mit gewoltigen Man hat ben Golof auf eine Schieft gestellt und mit gewoltigen Auen barauf seisstigt. Ber Reichen Menschen je zu 41 und 43 Berlonen sind bawer gefrannt. Ein Mann steht auf dem Schoefe des Golofies und leiter mit ben zusammenschlagemen Schnen ben Aart, wührende ein bei den gliffen siedender Wassen in der mit gest, dam ist fold die Schiefen sich eine moge; um sin im mit Buffer zu verseen, erklicken wir dere Wasner tange ein große Art an einem Sod tradzi andere ber Wasner tangen ein große Art Buffen nach. Die Gerichtseiner mit einden schreien, innerberein, um sehe Unterwung zu werfeinberen.

Diefelbe Tafel zeigt noch die Steinmegen, welche bie Quaberfteine fur Gebaube gubauen; fie fuhren fowohl einen Spigmeifel,

ale auch einen breiten, um bie Blache geborig abzuglatten.

 gewiesenen Abbilbungen hervorgeht. Spater murben Topfermaaren von Roptos auch ins Ausland ausgeführt.

Die Glasfabrication ift auf iheanlichen Monumenten sich in bem Beitalter ved erften Diltraten, im II. 3. obefruhret von Ger. Gel, bargitellt. Man bemerkt beutlich bas Blifrende. Man sertigte aus Glas Gefähr, namentlich von tleineren Umfang, Glasberten und und Geter. Wan admit bie Farben ber einfarbigen nach und undete Setian. Man admit bie Farben ber einfarbigen nach und machte auch jene Compession, welche unter bem Namen milledori betannt ift und bie man alls ein fünstlich verfendigtent Genebe verfehrent glass der Glassfen von verschützenen Elberte mit einanber ober auch mit Gebrühren bereihren Elberte mit einanber ober auch mit Gebrühren bereihren fam 4).

Inter ben übrigen Jundwerfern find nun noch bie Bader, Roche, Bleicher und die Verferiger intelliger Blumen ju nennen; ferne bie Candolens und Rorbfiechter, bie Tärker, und wir miglen aunerheiten, bis Parker, und wir miglen aunerheiten, big bie untjehen unfere beutigen Opniverfere, eine de ilt Menden, der, Schiebunderunder und Buchrudere ausgenommen, in ben Sichten bes alten Neupein zu finden waren.

### Das Familienleben

ber alten Asypher bietet viele Gigenthumlichfeiten bar und bie Gesehngebung hatte auf ber einem Geite große Gerifalt auf bie Erfalufor ber Eittenreinheit gewendet, wahrend mander erligibse Gebeduche bar nit im grefiften Wiberfpruche flauben und offenbar eine tiefe Sittenlofflette beforben mußten.

Die Gbe war beilig und bie Stellung ber Frauen eine mirbig. Selten Erbeife hatte ma de Gefeb, bag ein mir bas Gefeb, bag ein Beter feine Schwefter heiraufen follte (Diobor I. 27.), welches faum einen ambern Jwed baben fonnte, als die Aufrechtpallung ber Roften. Man wollte verhaten, bag die niebern Agien, modes bei boberen ernabten ungien, benielten burch Samilienbande allgu nade gerucht warten.

Die Burbe ber Frauten nahm bad Befeh unter seinen Schirm. Ber einer frein Eru Gewall jugefügl batht, ber wurde einhannt; war jedoch ber Gebetund burch lieberechung gescheben, Jo erhölt ber Wann taussen Schorbrägel und bem Beibe wurde die Rogie abgeschnieten. (Zieber 1. 78.) Die Frauern murben nicht einzespieren, sondern jedoch ein Bertellen Gerechel II. 35.) all offentikern Affentern annentlich an ber Beisterwürte, hatten sie feinen Antheil (Gereche II. 35.), obston wir voch auch Alben unt gemein gemein der Beisterwürte, beiten sie feinen Antheil (Gereche II. 35.), obston wir voch auch Alben unt gemein der Beistermannen fahren. Bennerfrauert sie bes Gesen.

<sup>\*)</sup> Wiffinson III. 88. ff. Rofetlint II. 308., welcher Taf. LII. eine 2006ftung ber Maeperlenfabrication giebt. E. John, Anathfen altaupt, und romitifher Glafer im Muntalis Reife nach bem Mmmontmeel, E. 301.

bag bie Tochter verpflichtet waren, ihre hulflofen Eltern zu ernahren. (Gerobot II. 35.)

Ueber bie Beirathsceremonien fehlen Nachrichten; bei einem fo ceremonienreichen Bolle wurde inbeffen gewiß auch bie Beirath nicht ohne mannichfache Weihen und Segnungen, Opfer und Feierlichkeiten

vollzogen.

Der Unterhalt ber Kinder (fagt Blobor I. 80.) ift bei den Anghptern mit unglaublich unerigen Soften verfeunden. Mon fittert fie mit Gefechten, welches wohlfeil ist und wenig Intereitung ere fordert, wie die unterften Schöflinge von Boder, die im Frater gerdet werten Gunen, Burgin und Stängel von Wofferpflangen, die ihrlis voh, felis geschott und geröftet gegeben werben. Da nun auch übertem wogen der gelinde bie mit den dem den den du mb ohne Katebung geschlen werben, so befanise fich alle Sosten, die ein Rinden felien Mitten verriecht, bis des dammehn wird, nicht bober als auf einem Mitten bei nicht bober als auf

gwangig Drachmen (4 Thir. 6 Gr.), und bieß ift bie Urfache ber außerorbentlich ftarten Bolfomenge von Aegwien.

Bir haben bier alfo biefelbe Grideinung wie in ben Reichen von Unabuat (G. . G. 1. 39.), mo bie Riuber ebenfalle nadt und noth. burftig genahrt aufwuchfen. Eben fo murbe auch wie in Derico bie Ergiebung ber Rinber von ben Brieftern geleitet. Gie batten Gous Ien, mobin bie Rinber gebracht murben, fobalb fie bie nothige Beibe hatten. Bie babin lehrten bie Eltern ober Bermanbten biejenigen Renntuiffe, welche ju ihrem funftigen Lebensberufe nothwendig maren. Schreiben lernten namentlich alle biejenigen, welche fich mit ben Runften beschäftigten. Leibebubungen und Mufit maren vom Unterricht ausgefchloffen, benn fie glaubten, bag in ben Turnanftalten bie jungen Leute nicht fowohl Gefunbheit, ale eine furgrauernbe und gefahrliche Leibesftarte erwerben; bie Duff bielten fie fur unnus und fcoablich, weil fie bie Geelen ber Danner weibifch mache. Bei ben Brieftern lernten bie Rnaben bie beilige und bie gemeine Schrift, Geometrie und Arithmetif, bie fie namentlich im gemeinen Leben brauchen fonnten. (Diobor I. 81.)

Die Befchneidung mar bei ben Aegyptern beimifch, allein wir wiffen nicht, wenn fie ftattfanb und mit welchen besonberen Feierlich-

feiten fie verbunben mar.

Die Kinder erfreute nan durch manderlei Spiels aben, bermige ibis auf uniere Zeit gelangt ind. Co hatte man gemalte Pappen, von rober Borm, andere batten absfreiche Berlien anflatt be-daare, anders fellen Biguren das, an benne in Mun der Bein bewoglich war; einige fiellten Sauren das, an benne in Mun der Bein bewoglich war; einige fiellten Saurbwerter, wie teighetende Beder, Baderinnen das, berem Mileter fich mie Confirm giefen liefen, Baderinnen der Bern Bern Bederen Bedere Bederen Bede

Das Berhaltnig ber Rinber ju ben Gitern und gu ben Alten überhaupt war bas ber großten Chrfurcht. Bur Rinber, welche ihre Eltern ermorbeten, mar bie bartefte Strafe angeorbnet. Dem Berurtheilten wurben mit gefcharften Stoden fingerbide Studen Bleifc vom Leife gebauen und barauf mart er auf Dornen lebeubig verbrannt. (Diobor I. 77.) Wenn jungere Berfonen alteren begegnen, fo geben fie ihnen aus bem Weg und treten auf bie Geite, fteben auch bor ihnen, wenn fie berautommen, bon bem Gipe auf. (Berobot II. 80.) In einem Staate, mo, wie in Megopten, bie großte Ghrfurcht por bem Bergebrachten ftatt fanb, mußte bie Chrerbietung gegen bas Alter mobl forgfaltig aufrecht erhalten werben. Die Rinber halfen ben Eltern von Jugend auf in ibren Beidaftigungen und erwarben fich baburd bei Beiten Ginfichten fur ihren funftigen Beruf und Befdid fur bie Sanbhabung beffelben. Es ift ubrigens feltfam , baß wir in ben Dentmalen fo felten Rinber ale Theilnehmer an ben Arbeiten unb Sanblungen ber Eltern bargeftellt finben; fie fommen nur manchmal als Gehulfen vor, bann in Begleitung ber Frauen und erscheinen unter ben Leibtragenben beim Tobtencultus.

Die mehrwechemliche Zeit ver Uletrischwemmung vor Lande durch ein Mil, dam die gableichen reifligdire Arfei mub Seierlichefeiten erhielten fei den Achtyveren einen regen Einn für gesellige Unterbattung, der wie die Gemerung der Wolfels im Anfen ein genten Geremoniell und frenge Beobachtung der Bormen fervortrachte, wolfe Mieber gegen Schreftbereit gen voochaften haten

Der Grug ber Aegypter bestand barin, bag fie bie Sanb bis jum Anie berabfinten liegen. (Gerobot II. 80.)

Sobald nun ein junger Wann fabig geworten war feinen Lefendunterholl fielft ju verbeinen, intem er bie nöhigie Bertigleit und einem Gefchift oder Gamberet erworben batte, so fudte er schildlichteit in seinem Gefchift oder handvert erworben batte, so fudte er schildlichteit in bei einem eine einem Einstschieft. Die gleichte bei eine Geschieft Bluntmurchte, bann bas Dassammenhalten ber Kaften verfagiften en jungen Leuten und von Eltern Gefagnicht, sich gegenschiss femme zu Lernen. Die gange Ginrichtung best Ganate lässt vermussten, boß bie Gelichtung von erhau in verfallen Weife statzgefunden bach, voeldie wir bei den Algeerna anterfosse noch von Stimmilligung der einberfallen Guben, bas Ginmilligung der einberfallen Guben, dass Ginmilligung der einberfallen Guben, dass Ginmilligung der einberfallen Guben der verschieft, aus eine gulet tau Ere perfectliche Weife voefentlich dazu gehörte, um eine gulet tau Ere bereitellen. (S. den E. 3.3. ft.)

iffine merfoufröge Ukfereinstitumung altamericansisce und aggetische Sitte sinden wir auch derin, baß sich ebe Rationen gewissen Fohlt Erfolium ger Geinbeit war. Die Ausreianer einigen sich Abulfg Schlund zur Geschleib war. Die Ausreianer einigen sich blugg Blut und sesten sieglig; bei den Arguptern sond Meinlichen But. Im Grantssein Mehrlein, Diesen und Berechen, quweiten Aug für Lag, guwellen aller wier ober sind Zag; benn sie gagen, ausweiten Lag für Lag, guwellen aller wier ober sind Zag; benn sie gagen, guweiten aus die einer Sehen genospenen Bezeit über bem Ukrbauten sie, das seh überslässig und bieraus worden Straufheiten erzeugt; sen Autaber bebe bie Arantseiten gleich in ihrem Caustelen und beine vorpfalich zur Grantseiten gleich in ihrem Caustelen und wie zu zu gleich zur Grantseiten gleich in ihrem Caustelen und keine vorsfalich zur Grantseiten gleich in ihrem Caustelen und krieg geben der außer Zauste verreien, forauchen alle beise Aur, ohn ben ber außer Zauste verreien, forauchen alle beise Aur, ohn ben ber außer Zauste verreien, forauchen alle beise Aur, ohn ben

Mergten etwas bafur ju begablen, benn bie Mergte befommen ihren Unterhalt aus ber gemeinen Raffe. Gie verrichten bie Ruren nach einem porgefdriebenen Gefet, welches von vielen und berühmten alten Meraten verfant morben ift. Wenn fie biefen in ben beiligen Budern befindlichen Borichriften folgen und bamit gleichwohl ben Rranten nicht retten fonnen, fo merben fie von jeber besbalb gegen fie angeftellten Rlage freigesprochen; wenn fie aber gegen biefe Borichrift banbeln, fo werben fie auf Leib und Leben angeflagt, weil ber Befebgeber glaubte, bag bie Ginficht nur febr weniger Danner weiter ginge, ale bie feit langen Reiten beobachtete und von ben gefdichteften Meraten angeorbnete Beilart. Berobot (II, 84.) berichtet, bag jeber Mrgt nur eine Rrantheit ju beilen unternehme, bag fur jebe Mrt pon Rranfbeiten besonbere Merate und bag baber alles voll von Meraten feb, beren einige nur ben Ropf, anbere bie Babne, bie Mugen, ben Unterleib und unfichtbare lebel ju beilen unternehmen. Babricheinlich mar es wie in Chile, mo, ebenfalls mehrere Glaffen von Mergten finb, wie fich benn ja auch bei une bie Mrgneitunft in bie außere und innere icheibet und biefer Argt bie eine Art von Rrantbeiten an Augen, Ohren, Babuen gu feinem befonberen Stubium gemacht bat und mit besonberem Glud bebanbelt, mabrent ein anberer ein anberes Welb ber arglichen Braris bearbeitet \*).

übrigen Ginrichtung entfprachen.

Sonnte nun in einer Arantbeit ein Argt nicht besten, fo warf nan fich, vie herauf in ere Belt, bem Bergal au ben und bengienigen Bersonen in bie Arme, wodhe ihren Lebenduntricht aus bengleien gogen, wie ja auch in unerem ausgefährten Sachenbert ber Blaufe am Bundermittel bei wielen Individuern aus allen Classen ere Gefelffosel noch immer unerführterlich festigkeit.

Buvorberft hielt man fich an bie Traume. Diobor (l. 21.) melbet, bag bie Alegypter von ber Jis erzählen, fie habe viele heiffaum Arzneimittel erfunden und große Erzahrung in ber Beilfunde befessen; baber habe sie, nachdem sie die Uniterklichkeit erlangt, ihr



<sup>\*)</sup> Bergl. Rouyer notice sur les medicamens usuels des Egyptiens nebft bem Droguenbergeichniß in ber Deser, de l' Egypte XI. 429. C.oben C. 28.

er erfefen barans, bağ bie Briefter Argyptens, bie Infaber ber Begiammten Grjafprungsmaffe ber Nation, eim Mittel unbenufg liegen, woburch fie fich auf ber einen Seite ber Nation nublich machen fonnten, mabrend fie auf ber anderen bie Beherrichung berfelben

baburch gu erhalten wußten.

liefeigens waren bie Argypper, bie burch bie Behandtung ber Leichen für bie Mumistrung bas Innere bes menichlichen Körperd genauer fannten als alle amberen Boller ber alten Welt, sehr berichnt als Arezie und Argybten galt im Alterihum als bie hohe Schule auch ber Tattillichen Beisbeit.

Salfen nun weber Zergte noch Erkaune, so verneher man fich an anbere Gottleiten; man seige eine bestämmt gem Erfaltung ber beiligen Tiere aus ober gestete font eines in bie Zempel. So pflegen Eltern ben Kopf spers Kinche tiestliebei ober gan zu scheren, bas dagenommene Saar mit Silfer abzuwiegen und biese Anglerendernen gie abseitelgene. Cerebet 11. 65.) Ber nun eine heie lung burch bie Gottpelien erfolgt, so senbete man als banffaret Amelien im Albe bes gestellten Gilles an ben Tempel, um baffelte barin aufgubängen. 3n ber Galfssche Gammlung bestamt fich eine Arma auf Effenstein in Techen famb man einen Eieln, vorzulf zwei Obern abgrilbet nech Anschrift, so wie ein Ober auß gefrannter Erke. (Willfilisse in 1305 m. Aus.)

<sup>\*)</sup> leber bie Dumien ber Meghpter f. ben Bericht bee Abballatif (D.

Sohal ein Menfc in einem Ganft gestreben ift, fest derebet (Il. 25.), ber für baffete von einiger Bedeutung war, pettreicht for fejeter bei gang melblide Bernanktichaft ben Ropf und woll auch abs Amgestie mit Schwaut; benn lafen fie ben aben im John unter termen, entsätztet, so das bie Brifte fichter werben, burch bie Strasfen und bestammt fich muß eilertemssen find auch ber Minner bei fig bieß eine Sitze, bei mit überall gefunden baben (1, B. bei bein Allbertiffen, C. G.-G. N. 36, ben Artsetern, bal, IV. 158).

Darauf bringt man bie Leiche ju ben Ginbalfamirern, welche anfaffig find und fich ausschließlich mit biefer Runft beichaftigen. Gie geigen guborberft bie vericbiebenen Dufter ber Tobten auf Golg gemalt; es giebt beren brei Arten, eine theuere, eine mittlere und eine geringere. Rach biefen Broben laffen fie fich von ben Ungeborigen fagen, in welcher Urt fie ben Leidnam anbereitet munichen. Dachbem man fich uber ben Breis verftanbigt bat, geben bie Bermanbten nach Saufe und bie Balfamirer verfahren nun folgenbermaßen. Buerft gieben fie bas Gebirn mit einem frummen Gifen burch bie Rafenlocher aus, bas ubrige entfernen fie burch Ginicutten funftlicher Dittel, Darauf machen fie mit einem icharfen atbiopifchen Steine einen Ginidnitt an ber Beiche und nehmen fofort bie gange Bauchboble aus. haben fie biefe gereinigt und Balmwein bineingeschuttet, fo bringen fie geriebene Specereien binein. Alebaun fullen fie ben Bauch mit reinen geriebenen Myrrben, mit Caffia und ben fonftigen Raudermerfen. Beibrauch ausgenommen, und naben ibn wieber gu. Daben fie bieß gethan, fo legen fle ibn in Ratron und vermabren ibn flebengig Tage barin. 3ft biefe Beit vorüber, fo mafchen fie ben Tobten unb umwideln ben gangen Leib mit Banbern, bie aus Linnengeug bon Boffus gefchnitten fint, und ftreichen auch Gummi baruber, beffen fich bie Megpyter überhaupt anftatt bes Leimes bebienen. Gobann nehmen ibn bie Augeborigen in Empfang, laffen bas bolgerne Abbilb eines Menichen fertigen und vericbließen ben Tobten barinnen, ibn aufrecht in bem Grabgemach an bie Want ftellenb.

Die mittlere Art ber Tobtenbereitung gefchieht aber alfo. Sie fallen Ripftirfprigen mit Gebernol und fprigen bamit bie Bauchbobie



bed Sobern aus, ohne ihn aussuschmeben ober ben Wagern herauszunechnen, welches nach ber bestümmten Angabl Tage auf bem undirlichen Wege zurückließt und bie aufgelösten Gingeweide und Wagern mit ich beringt. Das Fleisch wird wem Vatron aufgelöste, so bag an bem Toben nur haut und Andoche flichen. Ge geben sie ban ben Toben wieber ab, ohne sonst eines im i ihm zu schaffin zu schen. Die Menneren basen folgende Ginkolssmittum. Eie socheten

bie Bauchhoble Reinigungefaft ein und legen ihn fiebengig Tage ein,

worauf fie ihn wieber abgeben. Bei angefebenen und iconen Frauenleichen gebrauchte man bie

Borficht, fie erft brei ober vier Tage nach bem Tobe an bie Balfamirer abzugeben, bamit biese nicht etwa, wie Falle worgefommen febn follen, biefelben auf unwurdige Art migbrauchen tonnten.

Diobors Bericht (I. 91.) ergangt ben bes Berobot, begieht fich

jeboch nur auf bie toftbarere Art ber Balfamirung.

Benn bei ben Megyptern Semand ftirbt, fagt Diobor, fo ftreuen alle feine Bermanbten und Freunde Roth auf ibre Saubter und geben mit Bebflagen burch bie Ctabt, bis ber Rorper begraben ift. Bis babin bebienen fie fich weber ber Baber, noch auch nehmen fie Bein noch fonft einige anbere mehr als gemeine Speife gn fich; fie gieben auch feine frifden Rleiber an. Die Bestattungbarten fint bon breierlei Art: Die toftbarfte, Die mittelmäßige und Die niebriafte Beftattung. Bei ber erften foll ein Talent Gilbere (1281 Ebir.) vermanbt werben, bei ber zweiten zwanzig Minen (427 Eblr.) und bie lettere foll nur überaus geringe Untoften erforbern. Diejenigen, welche ber Leiche bie letten Dienfte erweifen, find gunftige Deifter, welche biefes Sandwert von ihren Eltern erlernt haben. Dieje bringen ben Bermanbten bes Berftorbenen ein Bergeidnift ber Untoften, melde in jebem Ball jum Begrabnig erforbert werben, und fragen an, auf welche Art fie bie Leiche bestattet haben wollen. Benu fie nun uber alle Buncte mit einander einig geworben finb, fo nebmen fie ben Leichnam au fich und übergeben ibn ben Leuten, welche gur gewohnlichen Bestattung beffelben bestimmt finb. Der Rorper wird auf bie Erbe gelegt und ber fogenannte Schreiber bezeichnet guerft auf ber linten Geite, wie viel weggeschnitten werben foll. Dann nimmt ber fogenannte Unfchneiber einen atbiopifden Stein und ichneibet fo viel Bleifch meg, als bie Borichrift bejagt, worauf er fofort in vollem Lauf entfliebt. Die Anmefenben verfolgen ibn, merfen mit Steinen nach ibm, verfluchen ibn und wollen gleichsam bie gange Berfunbis gung an bem Rorper auf fein haupt legen; benn fie glauben, baß ein Beber, ber an bem Rorper feines Befdlechts einige Gewalt verube, Bunben mache ober bemfelben etwas Uebles aufuge, baffensmurbig fen; bingegen merben bie fogenannten Ginbalfamirer aller Ehre und hochachtung murbig geschaht; fie geben mit ben Prieftern um und baben, ale beilige Leute, einen ungebinberten Butritt an bem

Tempel. Wenn fie fich gur Bubereitung bes angeschnittenen Rorpers verfammelt baben, fo ftedt einer von ihnen bie Sant burch bie eingeschnittene Deffnung am Leichnam in bie Bruftboble und nimmt alles Gingeweibe beraus bis auf bie Dieren und bas Berg; ein anberer reinigt bas Eingeweibe Ctud fur Ctud und fpublt es mit Balmwein und Spegereien aus. Sobann bereiten fie ben Leichnam guborberft mit Gebernol und vericbiebenen anbern Cachen uber preifig Jage lang gu. morauf fie ibu mit Morrhen, Bimmt und andern Dingen einbalfamiren, bie ibn nicht allein lange erhalten, fonbern ibm auch Wohlgeruch verichaffen; fobann wirb er ben Bermanbten bes Berftorbenen ubergeben. Daburch wird jebes Glieb bes Berftorbenen fo unverfehrt erhalten, bag auch bie haare in ben Mugenliebern und Angentraunen figen bleiben und bie gange Beftalt bes Rorpere fich unverandert erbat und man bie Bilbung beffelben erfennen fann. Daber benn viele Meaboter, melde bie Rorper ihrer Borfahren in foftbaren Bimmern aufbewahren, biejenigen noch perfonlich fennen, welche viele Jahre por ihrer Geburt verftorben fint, und indem fie von einem jeben Rorper Grofe, Umfang und Die vericbiebenen Befichtejuge vor fich feben, bas außerorbentliche Bergnugen haben, fie gleichfam als ihre Beits genoffen zu betrachten.

Berobot fennt breierlei Bubereitungen ber Mumien; bie toftbare

<sup>\*)</sup> E. . J. 274. IV. 321, 348.

und mittlere Balfamirung und die Einfalzung. Bergleichen wir mit Serobots Nachricht die Mittheilungen von Beneger"), welcher an Ort und Stelle eine große Auzahl Aumien untersucht hat, fowie mit Blusmenhachs Arbeiten, so burfte fich folgendes Refultat berausstellen.

Die Bereitung ber Leiden wurde entweber mit Golgiffig ober uit Natron tewerfielligt und entweber ber Leichnam gebfinet und bie Cingeweibe freausgenommen, ober er wurd nicht geoffinet und bie Gingeweibe so wie bas Gleifc auf eine aubere Art bergeftalt entfernt, bat von bem dorer nur Saut und Anochen ibrie tiefen,

Die toftbarften Mumien find bie balfamirten. Rachbem man bas Gebirn und bie Gingemeibe berausgenommen, ber Conne gezeigt und in ein Alabaftergefaß gelegt und ben Leidnum mit Palmwein gemafden batte, begann man ben Golzeffig anzumenben und baburch bie Musteln in einen Buftanb gu verfeten, ber bem bes frifch geraucherten Schinfen gleicht. Der Rorper mar biegfam, fo bag man jeres Glied bes Tobten bewegen und in jebe beliebige Lage bringen tonnte. Dan freugte entweber tie Urme uber ber Bruft ober lieft fie an Ripben und Schenfel gerab ausgestredt anliegen. Run brachte man in bie Bruft und Baudboble aromatifde Barge, vergolbete bas Beficht, einzelne Blieber ober auch ben gangen Rorber, umwidelte bie einzels nen Glieber mit handbreiten ober auch fcmalen Binben von feiner Leinmand, um ben Butritt ber Luft zu verbinbern, nachbem man ben Leib mit einem furgen Gemb befleibet batte, brachte Bappruerollen, Irule, Amuleite und Comudiaden bain und überbullte bann aufs Reue bie Glieber mit Binben, Die wohf an 600-1000 Glien Gefammtlange baben, mobei fie an einigen Gliebern mobl 40 - 50fach über einanber liegen.

Die Munien mit einem Einfemit in ber linken Selle, wedige unt aromatische Dergarber, der gene bereit in, befort nie Dewegiere, bie Saut ift troden, biegiem und gleicht bem gegerten Leber, spein der nicht nicht ein giber und Rochen eine nings Wassig au lieten. Die Griffigtspige lassen Konchen eine nings Wassig au lieten. Die Griffigtspige lassen Konchen Brund und bei fehre gereitlichen Mischung von Darzem gestält, die sie die Bestingsis auf eine Mischung von Darzem gestält, die sie Belingsis auf in State, bie bertscheben eingelen Griffig auf der ben die nach nicht im State, die verscheben ein der Angele der Brund und gestält gestälte gestält gestä

<sup>\*)</sup> Description de l'Fg. VI. 461, notice sur les embaumemens des anciens Egyptiens.

fein fann. Diese Munten bleiben unverfindert, so lange mau fie an einem trodenen Orte ausbewahrt; wenn man fie aber enthult ber Luft ausbiegt, ziehen fie leicht bie Benachtzfeit am fich und verkreiten in einigen Sagen einen unangenehnen Geruch. (Router a. a. D. 1474 479 f.)

Die Mumien ohne ben Einfchnitt in ber linten Geite, bern Eingeweibe man burch bie natürliche Rorperoffnung entfernt bat, find entweber nit einem beniger reinen bituminofen Stoff, Bisasphalt, gefüllt ober blos gefalgen.

 wurden von den Arabern von Safarah an die Guropaer verhaudelt und fielten, in ber Medigin bes 17. Jahrhunderts eine große Rolle. Sie halten fich gut und bebeden fich ber Luft ausgeseth mit leichtem Salamflus.

Mild findet man nech am Tuf ber Gefeige nut an beu Einglugen aller Genückhelen eile Irt im Sanb in febr atigen Tile begaden find. Ginigt bericken ib son anherrochtet, einige nur mit Acht griffit, voraus berrochtet, ba fie Ellen ist antiprifice Gigenschaft ber Achte tamten, andere mit Bisabphalt leichten berreite. Die meifen fin die gere kinnen der Machte aus Palmiklatten und Chiff gehalt. Ich glaufe, daß bief bie Leiden ber Scharen find.

Die Mumien ber Meanbter find auf eine überaus funftreiche Mrt mit Binben von Leinwand bebedt, Die fo gierlich gewunden und verfdlungen find, bag es fdeint, ale babe man bie Abficht gehabt, bie Leiden nicht allein baburd mehr auszutrodnen, fonbern auch bie Forne ber Musculatur und Glieber wieber berguftellen. Saft alle Dumien find in berfelben Beife umbanbert und ber Unterfcbieb liegt pornehmlich nur in ber Angabl ber Binben und ber großern ober geringern Reinbeit ber bagn permenbeten Leinwand. Gie find oft an einer und berfelben Munie von verschiebener Beschaffenbeit, jum Theil getovert, jum Theil wie ber feinfte Battift. Am Leite und an ben Genfeln findet man mobl 40-50 Binbungen. Die außern find bie ichmalften und laufen uber ben gaugen Rorper, fo bag man bon Mugen weber von Geficht noch Gliebern bie Form erfennen fann. Die Ropfe find oft auf bas Dubfamfte ubere Rreng umwidelt, fo bag oft zwifden ben Rreugungen vieredige Definungen bleiben. Un ber bon Berbog befdriebenen Gotha'fden Mumie fab man eine aemolbte Bruft mit beutlichen Wargen aus Linnenftoff boffirt \*). Die Binten fint an ben balfamirten Mumien burch Gummi verbunten und befeftigt.

<sup>\*)</sup> Binmenbad, naturfift. Beitrage IL. 72. Rouyer a. a. D. G. 484.

Der einbalfamirte Rorper murbe mit einem engen Benibe befleibet, bas auf bem Ruden jugefchnurt und an ber Burgel jugebuiben mar. In einigen finbet man an Statt bes Bembes ein breites Band, welches ben gangen Leidenam umbullt. Der Ropf ift gemeiniglich mit einem vieredigen Stud febr feiner Leinmanb bebedt, ber uber bem Geficht eine Art Daste bilbet; oft ift biefe aus funf bis feche Lagen gefertigt, beren lette vergolbet ift. Beber Theil bee Rorpere ift befonbere umbanbert. Ben weichen Theilen ift oftmale bie Bunge erhalten, an weibliden Dumien find bie Beidlechtes theile oft vergolbet; man bat auch eine beilige 3wiebel bort eingelegt gefunben. \*)

Unmittelbar auf ben erften Banbern finbet man berichiebene 3bole in Golb, Bronge, grunem Steingut, gemaltem und vergolbetem bolg, Bapprusrollen und anbere Begenftanbe, welche nicht fowohl auf bie Religion Begug haben, ale vielmehr Dinge gu fenn fceinen, Die bem Berftorbenen als Anbenfen im Leben lieb und werth maren. Go fant Berbog in ber Gothaifden Dumle zweinnbfiebengig 3bole u. bergl., Rouper aber in einer Mumie im Beburge binter bem Memnonium bon Theben einen Bapprus von bebeutenter Grege, ber auf funf Tafeln bes aumptifden Brachtmerfes (Unt. II. Jaf. 61-65.) abgebilbet ift. Es lag aufammengerollt gwifden ben Genteln, unmittelbar auf ben erften Banbern,

An mebreren Dumien fiebt man beutlich bie Churen einer febr gewaltsamen Behandlung burch bie Balfamirer; man fintet in bet Bargmaffe, womit ber Rorper gefullt ift, gerbrochene Rippenfinde, ausgebrochene Birbel gar baufig. (Blumenbach G. 91.)

Gine feltfame Mumie muß ich noch ermabnen, welche Ubballatif (3. 222.) befdreift. "Glaubmirbige Frennbe haben mir ergabit, ba fie einmal bei ben Pyramiben Rachgrabungen angestellt batten, fo maren fie auf eine verfiegelte Bafe geftogen. Gle batten biefelbe geoffnet und fiebe ba, fie mare voll Sonig gemefen. 218 fie nun geluftet, bavon ju toften, fo mare an bem Singer bes Ginen von ihnen ein haar bangen geblieben. Daburch aufmertfam geworben, batten fle an bem Saare gezogen und fo mare benn ein fleiner Rnabe jum Borichein getommen, beffen Glieber noch volltommen gufammengebangen und beffen Leib noch gang frifd und weich gewefen mare. Um ibn bernm batte man noch einigen Schmud von Jumelen und Chelfteinen entbedt."

Dan fintet bie Mumien meift nur in ihrer Banberbulle und von ben Gargen aus Sycomorenhol; nur fcmache Ueberrefte, wie benn wohl nur reiche und vornehme Berfonen Garge erhalten baben mogen. Die eigentliche Gille befteht aus mehreren Lagen von Lin-

<sup>\*)</sup> Blumenbach G. 81. Rouper G. 485.

<sup>\*\*)</sup> Blumenbach G. 82. Rouper G. 486.

nen, beren eine auf die andere gefeimt ift. Der Sarfophag, ben Thewenot befaß, bestand auß mehr benn vierigig übereinandergeseinnten Lagen Minnen. Auf blefen Linnensfarg ist das Bild bed Sobten gemalt, wie 3. B. an ben beiden noch uneröffneten Mumien der Oresbener Antiferiampkuna.

Der zweite oder besterne Zurg bestand aus zwei Eniden, bem obern und bem untern, die durch holgungel eber fünstlich gesche ten Linnenschaften wurten. Diese holgistige waren mit einer Lage Große der Lad überzogen und mit diener Lage Große der Ged überzogen und mit dienerstellen, bestende best Anne findet auch holgister, bei der bestellt geschlichen bemalt. Wan findet auch holgisterhopage, welche mit Linnen überzogen, grundlirt und gemaft find.

Scinerne Sartophage, namentlich bie von Bafalt, gebren dier bietern Beit aus ib Mufern von Senden, Ansit, Leben um Jurin baben beren auftrundert. Ermand bennertt, baß bie basstamen Serven auftrundert. Ermand bennertt, baß bie basstamen Beit balgeren, fait ausschließig ber 26. Dennille angederen und fich burch bie Beinbeit ber Arfeit und burch bie Beinbeit ber Arfeit und burch bie Beinbeit ber Arfeit und burch bie feinbeit ber Arfeit und burch bie fleinbeit ber Arfeit und burch bie fleinbeit ber Arfeit und burch bie angeführt find, auf erichnen. Gin Granistan bes Leibener Museums reicht bagegen in bie 16. Dennaft bei sinan.

Alle Cartophage ahmen bie Menichengeftalt nach; bie bolgernen find meift fo eingerichtet, bag fie aufrecht geftellt werben tonnen,

ba ber guß vorfpringt.

So haben wir ben Aeghpter vom Augenblide feines Tobes bis ju ber Stumbe begleitet, wo er vollfommen gubereitet wiederum in bie Sand feiner Kamilte gurudtehrte und in ben Sarg gelegt wurde.

Rum undbeten bie Bernantbem bed Berflorefenen (wie Dioto I D2, in ielnem Berichte fortiber) bem Richter, ben übrigen Berwandten und Tramben bem Tag, an merdeem sin Körper bestaute werben jollte. Diese Griffarung elletin sie unter bem Borten vor side: P. N. will über ben See fabren. hierauf versammelten fich Wickter, dier vierzig an der Jack, und fehren sich sienstellen Sees in einem hierau bereiteten Bulteriell. Das Boot warb berangigen, welches vorfer von den Reuten, welchen nieße Befricht bes Gegigen, welches vorfer von den Deuten, und auf bemielben sieht der Rufter unn, welche den die Esgapten in liever Brufte Befran ennen. Benn nun den de Vergebren in liever Brufte Befran en nen. Benn nun de Boot auf den See gefracht worken, erhölt ein jeber, der Lufte, die Kraftaufig der Toden gene ner Loben zu vertragen, de ver Sang

<sup>\*)</sup> Die große Angoli ber Mumien und Sarfopbagen bes Leibert Museums, in Leemans deser, des monumens du musée de Leiden. S. 135. ff. Es find 6 Steinstrage, in Marmer, Kalfftein, Naglit und Vornit. Solijkreg, Wumien und Mumienthelle find 103 verhanden, außer 46 Thiermunien. Der Balatifart bag des brittigione Museums erfeiche in 5 ofeiten in fol.

mit ber Leiche bineingefest wirb. Tritt nun Jemand auf und verflagt benfelben und beweifet, bag er fcblecht gelebt, fo fpreden bie Richter ein Urtheil, bemaufolge bem Leichnam bas gewohnliche Begrabnig verfagt mirb. Gin ungerechter Rlager aber verfallt in fcmere Strafe. Binbet fich jeboch tein Alager ober ift berfelbe fur einen Berlaumber ertiart worben, fo legen bie Bermanbten bie Trauer ab und balten bem Berftorbenen eine Lobrete, morin fie ieboch nichts von feiner Abfunft fagen, ba fie glauben, bag alle Megopter gleich ebler Abfunft finb; fonbern fie ergablen bie Ergiebung und ben Unterricht, welchen er in feiner Jugend genoffen, und reben von feiner Gottesfurcht, Gerechtigfeit, Enthaltfamfeit und ben ubris gen Tugenben, welche er ale Dann geubt, und bitien bie Gotter ber Unterwelt, ibn jum Ditgenoffen ber Frommen aufzunehmen. Das Bolt ruft Gugab und bilft ben Rubin bes Berftorbenen, ber nunmehr bie Emigfeit bei ben Frommen in ber Unterwelt gubringen werbe, preifen. Diejenigen, welche eigene Begrabniffe baben, legen ben Rorper in bie bagu bestimmten Behalter; Diejenigen ater, welche feine Begrabniffe befiten, laffen in ihrem Saufe ein neues Bemad erbanen, und ftellen ben Garg an bie ftartfte Band aufrecht. Diejenigen, welche nicht begraben werben rurfen, weil fie entweber verflagt worben, ober fur Schulben verpfanbet finb, feben fie in ihrem Saufe einftweilen bin und vermogenbe Rinbestinder lofen fie anwei-Ien ein und verfchaffen ihnen ein anftanbiges Begrabnig.

perhunben.

Bom Saufe bon Tobten wurde die Leiche in einem besondern großen Kaffen, der bei tiefen benaft war umb eine Deffungs für purch welche man ben Kopf bod Tobten seine Commun, auf einem Ghitten, welchem Minter zogen, nach dem Ufer bod Seed ober Blufsed gefracht. Die Bermandern so wie die Briefter geleitent den Sary und die Briefter lasse welchete al. So nachte man fich von Tobtenrichtern und in ichnichem Zuge, nachdem blefe Geremouie vorstere von; ber Greichbile leich.

<sup>\*)</sup> Rosellini m. c. Tf. 126. Bergl. mit bem von Lepfius beransgegebenen Tobtenbuche Abbild. von Leichenzugen bei Bilfinson Plates 88-85,

Diefe Grabballen befanten fich in ben Gehörgen, melde eine Seine des Milhodes eingelien, um blitten bei einigen geneiche Tober der die gestellt der die der Beitragen geneichten bei ein des ber Lebendigen grange und in formödigernere Besiehung gu benießen fliche. Diefe Zodernfläte erfrect fich vom Altro bis Sopne um beifeht theiß aus großenigen, flollensäßig angelegten untertrolisien Grabkammern, wie fie fich is ben oberäugen finden, vodende Alegopen von der lightigen. Bellet termit, theils aus sichachtarigen Benutnen umd höbben, wie 3, B. in ber Gerne vom Eatards, die man bestäßt bas Sich ber Muntem nemnt und boe bie Ginnochner von Wempflis beslätet wurden. Umd beise untertrichisien Sobenfläten find bestier erfolgen, als die Baliffe und Lempflig und der Alle bei Baliffe und Lempflig und der Bernellt und der Bengel und nach fich nach beite bie Alleife in feben sparie und mit mit und der Gemähe in aller Pilitige ber Raufen.

In ben vierectigen Schachten ober Brunnen, welche im Innern ber Geburge in ben Bessen gehauen find, liegen Aussend von wohlerechaltenen Mumien, bie in einer gewissen Sommerrie aufgeschichtet sind. Es find bieß bie gemeinsamen Bubglidten ganger Samillen, Daneben samen unn auch eingesten ihrenertige Behättenisse von eine nicht eine bei bei bei bei bei gemeinsamen Bubglidten ganger Gamillen, bei eine bei bei bei bei bei bei gemeinsamen Bubglidten ganger bamblen.

welche nur eine einzige Mumie enthalten.

Die Begrächnissätzten ber Beichen und Vornehmen schanen aus einem oder mehreren Immenn, welche mehr eher weigter mit Blibhauerarbeit oder Bandzamiden verziert waren. Dies Darftellungen sich and den Randeten, dem Bertefer, den schallischen Berichtigungen entmonunen und gerächten noch jeht die bentlichfen Ausjchlisse über vos alle Argypten. Edona Dieber (1. 5.1.) bennett, abg die Argypter bei weitem mehr Aris auf die Ausschmidtung ihrer Tobengrüfte, als auf die ihrer Wohnschaften beriebern, welch 
fle leigtere nur als den Ausgehnlät für bieste Ausgewährt, jene aber als die enigen Bohnungen berjenigen anschen, welche die unermeße siede Ewissen ihr mechatien ber linterweit inkerdeten. )

Gie ichundern biefe Tobenegianer" mit Genen aus bem erführfahre for and, tigten aun bie Gerchischgaften, fow ie ben Schund berfeiten bei und alle biefenigen Amulette und Ding, under den Berfordenen wöhrende bes Aufreitales auf Erben lieb gewefen waren. Die Priefter waren bie Befiger ber Begröbniffelt, fo baf ber Kaufer nur noch fein Portrait und jeinen Namen barin anzuberingen toauter. Ge fand als uns gewege berfelben geranden, der berfallmiß Statt, wie bei unfern Ariechböfen, wo eingelne Berforen und gange Samillen fich bie funftige Aufschlet won ver Airche biefen.

Die Graber ber Bornehmen bestanben gemeiniglich aus einem Stollen von 20-70 Buß Tiefe. Bu beiben Seiten maren nun flei-

<sup>\*)</sup> S. eine Bemerfung ber Frau von Minutoli in ihren souvenirs d'Egypte II. 78.

ner Kammern angekracht, in weichen bie Mumien ber Gomillenmitglieber beigefest wurden. Nachbem dieß geschehen, vermauerte man bies Kammern oder Jellen und verschieß ben Giolen selcht mit einer bligerenn Thirer, weiche außen mit einem Siegel aus Milschamm geschießt war. Leber bleim Gesollen befanden sich andere Jömmer, weiche bie Seuthpuren und Gemälbte enthielten und wo sich bie Greunde und Bermannten ner Tobene von Jeit zu Git versaumelten und mit den Brieftern den Tobenenaltus nnb die Depter seierten. \*)

Die Grafgefahr waren theils aus Ziegeln und Sein geban, heils in den Beifen gebauen; legteres 203 man, wenn es sonft die Lage der Driftjaff gestatter, immer vor, wie denn auch die in den Feljen gehauten Grafer die eleganteisen in der Anlage und die richften in der Ausschmidtung jo zu Tebern, wie in anderen Teilen von Argypten sind. Nur in der Nahe der Prycamiden sindann die Frieder von Wohldebenden aus Mauremert ausgeschier.

Die Grabmäler ber Armen hatten teine Oberstuben, fie wurden in die gemeinsamen Stollen ober Schachte gelegt. Der Sandmumien, welche den Anechten ober der armsten Kafte angehörten und die in Ratten gebullt in ben Sand verschartt wurden, baben wir schoo

gebacht.

Bornebme Leute vermandten große Koffen auf bie Gerftellungt prachtvoll eingerichtert Gerabdunge und iedigt ber Amer feit barnach, nach feinem Alieben ein möglich anflämiges Begröwig ge erlangen. Der zofsie kaums faute fich in ner 26. Epnafile, jur Beit des Amaßes entwickte, fo des die Geschmäler mancher Brivaltute jennt Ziel bie der älterne Beprannen an Fracht de innen überreine. Ginige Gradmäfer hatten ein Eingang sichen Geiten überreine. Beinige Gradmäfer hatten ein Eingang fohre Geiten jeftigt in der Kerilen Tebesübe Brucktoben, dem man zu diese jeftigt in der Kerilen Tebesübe Brucktoben, dem man zu diese geschichte batte. 3e älter die Gradmäfer, delto einfacher sind fieder auch und der Gerinker ist der Umstan.



wantschaft enthält. Bidweilen ift aus, Gehrits und Tedestag, wir ba Alter erfelfen beigricht. Die mellem Geiten fin is vereitefter Urfeit bei der Geben der eiteler Urfeit in bereitigter Urfeit und aus Kalffein von zwei bis vier Juß hohe. Die Tatten, Immer Mann und Frau und bemalt, find in gleicher Orife. Die Michen von Wiene mot Wienen Menden bereitig bestieder vereiterfeiten. Das Leitweit Wussen bat beten 134. (S. das Bereitschaft bereitigte wie Leunas S. 293 ff.)

Bei ber Beftattung foielten bie Briefter eine grofe Rolle; fie verfaufien bie Ctatte, mo ber Tobte ruben follte, und weiheten biefelbe burch Ceremonien besonbere baju ein ; ju ihnen geborten ferner Die Leute, welche ben Leichnam bes Tobten einbalfamirten: Die Briefter übergaben bemnachft bie Barbrubrollen, welche ben fünftigen Gang feis ner Geele barftellten und bie wie ein geiftlicher Boligeipag angufeben find: bie großgrtiaften berfelben befint bas Dufeum von Turin, fie ftammen aus ber glangenben Groche bes 15-13. Jahrhunderte wor Chrifti Beburt, welche überhaupt am fruchtbarften fur biefe Literatur gemejen ift. Grater werben bie ben Leichen mitgegebenen Bapbrusrollen immer burftiger, bis fie in bem ptolomalichen Beitalter gu furgen Muszugen gufanimenichwinden. \*) Gie gaben ibnen mobl auch Amulette und Ibole bei. Cobann orbneten fie bie Opfer an, welche an feiner Leiche gebalten murben, und begleiteten fie auch nach feis ner letten Rubeftatte, mo fle fortfuhren, Defer, Gebete und Gegnungen über ibn bargubringen - gerabe fo wie wir bei ben alten Mateten bie Briefterfchaft ale bie treuen Begleiter ber Denfchen von ber Geburt bie gur Grabftatte gefunben baben.

## Das gefellichaftliche Leben

ber Achypter trug, wie alle übrigm Cinrichtungen bes Lanbeb, ber Ermupl ber priefellichen Gerrichaft; es doren bie Gormen bes gericligen Lebens eben fo gemessen und bestäumt. Die Bergnägungen befanden in Spielen mit Wärferie ober auf Leveren, in Spialognagen befanden in Spielen mit Wärferie ober auf Leveren, in Spialognagen, kufflächten auf bem All, Bestuden und Gestischen, worin Edngerinnen und Sangertunen, jo wir Blinger und Sauffer auftracht.

Die Gemalte und Reliefs ber Gezöfammern gefen uns auch hierüber erwänschten Aussichtlig. So erklächen wie auf dem Bandbildern von Theken, wie von Beni Sassan (Wilfinson 1. 44. und 11, 417.) ein Spiel mit den Handen, welches Sienbard der Morra der Auslieuer gleich, Ein amberecht Aushepflied mit der Personen thekti

<sup>\*)</sup> Das Toblenbach ber Regipter nach bem blergeftphischen Sabprus gu Zurin mit einem Borbrorte gum erstemnels berausegeben von Richard Leiben. Epp. 1842. 4. Dann ber große Bapprus in der description de l'Eg. Antig. Pl. T. II. pl. 61-65. u. pl. 67. fl. Die fleinen Muntensfiguera aus holg ober einnenaphyn waren meht die hullen bleifer Zoblenbächer.

Wilfinson (m. Abb. II; 422.) mit, beffen Befen jeboch nicht beullich ju erfennen ift.

Siernachft finden wir ein gang eigenthumliches Spiel, bas entfernt an bas Bambuspiel ber Reger (6.-6. III. 302.) erinnert. Wir feben gube Manner in faleenber Stellung vor einem Gefäge, neben welchem ein Gestell zu feben ift, in bem fcheinbar mehrere

Stabden fleden. (Rofellini m. c. Tf. 103.)

Die Breispiele mit Steinen von zweizlei Farbe fommen ebenfalls vor (Rogiclini no. 24, 103. Beilinion 1. 44, und II. 415.). Blie feben bie Breifteine als Argel sewols, wie fig und 145. Blie feben bie Breifteine als Argel sewols, wie fig und 145. Bei gestellt find, als auch in ihrer Bermischung während der Spieles. Die Argel waren von grüner aum von ber anderen getreunt, aufgelellt find, als auch in ihrer Bermischung während der Spieles. Die Argel waren von grüner bei Breiftein gestellt in der auf den geben der Berteilt auf der Breiftein gestellt die bei Breiftein geftellt gestellt g

Die Burfel wurden icon von ben Briechen als eine agyptiiche Erfindung betrachtet und es find beren aus Elfenbein unb gang in unferre Art, mit feche Seiten und ein bis feche Buncten, in Acayp-

ten gefunden morben. (Bilfinfon II, 424. m. 2166.)

Gerner finden wie gwei Manner, beren jeber mit beiben Shuben einen Stod fübrt, welcher in ein hafenstruniged Ende ausläuft; Beber fledt ben Erod burch einem Meisen und erfasste bed Andern Saten. Doch ist nicht zu erseben, welche Absticht babei obwaltete. (Billinfon II. 423.)

Die ibletich ju beijimmter Beit patifibente Mildberiffmemmung ab Beranfassung, bas mande Meteien neb Canbbaue, ber Biebuch, ja jum Teil hanbel und Bertifer unterbroden murben. Den bedurch einterenden Stiffsab in den Beichften fenuter man vornehmen der bei bei der und bei geschlichen Bei geschlichen und bei geschlichen Bus auf men fanften, Gastmälern und Luftberfeiten, welche wir auch in den Derschuldten uit sichtere ibergielt finden.

So feben voir ben einen Goft in feinem Bagen anfommen, umgefen von feinem Ziemen, beene einer voraubeitt, um durch Intifopfen an bas Thor bie Anfamft feines herrn zu metben, modbrend im Saufe bes Birtrieß bereits einige Gifte fich niebergetalfen baben und bier mehr Murft um befang von einigen Möhren unterbalten werben.

<sup>\*)</sup> Das Mulcum von Lepben entball eine große Mugafi Breiffeine aus Taliftein, glafirtem Seingnt, Cornalin, Agat, Serpentin, Arpftall, buntem Glas, Clienbein in runder, Burfels und Legefform. Leemans S. 182.

Die Gaffe baben eine Blume in ber Sant, moran fie riechen, (Bil. finfon II. 211.) Rachbem nun ber Gaft eingetreten und fic niebergelaffen batte, ericbienen Diener, welche fein Saupt mit Boblaeruchen falbten und feinen Sale mit Blumengewinden umgaben. (Mbb. bei Bilfinfon II. 214, u. 393.)

Mittlermeile, baf man bie Anfunft ber anberen Gafte abmartete und bie Speifen in ber Ruche bereitete, wurden bie Unwefenben auf mannichfache Art unterhalten. Bir feben auf berartigen Darftellungen Danner und Fragen beifammen und wie bei uns in bunter Reibe finen. Bor allen Dingen bemerten wir (Biffinion Jaf. XII.) eine große Ruffe bon Blumen und in ber Ruche feben wir neben ben Bleifdern und Rochen einen Dann, ber mit großer Aufmertfamfeit vericbiebene Blumen gu einem Straufe orbnet, mabrent im Befellicaftesimmer icongeidmudte Dabden in giemlich burdfichtigen langen Rleibern Blumen in großen Bafen überreichen, inbeffen anbere auf ber Guitarre frielen. 3m Ruchenraume ericallt gleichermaßen Dufit von Gnitarre und Sarfe.

Darauf reichte man ben Gaften Bein in Schalen (Bilfinfon: 266. II. 390. und 393.). Die Gafte aber figen auf Stiblen, Bir bemerten auch Rinber, wie benn bie eine Darftellung (Bilfinfon I. XII.) und einen Mann neben einer Dame geigt, ber fich mit einem Rnaben beichaftigt, ben er auf bem Schoofie bat; unter bem Stuble ber Dame erbliden wir Die fragmentarifche Beffalt eines Thieres, beffen fichtbare Bufe einer Gagelle angebort zu baben icheinen, bie an bas Stubibein angebunben ift.

Mittlerweile ift bie Tafel fervirt worben und bie Gafte feben nich nun gum Gffen. Dach und nach treten bann bie verfchiebenen Canger, Sanger, Mufiter und Rraftfpieler auf, welche ben Gaften gur Beluftigung bienen foffen.

Dufft und Sang ubten bie vornehmen Megypter und Meghpterinnen eben fo wenig ale bie Domanen, benn fie hielten es wie biefe unter ibrer Burbe und ber Cittlichfeit nachtheilig \*). Dafur gab es wie im beutigen Drient Berjonen, welche gegen Lobn bie Befellichaft mit biefen Runften unterhielten und in biefer Abficht banbenweise im ganbe umbergogen,

Mus ben Dentmalen erfeben wir, bag Dufit und Tang von benfelben Berfonen ausgeubt murben und bag biefelben meift weiblichen Gefchlechte waren und gum Theil mobl aus weiter Gerne nach bem gefegneten Megbpten gogen; wir finben menigftens frembartige Sautfarbe und frembartige Tracht an einigen biefer Runftlerinnen.

<sup>\*)</sup> Schilberung ber mobernen agupt. Tangerinnen in Fran v. Minntoli mes souvenirs d'Egypte II. 86. Sadfanber, Reife in ben Orient II. 229. f.

So feben wir z. B. bei Boleflinf (m. c. X. 96.) Machten von sein fein felnafter Taille und bedangfrenten Geliebern mit einer Behn fügenmie, welche an die det nießen Bajabern erinnert; schnlich find priefen bei einstellen Beifel, größen ihm fagepflich werfel, größen ihm fagepflich werfel, größen ihm bei Soulieren berafflich Ere faben große Obrgeschner, bunte Mittertänge um Sifte und halb wie den und ben auf ben dechtel bes Kopfel boge benfebrodern Kähnen. Sif kauern mit untergricklagenen Kähne, beren Abgel licht gefärfet find; die beiter blift auf einer boppellem langen bunnen Pfeife. Sie tragen lange saltenriebe Gewährte, beren Abgel licht gefärfet find; die beiter blift auf einer boppellem langen bunnen Pfeife. Sie tragen lange saltenriebe Gewährte, beren der

Diefelbe Tafel Rofellinis ftellt eine Gruppe pon feche Tangerinnen und zwei Rinbern bar; bie Tangerinnen baben lichtere Befichter von ber Sarbe bes Thone, woraus bie altgriechifden fdmargglafirten Bafen gemacht finb; fie tragen langes, feingelodtes Sagr, bas in großer gulle auf bie Schultern fallt, und barin bodanfitebenbe Ramme, beren Bugel mit rothen Saarbuideln geidmudt ift, bie Unfubrerin aber noch einen Rrang in blau, roth und weißem Dufter, Sie tragen fammtlich lange farblofe weite, jeboch an bie Saille fich anschmiegente Gemanber von feinem Stoff mit furgen bie an bie Ellenbogen reichenben weiten Mermeln und weiß - und blaugeftreiften Salefragen. Die Anführerin bat burch ihren Rautin noch einen Baumgweig geftedt und bei fich zwei gang nadte Rinber, einen Rnaben mit gefcornem Ropfe und ein Dabden mit bichtem bis an Die Dhren reichenben haar und Dhrringen. Das Dabchen balt in ber linten Sand einen Baumgweig empor, Die Anfibrerin felbft balt in ber linfen eine braune fegelformige Trommel, auf beren gelbes Fell fie mit ber rechten band ichlaat. Bon ibren Begleiterinnen fubren. zwei vieredige (f. Saf. VIII. Big. 4.) und eine ein runbes Camburin, b. b. Geftelle mit Bell befpannt; amei fubren nur Baumameige. Gie alle zeigen eine wiegenbe, fcmebenbe Bemegung (f. auch Bilfinfon II. 329.).

Tafel 98, bringt une vier anbere Gruppen gur Unichanung. Die erfte (R. m. c. III. 94.) find funf lichtgelbe Frauen in langen tie auf bie Anochel bom Salfe berunterfliegenben Gemanbern mit furten Mermein; um ben Gale haben fie blaue und rothe Banber und burch bie Rleiber ichimmern blau-, weiß: und rothgemufterte fomale Gurtel butch, welche fie auf bem blofen Leib um bie Guften tragen. Die Ropfe find glatt gefcoren und bie erfte, in fnieenber Stelling, bat an ber fichtbaren linfen Ceite ber Schlafe vier banne lange einzelne Loden. Alle tragen große, weiße, vielleicht elfenbeis nerne Obrringe. Die mittelfte fubrt bas Samburin (Saf. VIII. 4.). Die leste Tangerin bat ebenfalle, aber feche lange Roden an ber linfen Geite bes Ropfes.

Gine anbere Gruppe befteht ans feche Franen mit Gurteln, Iangen Gemanbern und breiten Salebanbern wie bie porigen; fie tragen abet langes Gaar, welches in bunne Bopfe enbigt, Ropfringe und Ramme, fo wie große Ohrringe. Die binterfte fcblagt ben Sacs mit ben flachen Sanben, Die zweite fpielt eine breifaitige Laute mit gefrummtem Salfe, bie nachfte blaft bie lange Doppelpfeife; es folgt eine Lautenspielerin (Saf. VIII. 3.) und eine mit ber fiebensaitigen Lorg. Den Schlug bilbet ein Dabchen, bas auf ber breigebnfaitigen aufrechtstebenben Garfe fpielt.

Diefelben Inftrumente mit Musnahme ber trummbalfigen Laute finben mir in ber britten Grupte mit abnlichem Ropfput und langen Bemanbern. Gie teftebt que vier meifigelben Rrauen und zwei nads ten braunen Grauengimmern, bie beibe mit einem gelben, buntgeftidten Guftengurtel gegiert fint. Die fleinere flaticht in bie Banbe und fdeint mit ben Rufen eine tartmäßige Bewegung gu nieden. Die arbfiere frieft eine lanabalftae Laute und tit mit einem fconen breis ten Salsband und am linten Armgelent mit breitem Ringe vergiert,

Gine intereffante Gruppe blinber Ganger theilt Billinfon (II. 239 nt. 266.) nach einer Darftellung in Mabafreon mit. Boran fniet ein Barfenfpieler, ber fein fiebenfaitiges Inftrument por fich auf ben Boben geftammt bat. Sinter bemfelben finben fich in aleis der Stellung zwei und funf blinde Cauger, welche bie Banbe por fich binaushalten und ihre Lieber mit Bewegungen ber Arme be-

aleiten.

In biefer Beife murben alfo burd Befange und Bortrage von Liebern, burch Gaitenfpiele nianderlei Art, ferner burch Samburine und bie langen boppelten Bfeifen bie Gafte im Innern ber Saufer unterbalten.

Mit ben Strafen feblte es ebenfo memig an Samen, bie bon allerlei Dufit begleitet murben; bier aber icheinen bie Muffibrungen mebr burd - Danner ale burd Frauen bewertftelligt morben ju febn .. Bet einer folden Geene bemerten wir leichtgeschurgte Danner, von beren Ellenbogen lange Doppelfetten ober raffelnbe Bebange ausgeben; ber eine hat einen großen Ring um bas rechte Armgefent, ein anderer um beide Armgefent, offe aber trogen Salfagbing, bie vohrschienlich eine Ange einen raffeithen Ton von fich gaben, eine bober große hoben große horm gen glattafforenen Kopfe erteben fich ein bis brei Saarbufche. Der mittelfe Miffiens fohlagt eine etwo 3 Kauf jange, delburfiet, an ben abgehungte Tommen ihre Salfeithen. Giner ber Miffien gent gene bei Berte Bageling in bei Berte Bageling in bei Berte Bageling in bei bei Berte Baffe im Berte Bageling in bei bei Berte Baffe in bei Baffe in bei Berte Baffe in bei bei Baffe in be

2008 G fin maßt feißt, als deffen Gorfaufer und Begleiter letfe Ange, Muften und Gefange erfeteinen, ift in mehreren Gradfernie und die Angeleil. Man berachte die Spirfen auf niebeigen Alfahen herein und die Sifte jagen, vielleicht bei den unteren Claiden auf nebeigen Spiffen abele. Weifer und Gabel fannte man nicht, wohl aber den Löffel, der meift aus Cliffenbein und Solg war (2166. Billfinfon 11. 403.). Ein Gradbild von Teben (bei Willfinfon II. 401.) geigt und die Gobier zu gewis einem niedrigen Alfa, von denen ber eine im Diener zu fehn fichent, der dem Golf die Gorffenbeit beit und zulangt. Bog und nach dem Gfen fann bei dem for reinlie dem Boffe ver Vangbete naus gewiß eine Boffen fand bei dem for fein

Daff auch Mannern bergleichen und noch argeres wiberfahren fonnte, beweifen anberweite Darffellungen (Biffinfon II. 168.) von Beni Saffan. Wir feben bie weinnuben Zechet im Stande vollfemmanfter hififofigiete burch verfländige Diener vom Echlachfelbe

abtragen. Den einen faben brei Manner wie einen tobten Mang auf fire Abzie genommen, ber anbere aber wird durch zwei Diener an Schultern und Silsen sanit davon getragen. Daß ber Wein ichrigend bed Menschen Berg erfreue, daß er bebäld bei einem freundfolglichen Welde micht felben wirfe, war auch in Aspytern anerkannt und wir issen in ben Gradgenulten verschiebene Arten Flaschen und Trinfisoalen.

Buger ben Tangen und Befangen beluftigten fich bie Megopter auch noch an ben anberen Grielen, welche fie bor fich und ibren Arennben auffubren liegen und woruber bie Grabbentmale abermals intereffante Gingelnbeiten enthalten, welche Rofellini auf ben Zafeln 100-103 gufammengeftellt bat. Wir feben bier Danner wie Franen in ben mannichfaltiaften Bewegungen und Stellungen ibre Rraft und Bewandtheit entfalten. Go erbliden wir gunadit brei Ballfpie-Terinnen mit Saargopfen, engem Beiberrod und blauen Gale-, Rufi- und Armbanbern. Gie fteben fich gegenüber und baben in ieber Sant einen fdmargen Ball, mabrent zwei aubere Balle gwifcben ihnen in ber Buft fcmeben, fo bag im Bangen acht Balle in Thatigfeit fint. Deben ihnen fint noch andere Ballfpielerinnen, welche Balle in einer gewiffen Ordnung ben Weg burch ibre Reibe maden laffen und mabrent ber Ball an einer anbern Stelle ift, fich rudmaris überbeugen, über einander wegfpringen und ben Bemeis von auferorbentlicher Gelentigfeit geben. Babrend fie auf bem Ruden ibrer ju Boben gebeugten Beivielinnen verweilen, medfeln fie Baffe. marauf fie mahricheinlich bie Stellung einnehmen, welche jene porber gehabt batten, und ihre Gefchidlichfeit im Ballwechfelfpiel geigen (f. auch Bilfinfon II. 329.). Unbere fpringen, inbem fie ein Rnie ober Bein an ben Leib gieben, boch in bie Luft und es mag eine Reibe fo lebhaft bewegter, ausmertjamer Dabchen gar teine unangenehme Mugenweibe abgegeben haben. Dan hat auch Balle aus Leber in ben Grabern gefunden; ber eine in Galte Cammlung ift aus zwei Gruden Leber aufammengenabt; ein anberer ift aus Irbenmagre und bune glafirt. (Wilfinfon II. 432.)

Gin befonberes leiftinmes Gylel feben wir (Rofellini m. c. 366, 101), burch find funggefchigte Frauen mit wunterbar in be Sobe gekundenen ftelfen Bobjen ausgeführt. Die eine soft bie anbere, wolche am Boben finit, bei bem danetufe, möberut pien inneren für iberricks nieberebengen und eine funfte mit ausgestrecten Sanben babinter fieb.

Gine andere Gruppe zeigt zwei Manner, welche zwei Madchen an ben Armen halten, bie fich mit ben Aufizeben aneinander flammend radmarts iberhangen. Wahrscheinlich machte bie gange Gruppe in biefer Stellung eine freifente Bewegung.

In abnlicher Beife fcheinen gwei Manner gu arbeiten, bie fich Ruden an Ruden gu Boben gefett haben, mahrenb ber anbere feinen

rechten Arm in ben linten bes Nachbars einbaft. (Rofellini m. c. Saf. 102, 2.) Gin anderer Gauffer ftebt mit verfdranften Armen fergengerabe auf bem Ropfe. Unbere uben ben Rampf mit ber Fauft und mit Stoden (Taf. 103.); noch Andere werfen Deffer in einen bolgernen Rlog. (Dagu Bilfinfon II. 433. ff.)

Endlich bielt man fich eben fo wie am Sofe Monteruma II. auch 3merge und ungestaltete Berfonen, jeboch mehr gut Beluftigung, wie beren mit verbrebten Gunen auf ben Dentmalen von Beni Saje

fan ericeinen. (Billinfon II. 436.)

Bei ben offentlichen Teften, bie meiftens religiojer Bebeutung waren und fich auf Die Beidichte ber Gotter und Ronige bejogen, tamen auch Gifcherfteden und Stiertampfe vor, nament-

lich bor bem Tempel bes Bulcan gu Memphis,

Co finden wir benn bas Privatleben ber Megupter in vielfacher Sinfict reich ausgeftattet; bas Familienleben bilbet bie Grundlage und bie Monogamie wird bom Briefterftanb burch Lehre und Beifpiel empfoblen; ber Frau ift eine murbige Stellung in ber Befellfchaft angewiesen, bem Sausvater auch nach bem Tobe ein ehrenpolles Anbenten gefichert. Die Familien leben unter einander in gefelligem Bertehr und murgen ibre Bufammentunfte und Gaftmabler burd Dufft, Gefang und allerlei Mugenweibe. Auch bier tritt uns ber Ginn fur Ordnung und Sauberfeit entgegen, ben wir ichon bei Betrachtung ber baublichen Ginrichtung, wie ber Gelber und Garten bes alten Megpptene antrafen.

Bir menben und nun jum

## öffentlichen Leben

ber alten Megypter, wie fich baffelbe in ber Bluthegeit bes Reiches gestaltet batte. Bir finben bier Ericeinungen und Staatsformen, melde mit benen von Unabuge auf eine merfmurbige Beife ubereinftimmen. 3m Thale von Dexico wie im Rilthale bat Die Ratur viel fur bas Bebeiben ber Menichen gethan und bort unterftuste ein Gee, bier ein Strom bie Bemubungen ber ganbleute. In Mexico wie in Meabyten finben mir ferner eine tapfere eingemanberte Berricherfamilie mit ihren Genoffin, melde ber activen Denfchenraffe angeborte unb welche niehr burch Ueberlegenheit ihrer geiftigen Rraft als burch leibliche Uebermacht und Baffen Die paffive vorgefuntene Urbevolferung nich unterwarf und namentlich burch religibfe Inftitutionen in willigem Beborfam fich erhielt. 3m Thal von Mexico wie im Milthal bilbeten fich urfprunglich mehrere fleine Reiche, bie lange felbuffanbig neben einander bestanben, auch burch neu einmanbernbe getibe, aber minber cultivirte Beerhaufen in ihrer Entwidelung unterbrochen murben, entlich aber in ein einziges großes Reich gusammenfloffen. In beiben Erbtheilen ift bie Ration in brei große Claffen gefchieben: bie berrv.

denbe, unmittelbar von ber activen Ginwanderung abftammenbe, bie ber Briefter und bes Rriegsabels, welcher anch ber Ronig angeborte, und bie baffive, jur Gultur erzogene ber Sandwerfer, welche in niebs rere Raften ober erbliche Ctanbe gerfiel, Die wir ale gemeine Freie bezeichnen fonnen. Gine britte Glaffe bilbeten tiejenigen paffiren Urbewohner, welche burch bie Lage ihrer Bobnftatten und Lebensart am allgemeinen Gulturgange ber Ration minbern Antheil nehmen fonnten, aber tennoch nicht außerhalb bes Gefetes ftanten. Mußer ben Staateeinrichtungen find namentlich bie religibien Ginrichtungen Megeb. tena in merfmurbiger Hebereinftimmung mit benen ber alten Autefen in ben Brieftercollegien, ben Briefterfdulen, in ben Bufungen und Hebungen, in ben feierlichen Mufgigen und Opfern, bei benen auch Meniden bluten mußten, in ben großgrtigen Tempeln und Poramiben. bie am Dil wie am Gee von Chalco noch beutiges Tages Beugnig von bem grofartigen Ginne und ber Technit jener Rationen geben. Bir finben große Mebnlichfeit in ber Darftellung ber 3been in ber Daleret und Geniptur, in ber Liebe gu ben Biffenfchaften, nur mit bem Untericbiebe, baß bie Borfebung ben Gutwidelungegang ber Mitefen gewaltfam unterbrach, mabrent bie Bolfer am Dil fich frei und ungebinbert entwideln tonnten, fo bag ibre Wormen fich abrunbeten und milberten und bie barbariiden Denidenopfer allgemach gang berfdmanben ober in fembolifche Darftellnngen fich aufibfeten.

Megypten gell bei ben Beltern ber griechischen Belt für bes gindlichte Leun der Welt, für den Sig jeglicher Gefftung um Beibeit. Die Angepter fagten, daß fie die beffen Geffge unter allen Beltern gefabe, eine Bedenpung, weder sie dabure zu kennen, judien, daß Angeptern feber vertraufen siehenhuntert Jahre von Konigen tederreite worten und paus größenschied von einbeimung und dasei das glidtlichte worten und paus größenschied von einbeimung und dasei das glidtlichte kand in der Belt genegen fich bei der aber nicht möglich gewein sein, menn die Einmoberer nicht die bei ten Gefege und Gestunge gebat bilten und wenn für gange wisfenfahrliche Griefung micht de feige anveier sie, Go das Worten

von Gitilien (I. 69.).

In Magheten, wie im alten Merico, ja wie überall, wo bie einem Bereicher Staaten begründeten, nam micht aume ober Willfitte ber Kluige, sondern das Gefes die deefte Madit bes Enaated und bie erhabene Bestimmung bes Königs war die Aufrechtsaltung und Wittelbundetung abeilden.

Die Konige ber Achtige, fogt Bebore (1. 70.), etrugen fich icht wie die aberen Michigericher, bie alleb nach ihrem Bodiger fallen ihne, obne eine Beijung anzunehmen, sondern bei finen war Alleb bard geftpliche Borifairften geordnet, nicht allein bie Wermaltung ber Werwöhrsfeltfohlige, ohnern auch bir Sofelittet und bie Tafel. Unter ihrem Societien war ein gefaufter Brie-Kane, sondern ab befang in bei Bernard bei bei bei bei bei geforten Brie-Kane, sondern ab befand was lauter Schner ben angeschensten Pete-

fter, bie uber gwangig Jahr alt und am beften unter ihren Panbeleuten erzogen maren, bamit ber Ronig, ber fo portreffliche Rammerbiener batte, bie ibm Tag und Racht jur Geite maren, fich mit feinen fcblechten Sachen beschäftigen mochte. Denn tein Furft geht mit fcblechtem Betragen ju weit, wenn er nicht Leute bat, welche feinen Begierben forberlich finb. Alle Stunden, fomobl bes Tages als ber Racht maren eingetheilt, in welchen ber Ronig auf alle Wege. bas mas ibm in ben Gefegen vorgefdrieben mar und nicht mas ibm gut bunfte, thun mußte. Gobalb er bes Dorgens aufgeftanben mar, mußte er querft bie aus allen Orten eingegangenen Briefe vornehmen, bamit er nach eingezogener genauer Radricht von allen, mas in feinem Reiche vorging, Alles nach Gebubr entscheiben und verrichten tonne. Sierauf mußte er fich mafchen und bie Reicheinfignien nebit einem prachtigen Rleibe jum Schmud feines Rorpers anlegen und for bann ben Gottern opfern. Wenn bas Opfer jum Altar gebracht war, fo mußte ber Oberpriefter, ber neben bem Ronige ftant, inbeffen bas Bolf im Rreife fich rundum reihete, mit lauter Stimme beten, bag bie Gotter bem Ronige, ber Gerechtigfeit gegen feine Untertbanen ausubte, Befundheit und alles Gute geben mochten. Sobann munte er einzeln alle feine Tugenben preifen und fagen, er beweifet Ehrfurcht gegen bie Gotter und Dilbe gegen bie Denfchen; er ift enthaltfam, gerecht und großmuthig; er balt fein Bort, theilt gerne mit und ift überhaupt herr aller feiner Begierben. Er belegt Bergebungen mit geringeren Strafen ale fie verbient baben und giebt benen, Die fich verbient gemacht, Belohnungen, Die großer find als bas Berbienft. Wenn er bieg und andere abnlice Dinge in feinem Gebet angeführt bat, legt er julest auf bie Bergebungen ben Bluch, fo baff er gwar ben Ronig von aller Beichulbigung ausnimmt, aber alles Bofe, allen Schaben und jebe Strafe auf feine Diener unb Rathgeber malgt. Dieg that er in ber Abficht, um theils ben Ronig jum religiofen und gottesfurchtigen Leben ju reigen, theils um ibn an ein regelmäßiges Leben ju gemobnen, nicht burch bittere Erinnerungen, fonbern burch reichliches Lob, mas vorzuglich jur Tugent anfeuert. Wenn nun bierauf ber Ronig bas Gingemeibe eines geopferten Ralbes beichaut und bargebracht batte, fo verlas ber Staatsichreiber aus ben beiligen Buchern nutliche Ratbicblage und Thaten berühmter Danner, bamit ber oberfte Regent bie iconften Entwurfe bebergigen und fo vorbereitet an bie ibm obliegenben Regierungegefchafte geben moge. Es war aber nicht allein bie Beit beftimmt, wo er Beideibe geben und Urtbeile fallen mufite, fonbern auch bie, mo er fich erging, fich babete, bei feiner Bemablin fich aufhielt, und überhaupt fur Alles, mas im menichlichen Leben vorgebt. Ueberbem mar es Sitte, bag ber Ronig einfache Rabrungemittel genog unb nur Ralbfleifch ober Banfefleifch ju fich nahm, auch vom Wein nur ein beftimmtes Daas trant, welches weber Bollerei noch Truntenheit veranlaffen konnte. Ueberhaupt war Alles, was zur Diat gehorte, so maßig angeordnet, baß es bas Linfehn hatte, als wenn nicht ein Gesetgeber, sondern ber beste Arzt biefe Borschriften gegeben batte,

ber fein ganges Abfeben auf bie Befunbbeit richtete.

Wenn es aber munberbar icheint, fabrt Diobor fort, bag ber Ronig in Unfebung feiner tagliden Speife nicht vollige Bewalt bat, fo muß es noch viel wunderbarer icheinen, bag er weber über eine nang gemeine Cache ein Urtheil fallen noch einen Beicheib geben, noch auch Jemand aus Born, Muthwillen ober anberer, ungerechter Urfachen bestrafen fann, fonbern fo, wie es bie Befege, bie uber biefes und ienes gegeben fint, anordnen. Dieg ift ihnen auch nicht im minbeften verbriefilich ober argerlich, baf fie fich in allem nach ber Sitte fugen muffen, fonbern fie alauben vielmehr umgefehrt, bag fie bas gludlichfte Leben fubren, benn fie meinen, bag anbere Denfchen unvernfinftiger Beife ibren naturliden Leibenfchaften nachbangen und vieles thun, was ihnen Schaben ober Befahr verurfacht; ja bağ oftere Biele porausfaben, bag fie fehlen murben und nichte befto weniger feblecht hanbelten, von Liebe, Sag ober irgent einer anbern Leibenfchaft übermaltigt; fie aber, bie ein Leben befolgten, welches von ben flugften Dannern vorgefchrieben worben, tonnten nur in bie geringften Berfeben fallen. Beil nun bie Ronige eine folde Gerechtigfeit gegen ihre Unterthanen beobachteten, fo hatte auch bas Bolf eine folde Buneigung gegen feine Berricher, melde alle Liebe ber Bluteverwundtfchaft übertraf. Denn nicht allein bie Rorpericaft ber Briefter, fonbern aberhaupt alle Megbeter maren nicht fo febr fur ibre Beiber, Rinber und Buter beforgt, ale fur bie Giderbeit ibrer Ronige. Demnach erhielten fie febr lange unter ben ermabnten Ronigen ihre burgerliche Berfaffung und maren, fo lange jene Befete in Rraft blieben, aludlich. Ueber biefes berrichen fie fiber febr viele Bolfer und befagen großen Reichtbum; fie fcmadten bas Sand mit nicht zu übertreffenben Werten und Gebauben und bie Stabte mit vielen und foftbaren Bierrathen.

enthielten fich alles Beines und aller Bracht; feiner bebiente fich ber Baber, Galben ober eines weichen Lagers, ja fie unterftanben fich nicht einmal ber Liebe gu pflegen; jeber mar voll bes tiefften Schmerges, wie wenn ibm ein geliebtes Rind geftorben mare, und brachte Die zwei und fiebengig Tage in Trauer gu. Babrend biefer Beit hatten fie nun alles, mas jum Begrabnig gebort, prachig gubereitet und am letten Tage festen fie ben Garg, ber ben Rorper entbielt, por ben Gingang bes Grabes und ftellten nach bem Gefen ein Gericht uber ben Beritorbenen und bie Thaten, welche er im Leben verrichtet, an, mobei ein Beber Die Freiheit batte, ale Rlager aufzutreten, Die Briefter priefen fein gob und rechneten Miles ber, mas er Gutes gethan hatte, und bas ju bielen Taufenben gu feiner Leichenbegleitung versammelte Bolf borte gu und ftimmte mit ein, wenn et mirflich gut gelebt batte; wo aber nicht, fo uberichrie baffelbe bie Briefter. Biele Ronige find auf biefe Beife burch ben Biberforuch bes Bolfes eines glangenben und gebubrenben Begrabniffes beraubt worben. Daber pflegten bie Ronige nicht allein aus ben vorgebach. ten Urfachen gut gu banbein, fonbern auch aus Gurcht bor ber Beichimpfung ibres Rorpers nach bem Tobe und bes lumermabrenben bofen Ramens. - Dieg mar bas wichtigfte bon bem, mas in Unfebung ber alten Ronige Gitte mar. (Diobor I. 70-72.)

Jute Go feben wir bier ben Ronig in abnlicher murbiger Gtels lung wie in ben alten Reichen von Anabuge, ale ben Bachter und . Bollgieber ber Befete und infofern ale ben Stellvertreter ber Gots ter felbft, wie er auch burch fein Beifviel ber Lebrer affer Tugenben mar und namentlich burch feine Dagigfeit und Dilbe allen porleuchtete. 36m geborte ein Dritttheil bes Lanbes, worque er bie Roften feiner Sofbaltung beftritt. Mis baber, nachbem bie Berrichaft befeftigt mar, Menes jum Throne gelangte und fich ein gemiffer gurus eingeschlichen batte, fab man ein, bag man auf biefem Bege fortfabrend bie altebriourbige Stellung verlieren murbe und febrte baber gur alten Ginfachheit ber Lebensweise gurud. Es batte namtich Ronig Inepoachthue, Bater bes weifen Boldoris, einen Rriegezug nach Arge bien unternommen und babei gingen ibm in bem muften, wilben ganbe Die Lebensmittel aus. Nachbem er einen Tag lang Mangel ausgeftanben, mar er genothigt, mit gang gemeiner Roft, wie fie gewohnliche Leute genießen, porlieb gu nehmen. Gie gefiel ibm, er vermarf ben Luxus und vermunichte ben Rouig, ber querft bie Ueppigfeit eingeführt hatte. Die Umgeftaltung in Spelfe, Getrant und Lagerftatte lag ibm fo febr am Bergen, bag er jene Berminfchung in ben beiligen Buchern im Jupitertempel zu Theben nieberichreiben lief ober wie Blutarch fagt, in eine Caule einzugraben befahl \*).

Bebenfen wir nun, wie bas mexicanifche Reich in Berfall gerieth,

<sup>. \*)</sup> Diobor I. 45. Plutard, Dfiris und 3fis G. 8.

nachbem Monteguma II. jenen unfinnigen Luxus eingeführt hatte, welcher bie Arafte und ben Wolffand ber Nation erschopfte, so erennen wir in Botdoris einen ber größten Boblibater seines Bolfes und einen ber weifelten Kuften.

Der hofftaat bes Ronige erforberte inbeffen eine große Raums lichfeit und fo maren benn bie Balafte ber Ronige bon großem Ume fang und mit aller Bracht ausgestattet. Die fconen Brachtfeffel, Die großen Brachtvafen, Die Rebermebel und alle jene Brachtgerathe, beren wir bereits gebacht haben, geborten meift ben foniglichen Bas laften an. Go zeigt une ein Bilb ber thebanifchen Graber ben gols benen Tragfeffel mit golbener Gacherbede, worauf ber Ronig in feis nem iconen, faltenreichen, langen Gemanbe fint, geschmudt mit ber belmartigen Rrone, an beren Rant über ber Stirn eine Schlange emporfteigt. Der Ronig bat an ber rechten Sant einen rothen Armring; febr reichen Saleichmud und in ber Sand ben Berricherfigh. (Rosellini m. c. II, 447. Saf. LXXV.) 218 Armlebne ber linten Geite bient ein Ifiobilb mit bem Diffchluffel und gefentten Fittigen, por ibm fteht ber menichenfopfige Sperber mit ber Sonnenicheibe, ber Beift bee Dfirie. Bur Geite am tragbaren Thron ift bie Sphing mit bem Bichent ober ber toniglichen Mitbra und barunter ale Ginn. bilb ber Rraft ber Bome angebracht. Die Gphing aber mar ftete bas Sinnbilb bestenigen Fargonen, beffen Gefichteunge fie trug. (Rofellini m. c. II. 178.).

Die größte Pracht entfaltete fich aber in ben Grabern ber Faraonen, wo ibre Leichen in fteinernen Sartopbagen beigefett waren, bie meift gang mit Sculpturen bebecht find. Man hat die Phyramiben als die eigentlichen Konigharaber bezeichnen wollen, weil in einigen

<sup>\*)</sup> Bergl. oben S. 61. ff. bie Erblichfeit bes azteflichen Throns, bie mit ber Dahlbarfelt verbunben mar.

berfelben in ber That Ronige begraben finb; allein wir burfen fie eben fo wenig wie bie americanifden Phramiben blos ale bie Grabfatten ber Ronige betrachten, obicon bie Leichname einiger Berricher barin aufbewahrt wurben. Die Graber ber Ronige maren eben fo wie bie ber Brivatperionen theils in Stein gebauen, theile aus Biegeln und Steinen aufgeführt.

Unter Die intereffanteften Heberbleibfel altaapptifder fonialicher Grabespracht geboren bie Ronig sgraber von Theben, bie fic weitlich vom Riltbal in bem Innern ber bier etwa 300 Run fleil emporfteigenben Geburgefette finben, welche aus Ralfftein beftebt. Das tonigliche Theben hatte, wie jede Stadt Meguptens, ihre Grabfammern ba wo ber Dil nicht binaufreiden fonnte, wenn er aus feinen Ufern trat. Dem Thale junachft maren bie Grotten ber Brivatleute in einer Musbebnung von zwei Ctunben und in mehrern Reiben uber einanber, fo bag Coftag \*) von einem Buncte aus 205 Deffnungen temerfen fonnte, mas jeboch bei weitem noch nicht bie Balite aller porhanbenen mar. Bon bier aus gelangt man burch eine Bergidlucht von einer frangofifden Deile Lange in ben Gingang bee Thales, welches ben Beg ju ben eigentlichen Ronigegrabern enthalt, Das That war uriprunglich geichloffen und es mußte ein funftlicher Gingang bagu gemacht werben. Es ift gang fieil und bergeftalt ben Connenftrablen ausgefest, bag am 2. Geptember 1799 gwei ber Begleiter bes General Defair, ber bie Graber besuden wollte, bort por Sise umfamen. Aus bem Thale ber Graber fubrt ein enger und fteiler in ben Telfen gehauener Bang auf bie Dodflache bes Beburges, pon mo aus man eine entgudenbe Ausnicht in bas Diftbal, bie Ruinen bon Theben und bas fruchtbare Land bat. Co maren bie Ronigegaraber ber Sauptftabt gwar nabe, aber bennoch überaus ungugánglid.

Bu Strabo's Beit fannte man eilf Ronigegraber; bie frangofichen Ingenieurs Jollois und Devilliers, Die mit Rapoleon in Megypten ma-

ren . entbedten noch eine amolite.

Diefe Ronigograber find nach einem und bemfelben Plane angelegt und man bat fie fich ale eine lange Reibe von Galerien und Galen verichiebener Große vorzustellen. Giner ber Gale zeichnet fic burch bie Corgfalt aus, welcher auf feine Musichundung vermenbet ift, und bort rubte ber Leichnam bes Ronige.

Die Ronigsgraber fint nicht alle gleich groß ober gleich prachtvoll. Die Lange berfelben wechselt von 49 bis 369 Ruf; einige find vollendet und mit Bierrathen bebedt, mabrend anbere aus bem grobften bearbeitet noch nadt bafteben. Das fconfte aller Grabmaler naunten bie Frangofen bie Ratafombe ber Bar-

<sup>\*)</sup> Costaz description des tombeaux des rois, in ber description de l' Egypte, Tom. III, p. 181, Dagu Affas Vol. II. pl. 1. f.

fen; fie ift leicht zugänglich und im größen Dimenfionen erfaut; reich an wöhlerhaltenen Gemalben. Bemerfendwerth ist dasch; daß ber Architect bei ber Aussichtung der Gradzschäuse von seinem urspringilichen Mane abgeben und einen Safen schlogen mußte, da ber Seiten ibm Gewiertsgleiten in den Weg leich

Das Gange biefes Gradmales besteht aus einer langen Resse om Galerien unt Salen, nechte vurch viele Sochetwaches von einandere getrennt sind, die man vom gewachsenen Felfen bas stehen alse sein und in der Gestlat ber Amauer seinem des. Diese Mannere ben durch Archiern derrechten der angenehme Berechtnisse faben mb mit Aubendem einer einigen eine Enssche Silten. Die Koptgewähne um Stürze sind betresstellt, die die Berecht und reich vertiert.

Die verichteren Grabfammerabiseilungen bilben nicht eine gang gleiche Grundfläch ber Boben ber Gletein ift of deschiffig ober auch auffelgend und in ber Mitte fit ein Zimmer, welches liefer liegt als bie anberen und von wo ans fich bie Grundfläche aufs Reue erfret.

Der Grassal ziehnet fic burch feine Geibe aus, bie Deck gie penblarig ausgebane und burch adit Beffete unterfielt. Am Gingang ficht ein Sarforbag aus Rofengranit von Spene und von bebeutenber Geibe; foligit man mit einem Spunmer baran, fo Mingl er wie eine Glotfe und bie bundleft golfen und Selfe wiederbefen ben trautigen Son, Bon bem Deck som nan nur ein Bruchflick, von ber barte mildeltenen Munic auf nichts.

Um bis jum Saale ber Satien ju gelengen, wo siene Sarbopbag fand, mit eine jan gelt bei der bereifteilerin, welche, wie bag fand wie der grüne Roll noch beweifet, mit Gidgelt werfelbesst were. Ban zwisten grund bei der gerichte ber gerichte "Der ermeinte Sartophag war so groß, daß er nicht best gerichte. Der ermeinte Sartophag war so groß, daß er nicht das Gingangstöre bes Aflack transporter, sonbert woh der bei Beite gerichten bereichte gestellt were bei fie mit gerichten berachtigen der bei fie mit bei der fein mittel

trodnen Temperatur ber Luft, welche in biefen unterirbifchen Ranmen berricht.

Gine juvite Grüferayvite neunt man nach ben baim entreckten Darfellungen bie Antalom be ber Mettem pijvad e. G. Gi fit bie einigig Gruft'im Shale, melde juvel große Grachfille entfalt, nedder ben großen Gabe ber Garfingsvott shanft und eine von acht gelten greitagene geneblete Beefe baken. Der erste biefre Glie fif einer Wittle ber angane Manager, er flegt idrei alle bie beitrigen Grüfen der um man nurf auf geneigter fliche finder binabfteigen. Um ben gangen Gall giebt fich ein vortermehre Gallenfigt, nedder ben der jerte eine Gruffen gener Gall gefter fall Grunnlage bient und auf welchem man rings um ben gangen

Sine britte Graddumerreiße nemn man bie aftronomifde Antatomer; fie fiebem Gingange bed Tabled am achiften. Ge-Gartophya bezland in einer in ben delfen gegrabenen Ginske, bie mit einer und Branti gefauenen Mibber betreft mar. Die Defe fij denfalls im Gemehlte ausgehauen, elau gemati und mit Eternen bestet. Diefe Antafome fij brieffeit bie ätter in der gangen Reiche bes Hotelbeiter Antafome fin beiterfen der grangen Reiche bes Granti-

In biefein Thale mar es auch, mo Belgoni jenen Brachtfartophag and bem teinften orientalifden Mabafter von 9 & 5 3. gange und 5 & 7 3. Breite entbedte, ber gegenwartig bas britifde Mufeum giert.

So haren bie Grabftiten ber Konige von Atchen befchaffen, be wie in Echen auch im Zoe über fies Plitteneften erheit, einer besondern Greinrich, genoffen. Bie bie Konige ber allen Americaner waren auch bie Engspriftigen burch ibre Gertanft alle Mentfoner beziehnt und baber fantb ifnem gunadift in ber Orbnung bes Braute?

"Die Brieferta fe.e.),
modie vund geber und Griffe der mit Gefige der
und beren Alfdumiling, die Könige, und Mögigfei im Gemyf bed
und beren Alfdumilinge, die Könige, und Mögigfei im Gemyf bed
kreinelson einzunfossen funde. Die Briefer filderen die erst
Kafte toe Staates, sie waren die Andspere bos Könige, wie die
Kafte toe Staates, sie waren die Andspere bos Könige, wie die
Kafte toe Staates, sie waren die Andspere bos Könige, wie die
Rusge sie die Antspere die Andspere bos Könige, wie die
Und genar in die Seffizierten Die friester die generatie
Und genar in die Seffizierten die generatie
Und die Briefer der andspere die Andspere die
Briefer war unsessimmt, da sie von der Fruchstarfeit der die
Unim Kiltender Familien absiehen, Isde Verpriesen die befrachten
unter sich die Sefigie Sosions wie, der docker bed Bereptie
unter könig de Sefigie Sosions wie, der andere kondere bed Bereptie
unter könig des Sefigie Sosions wie, der Godere bed Bereptie
unter könig des Sefigie Sosions wie, der Godere bed Bereptie



<sup>\*)</sup> S. heerens 3been. Reg. S. 127. Billinfon I. 257.

ftere ju Geliopolie beiratbete, beweifet, bag mobl auch anbere ale geborene Briefter in ben Orben eintreten fonnten, wenn fie fonft burch geiftige Gigenichaften bazu befabigt maren und bem Collegium fomit Ruben ju bringen verfprachen. Auf folde Beife recrutirte fich bie berrichenbe Rafte, fo fubrte fie ibrem Rorper frifde Rrafte au. fo erhielt fie im Bolfe bas Streben rege ibr anzugeboren und fo befefligte fie, indem fie bie ebelften Glemente ber Ration an fich jog, ibre Dacht. Es ift bieß eine Ericbeinung, Die wir auch in ber Gubiee wie in Merico gefunden baben (G. . G. IV, 329.). Die Briefterfafte mar nach ibren Beidaftigungen getheilt in Richter, Merate, Beidenbeuter, Baumeifter, Balfamirer und bemnach in eine gewiffe Rangorbnung gegliebert, bei welcher jebenfalls auch ein Avancement moglich mar. Gie mar alfo bie erfte Claffe ber Erb - Mriftofratie, mithin bie angesebenfte im Staate, Die Inhaberin aller Erfah. rung, bie Bemabrerin ber Beidichte bes Lanbes und außerbem bie Bermittlerin mifchen ben Bottern und bem Bolle. Gie mar bie erfte Ratbaeberin, ja Leiterin bes Ronige, ber ibr angeborte und wenn er nicht gerabegu in ihr geboren worben, befonbere bon ibr aufgenome men und zum Mitgenoffen gemeibet murbe. Bie in Unabuge mar ber Tempel ber Mittelpunet bes Staates, Refibeng bes Ronige unb jebenfalls auch Citabelle und Beughaus, Schapfammer und Mittelpunct bes ganges Bolfes. · merieniff

Die Briefter lebten von bem Grunbeigenthum, mas ihnen erb. lich geborte und meldes ffe an bie Laien verpachteten; baburd maren bieje von ben Brieftern abbangig; Die Briefter maren auch Grundeigenthumer bes Beburges, welches bie Grabftatten enthielt. Die Ginfunfte bestanden in gemiffen Abtheilungen bom Ertrag, in einer Art Bebnten, ber theile jur Bilbung und Bermebrung bee baaren Tente pelichapes vermenbet, theile an bie Familien vertheilt murbe und ihren Lebensunterbalt bilbete. Wenn Gerobot (II. 28.) fagt, baf man ben Brieftern taglich fo viele Gerichte von benienigen Rleifcharten bie fie nach ihren Grunbfagen effen burfen, bereite und ihnen auch Wein gebe, baf fie bon ihrem Brivatvermogen nicht zuseben burfen, fo bes giebt fich bas mobl auf biejenigen Briefter, welche eben ben Dienft im Tempel batten. Mugerbem lebten fie im Schoofe ihrer Familien, im Genuffe ibres Brivatvermogens und von ben Ginfanften, melde nach Maafgabe ihrer Stellung auf fie fielen. Die Memter ber Briefter maren nach unferer Rebeweife theils weltliche, theils geiftliche. Die erfteren beforgten bie Lanbebvermaltung, bas Cteuermefen, bie Rechtspflege; ber Gierogrammateis ober Staatsferretair ftanb an ber Spite biefer Beamten.

Die geiftliche Abtheilung hatte ben Tempelbienft, bie Leitung ber Opfer und Keftzidge, so wie Bau und Ausschmidtung ber Tempel und Graber und bie Weitung berfelben, bie Leitung ber Begrabnisse, bie Balsmirung; wahrscheinich hatten sie auch bie Weitungen ber

inte andere Affeilung der Priefer beforzte den Interrieft ber Tugent, vor allem ble Blibung der eigenen Angle und der fiden dem Kamilie. Diese Attbellung der Brieflerschaft mar die Indoderin der Angle und der Brieflerschaft mar die Indodetion der Angle und der Brieflerschaft mar die Indodeien der Angle und der Brieflerschaft der Brieflerschaft mar Angle Kabmiller und Geschaft der Brieflerschaft der Brieflerschaft der der Kabmiller u. 4. Geschäfte berroe,

Bernehmen wir nach biefer Ginleitung Diobors (1. 73.) Bericht uber bie Briefterfafte Tegnptens.

Das gange Land mar in brei Theile getheilt, wovon bie Brieftericaft ben erften Theil befag, welche bei ben Ginbeimifden in ber größten Ghre ftanb, fomobl weil ihnen bie Religionepflege oblag, als auch weil biefe Danner vermoge ibrer Gruebung bie meifte Rlugbeit ju ben Beicaften befagen, Mus ben Ginfunften biefes Banbes beftritten fie alle Opfer in gang Meabrten, befolbeten ibre Unterbebienten und jogen bas ju ihrem eigenen Unterhalt Mothige beraus. Denn fie glaubten, bag meber ber Berehrung ber Gotter etwas abgeben burfe, fonbern bag biefelbe immer bon einerlei Leuten und auf gleiche Art verrichtet werben muffe, noch auch bag es benen, welche fur Alle forgten, an irgent einem Beburfniß fehlen muffe. Denn uberbaupt find bie Briefter biejenigen, welche bie wichtigften Entwurfe machen und bem Ronige theile ale Bebuljen, theile ale Lehrer und Rubrer aut Geite fint, intem fie theile vermoge ibrer aftronomifden und Opferbeutefunft bas Bufunftige vorberfagen, theile aus ben in ihren beiligen Buchern bergeichneten Thaten bie gemeinnutigen borlefen. Denn nicht ein Dann ober eine Frau verfeben ben Briefterbienft wie bei ben Griechen, fonbern in Megnoten beschäftigen fich ihrer viele mit ten Opfern und ber Berebrung ber Gotter und lebren ibren Rinbern bie menichlichen Geichafte. Gie find bon allen 26. haben frei und an Chre und Gewalt bie Dadiften nach bem Ronige. Die Rriegertafte

war bie nächte nach ber ber Briefter und fie befaß den zweiten Theil bed Grunteigenschund, dersen britten Theil der König inne batte. Gie sim, fast Bodor (1, 73), jum Deinfte bes Chaules im Artige tereit und baben befest dam, damit fie, die fich ben Gefahren ausstehen, be fährfte Jumeigung geson hab Lam bahen möchten, vovon fielbe einem Abril bestien, und sich bei der Geschund bei der feche einem Abril bestien, und sich beierfalls gerne allem Bürchrichen, bab der Krieg mit sich beingt, untergieben. Dann es dem widerfinis fein, diefen feuten die Erdstung des gangen Aundes ann gwertraan, wenn sie in dem Ande felft nicht die berückliche blitzen, wofür sie famyten sollen. So dinnen sie sich vernehen, jo daß von Auch feiner freuden Arteigenade februffe. Wich minder wurden sie, indem sie ihre Welfimmung von ibren Vorfahren ererken, durch die natzern Thannen ihrer Widter zur Ausgerteil annereit und von Augent auf Liedbater bes Kriegswessen, jo daß sie slowoft durch Musth als berückliche werden undererwirklich von tere.

Der Ronig mit ben beiben oberften Raften ber Priefter und ber Rrieger maren alfo bie Grunbberru bes Lanbes.

Gerobot (II. 164) nennt und bie übrigen Roften in folgenber Debnung: Minberhirten, Schweinschirten, Gewerbsleite, Dolneischer und Seinerleitet. Diobor (1. 74.) feunt nur: noch berei: Sirten, Madrelate und Sandwerfer, über beren Beschäftigung er also zu ber richten fortikon.

Die Mderleute bachten fur eine geringe Gumme bas urbare Belb von bem Ronige, ben Brieftern und Solbaten und beichaftigen fich beftanbig mit ber Bearbeitung beffelben. Und weil fie bon Rinbe beit auf bei ben Befchaften bes Aderbanes erzogen worben, fo haben fle an Erfahrung vieles vor ben Atterleuten anderer Rationen poraus. Denn fie haben bie allergenauefte Renntnig von ber Ratur bes Lanbes, ber Ueberfcwemmung burch ben Dil, ben Reiten ber Gaat und ber Ginfuhrung ber Fruchte, welche fie theile aus ben Beobachs tungen ibrer Borfabren, theile aus eigner Erfahrung erlernt baben. - Auf gleiche Beife verhalt es fich mit ben Birten, Die bie Bartung bes Biebes von ibren Batern aleichsam ererbt baben und ibre gange Lebenszeit mit ber Biebzucht gubringen. - Much bie Sanb. werte werben bei ben Meabotern mit großem Rleife getrieben unb find ju bem geborigen Grabe von Bollfommenbeit gebracht. Denn bie Meanpter find bie einzigen, bei welchen bie Sandwertsleute meber ju einer eignen Sanbthierung, noch ju einem Umt im Staate jugelaffen werben, außer bem Befchaft, was ihnen im Befet bestimmt ift und was fie von ihren Borfahren ererbt baben.

Diefe Rafteneintheilung bes Boltes aber burfen wir nicht etwa als eine burch ein Gefet ploglich ins Leben gerufene Maagregel ber

Regierung ansehen; fie war vielmehr bas Resultat ber allmaligen Entwidelung ber gejellschaftlichen Berhaltniffe ber Nation.

Wenn wir in ben Brieftern und Rriegern ursprünglich bie faufafichen, activen Einwanderer finden, so erfennen wir in ben Sirten und Schiffern bie eingeborne paffive Raffe; aus ber Bereinigung berielben enifanden bie Bandwerfer und Landbauer.

Die Rafte ber Sanbmerfer bilbete bie Bevolferung ber Stabte; bie Bortbeile, bie fie bier genoffen, bielten fie feft und fie erfreuten fich eines gewiffen Wohlftanbes. Durfen wir annehmen, bag Reichtbum ober Salent auch bem nicht in ber Rafte gebornen Manne Gintritt in ben Briefterftanb gu verschaffen vermochten, fo wirb namentlich ber Stanb ber Sanbwerfer berjenige gewesen febn, aus welchem am ebeften noch ein Uebertritt in bie bobere Rafte moglich mar, wie ja auch bei une ber Stand ber Gewerbtreibenben unb Sandwerfer bie meiften Belebrten, Rauftler und Beamten ju liefern pflegt. Bubem brauchte bie Brieftertafte ja jur Mind. fubrung ibrer Bauten, jur Unfertigung ber Geratbe ftete bie Sanb. werter und wenn fich bie Briefter nicht felbft mit folden Arbeiten befaffen wollten, mußten fie unter ben Sandwerfern jebenfalls folde haben, benen Blide in bas Innere ihrer Tempel geftattet maren, bie beghalb menigftens theilmeife in ihre Diviterien eingeweibt fenn mußten und vielleicht in bem Berhaltniffe ju ben Brieftern fanben, wie bie Laienbrüber au ben romifch-fatholifden Rloffern. Die gabptifche Briefterfchaft hatte gemiffe Grabe, beren unterfte jebenfalls in bem Mittelftanbe Burgel gefchlagen batten. Diefer Mittelftanb umfaßte alfo bie Sandwerfer, welche Rahrungemittel, Rleibung, Comud, Bobnftatten, Fabrzeuge, Sandwerfegeuge, Befafe und Geratbe que fertigten und ben Banbel beforgten. Gie murben wie bie aften Mericaner in ben Schulen gebifbet, melde bie Briefter feiteten, und fur fie mar auch eine Schrift erfunden, womit fie ibre Corresponteng und Buder fubrten, wenn ihnen auch bie Ginfict in ble bieratifche Schrift vielleicht fremb blieb.

Die Lanbleute ober Bauern maren bie ameite Abtheilung ber untern Rafte, ober wenn wir von ber Briefterfaite ale ber erften beginnen, Die vierte. Gle hatten ble ganbereien, welche fie fur fich bearbeiteten, in Bacht und mobuten in offenen erbobeten Blagen beifammen: Alljahrlich murbe ihnen, wenn bie Diluberichmemmung boruber mar, bon ben Felhmeffern ein Ctud ganb bes Ronias ober ber beiben obern Claffen gugemeffen. Gie batten fefte Gipe, Bebofte mit Scheunen, wo fie mabrent ber Ueberichmemmung bas Rutter fur ibr Bieb, fo wie ihren eignen Bebarf aufbemahrten. Bir feben aber auch groffe Unlagen, Lanbauter mit Gebauben fur bebeutenbe Borrathe, ja mas noch niebr ift, wir feben babei eine Angabl Auffeber, melde bas Gingebrachte notiren, bann anbere, welche bie Summe aller Borrathe in ibre Bucher eintragen.

Da nun ber Bauer fein Grunbeigenthum hatte, feine großern Lanbestheile erblich ermerben tonnte, ba aber ferner bennoch offenbar große Lanbguter vorhanden maren mit Getreibefelbern, Biefen fur bie Beerben ber Rinber, Doftbau, Beingarten, Gemufes und Leinfelbern und feglichem 3meige ber Defonomle, fo mußten biefe entweber bem Ronige, ober ben Brieftern ober auch bem Rriegeabel

angeboren und fur biefe bearbeitet merben.

So fcheint es benn, bag ein Theil bee bem Ronig und ben beiben Dberfaften angeborigen ganbes an großen Gutern eingerichtet mar, mabrent ein anberer alliabrlich vermeffen und an einzelne Bauern ausgegeben murbe. Bielleicht murben bie Ronias- und Tempelbomainen in Erbpacht gegeben, vielleicht baftete an einzelnen Bauers familien ein gewiffer ganbbegirt und vielleicht maren biefe Bauern in zwei Abtheilungen geichleben, bie Aderbauer, auf beren Gutern ber Belbbau, und bie Rinberbirten, bei benen Biebgucht, namentlich Rinbers, Schafs, Bubners und Ganfegucht, bie Sauptbefcaftigung mar, und es icheint ble Rafte ber Rinberbirten bes Berobot bie von ibm nicht namentlich aufgeführten Aderlente gu umfaffen.

Die Rafte ber Comeinehirten, welche Berobot nennt, lebte in ben Marichlantern bes Delta und mar wie bas Thier, melden fie ihre Bflege wibmete, unrein und verachtet. Ge mar ber Reft ber paffiven Urbevolferung, bie fich bier gurud gebrangt batte. Gie burften fein Beiligthum betreten, Mlemanb nahm bon ihnen ober



gab einem berielben eine Tochter; fie ledern also unter fic. (herebot II. 47.) De nun ihr Geleit einen fill allgabeit vermeifind ausgerban werben, ob sie ihre Untereine in Erspach hatten, das lösst fich nicht unterschäten, dasgern schein ihren eine Wasser Schweinen obgelegen zu faben, welche alljährlich dein Dstriefeste erschlächte wurden.

ist ber nietrigen Kaften waren bie Steuerfeute ober Schiffet, wolche eine Wertsch und vom Multimen wie beforzen batten wir vom Gifchjang lebten. Deficon sie mitten im lebendigsten Bertefer sich bernogten, so erfielt voch ihre unstäte Lebendweife, die fedwere Arbeit, bie steurichten, biele Leute und einer Ging ber Bildwere, woch der ber unferer Schiffgieber und Warrofen gleich fommen mochte.

Ans biefen Bestantsfeilen war bas chaptische Bolf uslammen, um Beefick, in verschieren Aufteilungen je nach Albammung um Befchiftigung geschieben. Diese Seedrung war allgemach entstanden mus wurte festgediten, da se ben derrischenden ein leberische über bie Krifte ber Nation gemachtet umd bie Ersekung ber Algaben umd bie Bertofulung der Allering eine Leichter mußer. )

Alle Miglieer biefer Kaften waren freie Leute. Man haut inteffen auch Scalaven, wolches thieß Artigagenjammen, theils aufgefaufte Menschen weren. Unter biefen legtern befanden fich narmlis Bezer. Sie waren vurch als Gefeh vor millichtlicher Missandlung geschießt und wer einem Scalaven tobischlung, worder bereicht. Man wollte, bemerkt Dieder (1. 77), die Leute durch die Krüferge für die Scalaven grochten, fich noch wiel kenniger an einem Kreien zu verzeifen. Das Bereich niß biefer Sclaven schaft gan bemitnigen gleichgulommen, wochsel wir bei der Gewinnen gefünden baben (2. 9.1. V. 196.). Die Schulten geführe baben faben (2. 9.1. V. 196.). Die Schulten geführe haben (2. 9.1. V. 196.).

<sup>\*)</sup> C. über bie Rufteneintheilung bef. heerens 3been II. 2, 139. Bils finfon I. 236 ff.

murben mifb behandelt, lebten in ber Familie ale Diener, ia es murben foggr Rinber, welche mit einer Edgbin erzeugt maren, fur ebenburtig angefeben. (Diobor I. 80.) Babricheinlich mar es auch ben Sclaven moglich gemacht, fich bie Greibeit burch treue Dienfte,

Gleiß und Sparfamfeit ju erwerben.

Rachbem mir nun bie Claffen bes agmtifden Bolles betrachtet baben, wenten wir und ju ben Staatseinrichtungen beffelben und gwar guvorberft gu ber Bermaltung bes Staateeintom. mene, bas außer bem toniglichen gante noch aus ben Golbbergwerfen und Sifdereien ergangt wurde. Auch aus ben Biegeleien und Bapierfabrifen, fo wie vielleicht ben thonernen Dungen erwuchfen bem Ronige Ginfunfte.

Das Land mar in Rreife getheilt ober in Romen, wie bie Griechen fie nanuten, beren febem ein Borfteber vorgesett mar; bie anbermeite Giutheilung in Sant bes Ronias, ber Briefterichaft und ber Rrieger tennen wir fcon. Diefe Romen foloffen fic an eine größere Ctabt an, bie binwiederum ihrem Saupttempel ihren Urfprung verbantte. Cefoftris batte feche und breißig Romen gebilbet, allein die Gintheilung wurde fpaterbin mehrfach beranbert und belief fich in ber Romerzeit auf brei und funfgig. Bevor Gefoftris jum herrn von gang Meghpten fich erhoben, beftanb bas Land aus mebrern fleinen Staaten, von benen Ibeten und Dempbis bie Gentralvuncte ber Gultur mie ber Dacht murben ...

Muffer ben tonigliden Beamten batten nun auch noch bie Driefter bie ibrigen, bie in ben haupttempeln ihren Gib batten, fo wie fie ben Chat ober bie Sauptraffe bewahrten. Die Ginfammlung ber 216. agben machte ein ansehnliches, fdriftfunbiges Berfongl nothwenbig, bas wir benn auch mebriach auf ben Denfmalern bargeftellt unb namentlich ermabnt finden. Sierber geboren porgualich bie Dota. rien und Bager, welche bie ale Dungen bienenben golbenen Ringe

abmagen.

Der Romard ober Rreishauptmann beforgte bie Mustheilung bes Lanbes, bie Erhaltung ber Canale, bie Deffnung und Schlier funa ber Damme. Er hatte bie Aufgeidnung ber Beburten unb Tobesfalle, bie Saltung ber Steuerregifter; feiner Dobut mar auch bie Bolizei anvertraut. Dan fab nicht gern, wenn Frembe in Megupten erichienen, weil bie Priefterichaft gerabe von biefer Geite eine Erichatterung ibrer Dacht am meiften furchten mußte; fie ftellte baber auch ihrem Bolfe bas Meer als eine unheilbringenbe, feinb. felige Dacht bar. Ronig Biammetich batte mit Gulfe ber Bellenen fich jum herricher von Megopten gemacht. Amafie von Gais bewies fich benfelben ebenfalls freundlich gefinnt. Er wies ben Grieden. bie nach Meghoten famen, bie Stadt Raufratis jum Aufenthalt an, wenn fie fich im Lante nieberlaffen wollten; benen aber, welche nur Schifffahrt gu treiben beabfichtigten, gab er Blate gur Grrich:

tung von Altaren, beren auch mehrere griedische Stabte, wie Chios. Theos, Rhotos, Salifarnaffos und andere, errichtet batten und unterbielten. Bor Altere aber mar Raufratis ber einzige offene Safen. Ram nun ein Reifenber zu irgent einer anbern Rilmunbung in bas Band, fo mingte er fcmoren, er fomme nicht ans freiem Willen ba-ber und bann mußte er anf bemfelben Schiff gur fanobifden Dunbung fahren. Webte feboch wibriger Bind, fo mußte er feine Baa= ren in Gloffen um bas Delta bernmfubren, bis er enblich nach Mantratis gelangte. (Berovot II. 178 f.)

Die Boligei über bie Gingebornen mar ebenfalls, namentlich Bebufe ber Abgaben fo wie ber Berbinberung von Berbrechen wegen, febr aufmertiam. Gin Gefet bes Amafis fchrieb jebem Megweter vor, allfahrlich beim Rreishauptmann gu erfceinen und fich über feinen Erwerb und Lebensunterhalt anszuweisen. Die Umgehnug biefes Befetes wurbe mit Tobesftrafe geabnbet. (Berobot II, 177.

Diobor 1. 77.)

Das Berichts wefen ber Megbyter mar gleichfalls nach ben Rreifen geordnet und bie Ronige verwenbeten große Corgialt barauf. Es bestanben ganbrichter, bann aber ein großes Juftigcollegium, wie wir baffelbe and in Merico gefunden baben, und bie oberfte gefengebeube Inftang war ber Ronig. Diefer ernanute aus ben berubmteften Stabten bie begten Mauner ju allgemeinen Richtern, inbem er aus Beliopolis, Theben und Memphis je gebn Richter ermabite. Benn nun biefe breißig gufammengetreten maren, fo mabiten fie unter fich ben begten und ernaunten ibn gum Berichteprafibenten. Die Stabt, welcher er angehorte, mablte fobann an feine Stelle einen anbern. Diefen Richtern war bom Ronig eine binlanglide, bem Borfigenben aber eine reichliche Befolbung jum Lebends un thalt anogefest. 2016 Beichen feiner Burbe trug er um ben Sale an golbener Rette eine fleine aus Gbelfteinen geschnittene Beftalt, welche fie bie Bahrheit nannten. \*) Cobalb er biefes Beiden angethan, begann bie Gigung. Die Gefebe waren in acht Budern abgefaßt und lagen neben ben Richtern. Ber ale Rlager erfcbien, unfte bie Gingelbeiten feiner Befchwerbe genau angeben, ben Berlauf ber Cache ergablen und ben Chaben taxiren, welcher ihm gugefügt worben. Der Beflagte mußte hierauf bie fdriftlich abgefaßte Rlage feines Begnere annehmen und ebenfalls fdriftlich barauf ants worten und barthun, bag er bas Befdulbigte gar nicht gethan, ober wenn er es gethan, bag er baran nicht unrecht ge-hanbelt, ober wenn er ungerecht gehandelt, bag er boch nur geringe Strafe verdiene. Darauf antwortete ber Rlager und ber Berflagte

<sup>\*)</sup> Die Abbilbung biefer Thmei bei Bilfinfon II. 27, 28., lettere mit gefchloffenen Augen. Es find Doppelbilber, bas eine mit abwarts gefent: ten Rlugeln, bas andere mit bem Milfdinfel, beibe weiblichen Befchlechts. V.

rechtferigie fic ausst Meine. Nachbem bie fireinnbem Anteien wiese mal ihre Schriften gewechsel, stimmte bas Greitet ab und der Verststellung einem ber keiten Streitenden bas Bild ver Wahrbeit um. Auf biese Art, scher Lieber (I. 76.) sert, prisem bie Keggert alle Gerichte zu ballen, weil für glauben, daß burd wie minklichen Vortrag ber Abvocaten viel Dunkelheit, daß burd der verbreitet werden.

Die Gefet e ber Megbpter erwuchsen gleichmäßig mit ihrer gefammten Gultur. Mis alteften Gefengeber nannte man ben Mneues, einen Mann von großem Beifte, ber guerft bas Bolt überrebete, gefdriebene Befete angunehmen und gu befolgen. Er verficherte, hermes habe fie ibm gegeben ale Quellen großen Gludes. Der zweite Befengeber foll Cafpche & gemefen febn, ein Mann von vieler Ginficht, ber vorgnglich ben Gottesbienft mit vieler Sorafalt georbnet und bie Welbmentunft und Aftronomie gelebrt baben foll. Ale britten Gefengeber nennt man ben Gefoofis, ber nicht allein unter allen agweitschen Ronigen bie beruhmteften Rriegothaten gethan, fonbern auch bie Gefetaebung fur bie Colbaten veranstaltet und alles, mas ann Rriegemejen gebort, angeordnet haben foll. Der vierte Befengeber foll Botchoris gemefen febn, ein meijer und burch Berfchlagenheit fich auszeichnenber Dann, ber Alles, mas bie Ronige betrifft, angeordnet und ben Abidnitt von ben Bertragen ine Reine gebracht baben foll. Er foll in feinen Urtheilefpruchen fo viele Ginficht bewiefen baben, bag viele feiner Entideibungen ibrer Bortrefflichkeit megen noch bis gu unferen Beiten in Unbenten erhalten morben. Dad ibm foll Amafis bie Gefete porgenommen und biejenigen Berorbnungen gemacht baben, welche bie Stattbalter ber Brovingen und bie gange innere Ginrichtung Regoptens betreffen. Der fechite Befetgeber mar Darius, bes Kerres Bater, ber fich in Die Lehren ber aghptifchen Briefter einweihen ließ, (Diobor I. 94. 95.)

Wir seben also die Konige als die Gesetzgeber und als die letzte Inftang bei ben Enifchebungen, mithin als die Rechtsquelle, die Priefter als Betrachter ber Gesetze und ben Staatsgerichtshof als die bandbacente Reforbe.

Bon ben Gefegen haben Gerobot und Diobor (I. 77. ff.) und manderfei intereffante Einzelnfeiten erhalten, obicon letterer namentlich nur bas herworhebt, worin fie von ben Gefegen anderer Wolfer abweichen.

Buvorverft, sagt er, war bei ihnen auf ben Meineib bie Sobesftrafe gefet, weil die Meineibigen gwei ber größen Berberchen begehen, ba fie bie Gefrucht gegen bie Gbiter verlegen und unter ben Menichen bie flattfte Stüge aller Erene und bes Glanbens umflieben.

Bemand, welcher auf bem Bege im Lande einen Menfchen hatte umbringen ober fonft einige Gewaltthatigfeit leiben feben und



ibm nicht geboffen batte, wenn er est boch vermocht, ber war bei Sorbes schulteg. Benn aber Zemand and spirftlichem Unvermogen nicht zu bech auf alle Salle bie Ertagienauber anzigen und vog auf alle Salle bie Ertagienauber anzigen und gegen ihr Berefrechen als Allage aufrierten. Ber bieß unterlich, ber burder nach bem Goffe mit gewiffen Angale Schlägen bestraft und mußte brei Tage lang bungern.

Die, weldhe Temand falfdilich angeslagt hatten, mußten das leiben, was dem falfcilich Bertlagten als Strafe bestimmt gewesen ware, wenn man ihn verurtheilt hatte. Das Gefeh über die jährliche, schrifte liche Augstage über das Gewerbe eines sehen kennen wir icon.

Benn Jennah einen freien Menfichen ober auch nur einen Sclaven untrachte, bem beilimmten bie Gejete ben Tob, indem fie theilä hierdurch bewirfen wollten, duß nicht der Unterfelied bed Stansers, sondern bie Joseph vor Jandlungen alle von schlechten Absten abhgaten undhen, beile burch die Joseph vor Geduren die Leute gewöhnen wollten, fich viel weniger auf feinen Sall an den Freien zu verzeifen.

Die Gefete über Rinber und Citernmord fennen wir bereits (f. o. S. 314.).

Die schwangern Frauen, welche gum Sobe bernrtheilt waren, wurden nicht eber bingerichtet, als bis fie geboren hatten, weil mac es sir ungerecht sielt, bas bas, was uicht gesjindigt batte, mit ber Berbercherin gleiche Etraje seiben sollte und baß fur bas Berbrechen bes finnen Mout biffen follten und baß fur bas Berbrechen bes finnen Mout biffen follten generatien.

Das Artieggries betrachten wir spater; es war gan; dramt feereal bet gebre ber Artieger anzulporenn. Den Caustverräbern,
wedde bem Jehrbe wichtige Gebeinmiss mitgatheilt, mußte die Aunge
ausgeschnitten werben. Denen, welche fallete Winge prägten, Bolanden
Bewicht verflichten der Cleigel nachmachten, besglichten wie Geheinschreibern, welche fallsche Bescheidern, bescheiden des werden außern bei der der der der der bescheiden der der den der vom Indalt ber Gedrift ausfölfen um fallete Gedriften untersche ben, mußten beite Sande abgebauen werben, damit ein Jeber an bem Fell felnes Sanders bei der wirte, womit er gessubst batte und lekenslang ben Schoen für sich tragen, auch Andern als warnenbes Besipiel bienen möhe.

Die Gefete uber bie Che, welche Diobor und mittheilt, fennen wir bereits (i. o. S. 313.).

 feine Beije baftbar fenn, inbem ber Befetgeber glaubte, bas Bermogen muffe benen gehoren, bie es entweber erworben ober burch Schenfung von ben rechtmagigen Befigern erhalten batten, bie Berfon aber gebore bem Ctaat, bamit berfeibe bie ihm gebuhrenben Dienfte im Rriege wie im Frieben erhalten fonne. Denn es fen wiberfinnig, wenn ein Colbat, ber fur fein Baterland in Gefahr ginge. Schulben halber von feinem Glaubiger in Berhaft genommen werben und wenn um ber Sabfucht einiger Brivatpersonen willen bie gemeine

Boblfabrt in Gefahr gerathen follte.

In Ansebung ber Diebe batten bie Megbyter ein gang besonberee Befet. Es verorbnete, bag bie, welche biefes Gemerbe treiben wollten, fich bei bem Oberbieb einschreiben laffen und bas Geftoblene bemgemaß gleich auf ber Stelle gu ihm bringen uniften. Die, welche ben Berluft erlitten batten, mußten auf gleiche Urt bei ibm ein Bergeichniß ber geftoblenen Cachen fdriftlich eingeben, mit Beifugung bes Ories, bes Tages und ber Stunbe, mo es verloren morben. Und ba auf biefe Urt Alles febr leicht wiebergefunden marb, mußte ber Beftoblene ben vierten Theil bes Werthes erlegen und fonnte bagegen feine Cachen fellift wieber in Befit nehmen. Denn, ba es boch einmal unmöglich war, bag alle fich bes Diebftable enthalten follten, fo erfant ber Gefengeber biefes Mittel, moburch gegen ein an erles genbes geringes Lofegelb bas Bange gerettet werben fonnte \*).

Gin anderes mertwurbiges Befet fubrte Afochie ein, bas ber Stoding im Gelbverfebr feinen Uriprung verbanft baben foll. Es marb geboten, baff man ben Leichnam feines Baters gum Pfant bere gebe und fo eine Conlb aufnehme, baburch aber ber Darleiber Berr über bie Gruft bes Schulbners merbe. Bollte unn ber Schulbner feiner Berpflichtung nicht nachfommen, fo murbe weber er noch ein Mitglied feiner Familie nach bem Tobe ein Begrabnig erlangen. (Berobot H. 136.) Diobor (I. 92.) fugt bei, bag biejenigen Dumien, welche and biefer ober einer anbern Urfache fein Begrabnig finben fonnten, in bem Saufe aufbewahrt murben, bis oft erft bie vermogens beren Rinbestinder fie wieder einlojen und ihnen ein anftanbiges Begrabnift perichaffen fonnten.

Muger biefen Rachrichten, welche bie Schriftfteller über bie Rechtepflege ber alten Megbpter mittbeilen, enthalten bie Darftellungen auf ben Denfmalern noch manche ichapbare Illuftrationen. Go feben wir 3. B. in einem thebanifchen Bilbe bei Bilfinfon (II. 33.) Die freishauptmannichaftliche Expedition; ber expedirente Cecretair fist am Boben mit bem Schreibmaterial und binter ihm fteht ber Berichtebiener im langen Amtolleibe mit bem Stode. Dabei fteben brei Ra-

<sup>\*)</sup> Der Chech ober Gurft ber Diebe ift im mobernen Conftantinovel . wie in Rairo noch jest vorhanden und Scheif el haramir genannt. G. Bills finfon II. 47.; vergl. bamit G .: . IV. C. 175.

sten mit Dedein, wodhe wahricheillich bie Caffe enthalien. Bon ber Geite nabet sich unn ein Beide Minner, berem Beetreife bem Beanten eine ehrinribsvoller Berkragung maden. Ihnen schreitet ein Wann mit einer Mit fahre woran, wode jederpille ben Bejirf angeigt, and weldem beije Minner herfonnern. Ihnenfalls war bie beit volleri blichten Gemerkheureitsseineringung genau bestimmt und est mußte ein Bejirf nach bem andern, eine Drifchaft nach der anberten mit ibren Gewelchen erfehren.

Gin anderes, ebenfalls thebanisches Bilb bei Billinion (II. 34.) icheint bie Aufnahme bes Protofolis über irgend eine Gerichteberhandlung darzuftellen. Die Schreiber fiben an ihrer Stelle, ber Gerichtsbiener fübrt ben einen beran, ber eine tiefe Berfeinbann nucht.

gwei anbere fteben barrent binter ibm.

Bilfinfou (II. 35.) theilt aus Doungs Schrift (hieroglyphical litterature p. 65.) nach einem Baphrus aus ber Beit Ptolomans Meranber I., ber fich auf ben Bertauf eines Laubgrundftudes gu Theben bezieht, folgende Berfonalbeschreibung mit; "Bamonthes, funfundvierzig Jahr alt, von mittler Beftalt, bunfler Farbe und bubider Rigur, fabl, mit runbem Geficht und geraber Rafe; Guachomeneus, etwa zwangig Jahr alt, mitiler Beftalt, bleicher Befichtofarbe, mit rundem Beficht und geraber Rafe; Cemmuthis Berfinef, an zwei und gwangig Jahr alt, von mittler Geftalt, bleicher Gefichtofarbe, runbein Beficht, fiader Rafe und fillem Betragen, und Satblyt Berfiner, etwa breifig Jahr alt, von mittler Beftalt, bleider Befichtofarbe, runbem Beficht und geraber Dafe - biefe vier Rinber bes Betegfais, ein Leberarbeiter and Memnonia, fo wie Rechntes, ber fleinere, ber Cobn bes Mjos, etwa vierzig Sahr alt, mittler Beftalt, bleicher Gefichtofarbe, muntern Betragens, mit langem Geficht und geraber Rafe und einer Narbe auf ber Mitte feines Borberbauptes."

Die Errafen besanden, wie wir fabru, in der Tockoffrafe, in Gertafreth, in Bertamens, und in Endopfigen. Vettere feben wir bei Bussellinfon (II. 41.) und Blofessis (in. - 123. 124.) medriach abgebildet. So halten 3. B. zwei Gerichtsbiener den Gerichtsbiener der Gipf langen Einde den hintern bestielten bereiten der Fohj langen Einde den hintern bestielten bereitent wir februgen auch eine Arabet Elechfrügelerbalt, allein sie ist micht an den Boden singestrecht, sondern gerichten der febile, allein sie ist micht an den Boden singestrecht, sondern febile fin ihr Gedichtaf ergeben und guldus ger der Geschicksbeiter halt sie am Kepfe und sehrlich aus Gehaltern und Ruden, wer ihr steben.

jesein. Gin Bild aus einem Grabe an ben Pyramiben bringt und zwei Arbeiter, welche mit der Bolitur eines Bettgestelles beschäftigt find, um Anichannna, wobei fich aber ein Gerichtsbiener besindet, ber

ben einen mit bem Stode fcblagt.

Bei Rofellini (m. c. 124.) ift bargestellt, wie bie Berichtebies

ner einen Menichen erbroffeln; zwei halten feine Sanbe, zwei ben Strid, ben ein anderer um feine Burgel ichlingt, indem er bas Rnice auf feine Bruft fiammt.

Co finben wir benn in Megbyten bas Privatelgenthum fo wie Berfon gegen feinbliche Angriffe gefchut, bie Ctaatsatgaben gesorbnet und alles in einem Buftanbe ber Regelmafigfeit.

## Bertehr und Sanbel

war in dem altem Asgymeten sehr blichend und es war demsselben, allen Ausgeschaftelt der Geschichtert, wie wir oben geschen haben, in hohem Grade gagemendet. Das schriftliche Versahren, welches wir der Verwaltung der Provinzen, bei der Nechtopstege gesunden dasen, auf dem Jankel eine archist flebere Basis.

Colde Raufe und Contracte begannen mit bem Ramen bes regierenben Ronigs; es folgten bie Mamen bes Gerichtebraffbenten und bes Beamten, ber bie Urfunde abfante. Dann beginnt ber Raufcontract mit bem Ramen bes Berfaufers, feiner Berfonglbeidreibung fowie Bermanbtichaft; es folgt Unebehnung und Beichaffenheit bes Grunbftides, beifen Lage und Grangen; es ichlieft mit bem Ramen bes Raufers, feiner Bermanbtichaft und Berfonalbeidreibung, nebit ber Rauffumme. Der Bertaufer gelobt bann, jenen im ungefiorten Benis an laffen, und es werben noch anbere Bengen beigeffigt, Inweilen ertennt ber Bertanfer ben Rauf in folgenben Formeln an: "Aille biefe Dinge babe ich Dir verfauft, fie find Dein, ich babe von Dir bie Rauffumme bafur erhalten und mache uun fernerbin feinen weitern Unfpruch an Dich, und wenn Dich Jemant in Deinem Befine ftoren will, fo will ich mich bagegen feben; and will ich, wenn es nicht anbere geben follte, ernfte Mittel beghalb ergreifen, ober and ich will Dich bafur icablos balten." Biffinion theilt ebenfalle and Doung einen vollftanbigen Raufeontract aus ber Beit bes Btolemans und ber Cleopatra mit, welchen fechogehn Bengen unterfdrieben haben. Gben fo viele Beugen tamen bei Bertragen bor, welche eine Summe von 400 Rupferftuden betreffen. Uriprunglich mar ber Sanbel und Berfebr ber Meabrter unter

\_\_\_\_

<sup>\*)</sup> Wilfinson II. 53, nach Young hieroglyphic literature p. 70 ff.

fich und mit ben Nachbarn Hober Laufeverfeir in wirflicen Probutetu und Baaren, allgemach ungte sich aber ein Webium sinben und es hat in Argysten gewiß sich in sebr früher Zeit eine Art Gelb gegeben), was in edem, werthvollen Metall bestaut, bem ber Etat eine bestimmte Gestat geb

Diefes Gelb beftand in golbenen und filbernen Ringen \*\*), wie fie noch jest in Cenuar und ben benachbarten Gegenben geführt werben, Billinfon (II. 11.) weift ihr Borbanbenjebn aus ben Denf. malern nach; ba fich jeboch fein berartiges bagres Gelb in ben Stabtetrummern, Tempeln und Grabern vorgefunden, weiß man auch nicht, ob biefe Golbringe mit irgent einem Beprage, Bappen ober Rable und Schriftzeichen verfeben maren, um ibnen allgemeine Anerfennung ju verichaffen. Es wurde ubrigens bas Gelb gemogen und infofern war, wenn anberweit bas Detall felbft nicht verfalicht war, eine Braaung minber nothwendig. Bur ben fleinen Berfehr auf ben Dartten, fur Auszahlung ber Tagelobne an Schiffer, Bichtreiber, Santarbeiter, Lafttrager mar eine Art Scheis bemunge gewiß vorbanben, wenn wir auch nicht wiffen, worin fie bestanten; Die fogenaunten Scarabaen aus alafirtem Steinaut, nas mentlich aber auch jene vieredigen, jum Theil mit Regentennamen bezeichneten burchbohrien Platten ans bemfelben Stoff burften noch am eboften bagn gebient baben ; fie fommen in febr großer Daffe vor. Die Durchbobrung, um fie in gewiffer Augahl in großerer Menge aureiben gu tonnen, fpricht wohl fur biefe Municht, ba ja auch Die Chinefen ihre Scheibemunge ans Rupfer anreiben. \*\*\*)

Die Waagen flanden jedenfalle unter ber bffentlichen Aufficht, eben jo wie Maas und Gewicht fur trodene und fluffige Dinge, ba,

<sup>\*)</sup> Bgl. bamit G. . HI. 321. und oben bie agtefifche Munge E. 77.

<sup>\*\*)</sup> Die gallische Munze waren ebenfalls Ringe.

\*\*) Di sich die bet Lieber (1. 78.) erwähnten Kalischmunzer auf die mestallenen Munzen ober die andern siegelartigen Munzen bezieben, durfte noch naher zu erbritern sein. Bgl. Champollion Figeae l'Egypte © 232,

wie wir oben fahen, bas Gefet fich beffelben angenommen hatte und Falfcher bestrafte.

Der Berfehr und hanbel bes alten Meghytens beschräfte fich vornehmlich auf bas Inland und war sehr bebeutenb; er bestand in Getreibe, Giern, Linnen, Bannivolle, Idpferwaaren, Leberarbeiten und was sonst im Lande erzeugt und verbraucht wurde.

Aber es fant auch nach Augen ein nicht unbebeutenber Berfebr ftatt, burch welchen ber lleberfluß an ben Sanbederzeugniffen in bie Frembe geführt murbe, morunter bas Getreibe und bie Linnenwaa= ren \*) obenanfteben; fpater fam bas Glas bagu. Mus ber Frembe aber bezog Megppten bas, mas bas Land verweigerte; fo erhielt es ans bem Giben Elfenbein, Golb, Sclaven, aus Arabien foftbare Raucherwerte, aus Indien Gemurge, aus Griechenland und Bhonicien Beine, ans ben africanifden Buften Gali, Debenbei famen foftbare Thierfelle, namentlich von Banthern, bann Straugen- und anbere Rebern, bie jum Schmud ber Facher und Connenichirme gebraucht murben, ferner feine Bolger jum Ban ber Saufer und Unfertigung ber Banogerathe, fo wie bas gu ber Bereitung ber Mumien nothwendige Erbharg und ber Cebernholzeffig aus bem Mustanbe. \*\*) Ja mir faben oben, baß fogar Brobucte bes fernften Dftens, wie dinefifche Borgellangefaße, nach Meghoten gelangten, fen bieg nun uber Inbien ober ju Lanbe uber bie Steppenmege und bie Emporien am ichwargen und caspifden Deere gefdeben.

Der Bertebr im Binnenlande fant meift auf bem Ril ftatt und nicht allein bes Alderbaues wegen, fonbern anch um bem Berfebr eine fichere Bafe anzuweisen, batte ichon feit alter Beit eine Regulirung bee Fluffes Statt gefunden. In Dberagopten, bem Theile bes Lanbes, welcher am frubeften cultivirt mar, beburfte es feiner großen und funftlichen Unftalten, um ben Strom bem Lanbe bienftbar ju machen, wohl aber war bieg im Dieberlande ber Rall. Mit bem Boridreiten ber Lanbescultur von Guben nach Rorben begann auch bie Cultivirung beffelben, benn bie Ufer merben flacher. ber Bang bes Baffere langfamer, bie Gefchiebe, Canb und Colamm fommen baber eber gur Rube und minbern bie Rraft ber Stromung. Bie überall, g. B. in ber toscanifchen und romifchen Daremma, wo ein Strom aus ben Beburgen in Die Gee geht, bilben fich an ber Grange bes fugen und bes falgigen Baffere Gumpfe, welche eine Bille von Robr = und anbern Bafferpflangen erzeugen, bie Munbung aber immer mehr einengen und eine ber menichlichen Gefunbheit überaus feinbielige Luft bervorbringen.

<sup>\*)</sup> Gerobot III, 105. Dazu Geerens Ibeen S. 580 ff. Rosellini m. c. III. 158.

<sup>\*\*)</sup> Die Cebernholger und bie baraus bereiteten chemischen Producte famen aus Rieinafien, wo fie befanntlich einheimisch find.

Die anwachsende Bevolferung brangte fich bem Laufe bes Aluffes nach und ber robefte Theil ber Bevolferung murbe bei biefem Drange vorangeschoben. Daber finten wir in ben Rieberungen bie Birten. Je mehr nun bie Bevolferung junahm, befto toftbarer wurbe ber Fruchtboben. Es galt benfelben ebenfalls ju mehren, inbem man ben Strom an Buncte binleitete, wo er burch fein Baffer nuben fonnte, alfo burch Canale, und ibn von bem Fruchtboben abhielt, wo er fchaben tonnte, ober ba festhielt, wo man feiner bedurfte, alfo burch Damme. Der Mil fliegt juvorberft bis fünfgebn beutsche Deilen por feinem Gintritt in bas Deer ale eine einzige Baffermaffe babin; bier aber, bei Rertaforos, theilt er fich guborberft in zwei Sauptarme, von benen zwei, bie fanobifche im Weften und bie pelufifche im Often, bie vornehmften Munbungen waren. Das bagwischenliegenbe, von ben Griechen befanntlich bas Delta genannte Land murbe theils burd naturliche, theils burch funftliche Stromzweige vielfach getheilt, von benen noch funf ale Saupts munbungen galten, fo bag man im Gamen von fieben fcbiffbaren Munbungen bes Mil fpricht;\*) jene funf maren nach ben an ihnen gelegenen Stabten benannt von Diten nach Weften bie tanitifde, menbefifche ober bubaftifche, phatnifche ober butelifche, febennitifche und bolbitinifche. Gie waren von bem Strome felbft angegeben, burch bie Runft aber geregelt, inbem man parallel mit benfelben noch and Bafferbetten angebracht, auch einige, namentlich im weftlichen Theile, burch Bwifden- und Duercanale unter fich in Berbindung gefest batte. Go mar alfo bem Baffer ein regelmaniger, ficherer Musgang bereitet.

Ein anderer großer Canal war von ber pelufifchen Munbung in bas rothe Meer gegraben, welchen Retos, ber Sohn bes Bfammetich, angelegt, Darius fortgefett und Btolemaus ber 3weite voll-

enbet hatte. (Diobor 1. 33. und Strabo XVII. 1.)

Långå ber Bestfeiche bes Stuffes von Diespotis (254 Grub, m. Pr.) bei gin bem Ger Martectis jag fich ein gröfer Ganaf bin, welcher mancherlei Migweignungen hatte, bie jum Teft intt bem Gruffe felft bieder in Berchivung fanden und juschverft (im 30. Grade) bem Gere bes M bei de preieten. Ertades Anfaltet, bas bie fer Ger urtyringlich ein Teft bed mittelfahrijden Weteres geweien, aber bei ber Muffolkung juridagselifeen fep, ift nicht unmachtichen, oberecht be Gage berichet, bas er ein Wert ber Annf fee, Gerecht (II. 149) mit bet der ber fünft fee, Gerecht (II. 149) mit bei der ber kunft fee, Gerecht (II. 149) mit bei der ber kunft fee, Gerecht (II. 149) mit bei der ber kunft fee, Gerecht (II. 149) mit bei der ber kunft fee, Gerecht (II. 149) mit bei der ber kunft fee, Gerecht (II. 149) mit bei der gerecht des Gerechtsche fich von Worden nach Given und bur lang bingeftrecht Mitten im Gere auch ein Teigle, auf welcher gene Physikalen flan-

<sup>\*)</sup> G. bie gesammelten Stellen ber Alten in Sidlere Geogr. II. 589. Darunter bes. bie genaue Befchreibung ber Munbungen bei Strabo XVII. I.

ben, beren jebe funfgig Rlaftern uber bas Baffer bervorragte und eben fo tief auch unter ben Spiegel binabreichte. Auf beiben throneten fleinerne Statnen. Das Baffer warb burd einen Canal ans bem Ril bereingebracht, \*) fo bag mabrent ber Miliberfcwemmung ber Bafferftanb bes Cees am bochften war. Er bilbete alfo einen Binnenfee, ber etwa eine balbe Tagereife von Mempbis entfernt war und einen Marftplat fur bie am Ufer liegenben Ortichaften barbot.

Rorblich vom Doriefee, junachit ber tanobifden Munbung, war ber Gee Mareotis, eigentlich ein von Canalen burchzogener Sumpf von 34 geogr. Meilen Lange und 13 geogr. Meilen Breite.

Much auf ber Dftfeite bes Delta's gab es abnliche Geen.

Muf folde Beife mar bie Baffermaffe bes Dile burch bas gange Land verbreitet und genothigt, ber Bebolferung auch ale banbeloftrage gu bienen. Durch Damme und Schleugen und fortwahrenbe aufmertfame Beobachtung, worn bie Dilmeffer, bie bon ber Infel Glefantine an ben Gluß begleiteten, befonbere bienten, erbielt man biefe Baffermaffe ftete im Saume.

Die gablreichen Canale, ja ber Dil felbit, ale Megiptene Sauptmafferftrage, machten Lanbftragen überfluffig und es gab baber nur fleine Muniteige. Gben fo uberfluffig maren bie Bruden, melde bie jabrliche Ueberichmemmung obnebin ftete gerftort baben murbe. Dennoch finden wir (Rofellini m. st. 50.) im Erinmphe bes Ronigs Denephtab I. eine Brude bargeftellt. Allein bieg war Bobl faum etwas anberes ale eine Coiffbrude, bie fur ben 3med bes Triumpbes eigene errichtet mar.

Un bie Ufer bes Dile lebnten fich nun bie gablreichen Stabte und Ortichaften, von benen Theben, Memphis und Gais bie berubmteften maren. Die Gefammtgabl ber betrachtlichen Ctabte und Bleden in ben altern Beiten bes agpptifchen Reiches giebt Diobor (1. 31.) auf achtzehntaufend, unter Btolemane Laque aber auf brei-Bigtaufend, Die Ginwohnergabt auf fieben Millionen fur bie Bluthes geit , auf brei Millionen gu feiner Beit.

Der Berfehr nach Unfien murbe von ber Briefterichaft nicht gern gefeben. Beftattete nun auch bas Beburinin feine vollfommene Abichliegung nach Angen, fo gab man boch felten ben Gingebornen Erlaubuif, eine Reife ine Mustand ju unternehmen, ja man fuchte ibnen burd Glaubensartitel biefelbe moglichft zu verleiben. Die Briefter bezeichneten Dfiris ale Rilftrom, bie Ifis als Erbe und ben Thubon ale bie Cee, welche ben Rilftrom verichlingt. Den Untergang bee Ril beflagten fie in Liebern und fie verabicheuten bas Meer, wie bas Galg, welches fie Schaum bes Deeres nannten. Gie

<sup>\*)</sup> Jonard mémoire sur le lac de Moeris comparé au lac du l'ayoum in ber deser. de l'Egypte VI. 154. fo wie fur bie altere Literatur Milgem. Belthiftorie. D. v. Baumgarten 1. 409.

iprachen baber mit feinem Steuermann, weil biefer auf ber Cee fabrt und feinen Unterhalt bavon giebt, ftellten fein Galg auf ibren Sifch und verabicbeuten Die Rifde. Den Saft brudten fie burch bas Bilb eines Fifches aus. (Blutarch 3fis und Dfiris. G. 32.) Go fuchten fie burch Lebreu, welche fie ber Jugend einpragten und jebenfalle ausfuhrlich und zwedmagig weiter ausfuhrten, ben Gingebornen an feine Beimath zu feffeln. Gie unterftusten biefe Befinnung burch bie Berachtung, womit fie ihre Boglinge gegen ben Fremben erfullten; biefe Berachtung mußte baburch unterhalten merben, bag alle Mustanber, welche nach Megypten famen, von ben Brieftern febr eingeschranft gehalten und übermutbig bebanbelt murben, baf bie Reifenben felbft eine außerorbentliche Chrfurcht gegen bie Briefter, beren Berte und Lehren offenbarten und fie fo in ihrem Dunfel noch beftartten. Gerner batten bie Briefter ibre Boglinge an eine Lebensweise und an Formen und Ceremonieen gewohnt, bie fie im Mustanbe faum burchführen fonnten. Gie batten aber ibre Boglinge mit jener fnechtischen Furcht bor ben Strafen fur folche lebertretungen erfullt, wie wir es nur bei ben Gubfee-Infulanern, Mericanern und anbern von ber theofratifden Arifiofratie unterjochten Rationen immer finben.

So sam es auch, das die Negopter feine Serschifft, und feine Schifficht hatten, da die Briefter mohl einsaden, daß nichts geeigneter ist, een menschilden Geift aus bem Seificht des Alexanders gu befreien, als das bei Kern auf ber freien Seie. Dau fam aber ode, daß de Negopter felm Auswohl, für große Seischiffig hatten und baß es dem Sechandel treifenden Rationen jener Beit eben recht und, baß de Ragybter felm Goncurreng mit ihnen erhönketen.

Bon Seiten ber ofinefin mit ber Piefefericheft imig gufammenblagenkien Catadynati wurbe er Berfefer int bem Auslande eten nicht iefe beginftigt, meil die leichzigsfaarten Beduimen im Dien von Unterdaypten burch geschapterer Begeg im wiecerbolten Girbert verleitet verben founden. Dagu fam, daß die Serfahrer juner Beich mitt garge Gerachner waren und bis biet fich Argeystem nöchte lange auf ben Seiten gegen bas Ausland berichtsfrügen mittig zu berfürchten batte. Begen Sich und Die feinbesigen Gilpftig zu berfürchten batte. Begen Sichen und Die bin jand bagegen ber früchsfte Sanbelsberefche flatt, ber burch Garanden berieben wurke. )

Co führte eine Strafe von Theben nach bem Lanbe ber Garamanten ober Beffan und von ba in bas Gebiet von Carthago und zu ben Atlanten. Die Waaren wurden burch bie Nomaben in



<sup>\*)</sup> S. heeren über die handelswege des alten Africa in f. Ideen Ah. II. 2. S. 437. Daya Rozière de la géographie comparée et de l'ancien état des côtes de la mer rouge considerées par rapport au commerce des Egyptiens dans les différens ages in der descr. de l'Egypte VI. 251. f.

ziemlicher Megelmaßigkeit gestührt. Eine zweite Saupthandelsfraße ging von Theben nach Aethiopien über Meroe. Eine britte erstreckte sich von Derrägtzten nach dem arabischen Meerbusen, eine vierte von Meroe nach dersellten Richtung. Die sünste handelsstraße war die von Memptis nach Bednicien.

Inbeffen richtete boch icon Decho, im 7. 3abrb, p. Cbr. Geb., feine Aufmertjamteit auf bie offene Cee. Gein Bater Pfammetich batte fich mit Gulfe griechifder Geerauber jum herrn von Megboten gemacht und ihnen eine Dieberlaffung im Delta gewährt. Decho mar benfelben nicht minber freundlich gefinnt und er leufte ben Blick auf bas Musland. Er faßte ben Plan, bas rothe Meer mit bem Mittelmeere gn verbinben, wurde jeboch von ber Priefterichaft burch eine Beiffagung barin unterbrochen. Gur biefen Swedt batte er eine Boruntersuchung veranftaltet und baburch eine Umichiffuna von Africa bemirft. Allein erft unter bem trinfluftigen und froblichen Mmafis, ber burch feine frobe Laune gegen bie buftern Lebren ber Brieftericaft gewarrnet mar, tam ber Berfebr mit ben Mustanbern auf ber Ceefeite in lebhaften Bang. Er wies bie Ctabt Raufra= tis am fanobifchen Urme bee Dile gu ihrem Aufenthalteorte an, wenn fie fich bauelich nieberlaffen wollten, und gestattete ben griechifchen Staaten an gewiffen Orten Tempel gu grunben, eine Gelegenbeit, bie biefe auch mit großer Begierbe ergriffen; bie Befchrantungen, welche anfange auferlegt murben, veridwanden allgemach und ber Berfehr belebte fich fo febr, bag ber Boblitanb Megoptene fich Damale, fagt Berobot (II. 177.), foll Megboten im fcnell bob. bochiten Gegen geftanben haben, fowohl in bem mas ber Glug bem Lanbe, ale mas bas Land bem Menfchen leiftet, und es habe im Gangen gwangigtaufend Ctabte gebabt.

So trai benn Aeghpten in bie Reihe ber Staaten, welche um bie Ufer bes mittellänbischen Meeres gereih Producte und Ibeen austausschen. Wir werben spater auf bie Kolgen zurücktonnnen, welche biese Berhaltniffe mit fich fichrten.

verige biefe Sergarinife unt fra justice

## Das Rriegewefen

bes alten Megyptens berncht in seiner Artiegerfalte, worlen, wir ohn jehen, ben virtus Seilel vos Londs auf dir Domaine besch mit der Brießerfalte zusammen bie Erbarisfortsunden bes Auches Sibeten. Die Kriegerfalte finnmen urtyfrunssich vom den Selben ber, wolche das Land der perferen lieben Urtendischen aufgenem na haten und frü für Brieger unt jenen Metrenien kolonie und hir für für Brieger unt jenen Metrenien kolonie und der Briegerfaltung haten, inmersert zum Schulen den den der Briegerfaltung haten, inmersert zum Schulen, wolchen wir nach der Briegerfaltung bereit zu spen. Go ji bei gie Artischliche, wolchen wir nach öhrer begagnen werben, wie wir dem Meduliches bereits in der Schieger und Merzeig geschwen haben. Die Agleich und Merzeig der Artisch haben, dassen, dassen der

itific Kriegerfalte') sfeille fich in zwei Attfelianzen, 21s Germotyber und die Kalalierte, velder gewiße Diffrict der Lend mie hatten. Die erstenen waren in der Zeit ihrer größen Archt einsynsbertrichtzig, die leigerem der zweischwertrissigig Faussen Wann den keiner von ihren durfte ein Gandwert lernen und ihre Bestimmung war der Kriege, nelde vom Vaster auf dem Goden ertit. Sie wurden auch Ermgenks erzgogn, wie wir dem anch in den Benfricken innge Leute sinden, voelde foll me Peilfichen nach der Schlen ninge Leute sinden, voelde foll me Peilfichen nach der Schlen isten. Diodor beneeft, daß die ikrigen Kasten nicht in förzeitigten lectungen unterrichtet worden, ja das jin ans geißfellich diet un nachtzeilig für ihre Gefundbeit. Die gange Wassenntnis war also in der Kriegeriate eindemidiet.

Die Areise der Germotteber waren die von Bustiel, Sals, Chemmis, Papremis, die Insie Brofpeitist unt half Narto; die der Aalasierer waren Ibeken, Bubastis, Apothis, Aanis, Mendes, Sebennes, Akhriels, Pharbatists, Ihmuis, Dampbis, Annysis und Oppetoris dere die der Setze Pudastis genemkertistennes Insiel.

Seber biefer Krieger batte judif auserlefene Seber fteuerfei, brem jebe Seite hundert Ellen lang war. Ichtelid mußten taujend Mann vom jeder Altheilung an den Konjaliden Sof als Leitwade zieben. Diefe betamen jeder thaftlich führf Minen Gebäd, zwei Minm Klimbfelich um dies Archeren Bein, wos einwa eine Kanne macht.

Dies war die Ariegderfossung der alem Aggypter, deren Saugemasse, wie wir jaden, in Unteragipten, der schwächsen Geite des Reiches lag. Bugleich hatte man sie daburch von denseinigen Gegene erne entstent, wochde der vonweigenstellt geste der kandellum waren, und siene Kabertein angewiesen, wolche indessen für die Ersenanna der Gewisselberfalleis für frundsten werde.

Mit num Gefoftist fein große beer von 670,000 Mann ausrightet, erichten biefe Aruppen nicht and; er wart also Manner von vorzäglicher Gater an, theilte beiefelm in Alchgelinngen und feste biefen iber ein tauseub siedendhmetert geitbe Arteger als Süfgere wor. (Ciobor 1: 64), Gesofielt eitlete auch vas Eand in Arteje und gab nachter benen, welche mit ihm gefampft hatten, Land jur Belobmuna.

Nun fragt es fich — find bie ofengenannten Germechtfer und Alassierier ein ur Zeit bes Seispitzi als Anziepriam im de Seben gerusen worben, ober flammt beise Ginicitumg aus fricher Zeit? Im Bezientlichen bleite sich intersien die Sache freilich gang gleich. In der Ihnlichen bei Burmenich sieherfen die griechsichen gestellt als bie Thatjach, baß Binnenich sieherfen bei griechsichen zu eine Bieberbolung bereißen Griechnung.

<sup>\*)</sup> Gerobot II, 164. ff. Dagu heeren, 3been II. 2, 134. Wiffinfon I, 282,

Bir baben alfo bier wie in Merico eine Art ftebenben Seeres, bas zum Schute bes Lantes gegen anfere Angriffe biente und beghalb an ben fdmachften Bnucten beffelben feine Garnifon hatte. Heber bie Berfaffung, Beginn und Dauer ber Dieuftzeit haben wir feine Nachrichten, wohl aber theilt Diobor (I. 78.) und ein Bruchftud bes Rriegegefe bes mit: Das Rriegegefet bestimmt benen, bie ibre Nabuen verlaffen ober ben Befehl ibres Unfubrere nicht erfullen. nicht ben Tob, fonbern bie außerfte Schanbe; wenn fie aber in ber Rolae bie Schanbe burch Capferfeit wieber austilaten, fo erhielten fie ibre vorige Gbre wieber. Dieg geschab theils besmegen, weil ber Befengeber bie Schanbe gu einer großern Strafe machen wollte als ben Tob, bamit er alle baran gewohnen mochte, bie Schanbe fur bas größte llebel ju balten; theils meil er glaubte, bag bie Singerichtes ten bem Bublicum nichts nuben tonnten, ba bingegen bie unebrlich gemachten viel Gutes femirften, aus Begierbe wieber ebrlich gu merben.

Diobor giebt freilich nicht an, in welcher Beise bie Pflichtvergeffenen geftraft wurben, ob forperliche Judvigung, ober ob Degrabation, Berjehung ober irgend eine andere Art von Ehrenftrafe angewendet wurbe.

Die Denfinder bringen in biefer Bejedung teine Arfauterung, wohl aer zigien fie uns, mie bie Mitigliere ber Artigerlafe fich ibten. Glofflini m. a. Zof. CNL.—CNL). Bir ichen alle Arten ed Ningens, des in der alten Belt beim Aampfe im handhaumeng, wo Mann gegen Menn focht, von besonderer Bischigkeit war. Die Minger find bis auf einen um die Lenden geschlungenen Gurt gan nacht; mir schen fie flets haerweite umb de Apuntermichen ist offen ber dem Begener vorgässich deutsch und Benetungen, handgriffe und Kupfellungen bergässich vorgässich vor Benetungen, handgriffe und Kupfellungen in Beden zu werfen.

Die apptisse Kriegbuacht bestand aus bem beiben Allebellungen. Die fahren feit bei bei die finde finde Tuppen und ben Annebegen noffen. In Bezug auf ihre Benaginung ftestle fie sich in die Anfanteie und die Erteitnagen, bem die Geltert, nedet, in fulle auf vorfanten war und beren Sessen die 18,4000 Mann batte, sam in Begsstaff, nachben bas kand burg die zich geft freilig nicht ein, wie die Erteitungen, beren febe noch mit zu Gerteiten Ganfle für Gerteitungen, beren sehen mit zu Gerteitungen, beren sehen noch mit zuch Ferbent ebehannt wur zu feinermisse fereinische fonnten, besche ber Reitere underfreisig einer die finde finde die bei Beitere und bei die finde fich ist greich gebauten. In den fich ist greich gebaute die Beiter, und die weiten bestehen der der bestehe erstellenen b.

Die Infanterie, theils leichte, theils fdwere, war in Schaa-

<sup>\*)</sup> Die Beweife bei Bilfinfon I. 289., ber ebenfalls bie biblifchen Stellen anführt, welche ber Reiter etwahnen.

ren abgesteilt, welche regelmssis in Gilebern von bedeutunder Tiefe aufmarschieften, wole wir bem in den in den in den in den in den in den die Gedaar Spermanner erbliden, welche in acht Velotons je zu eitst Aus erschieden. Dies Spermanner erbliden in Waffe und bilderen Kenn Kern der Johannerte, wie dem nieser Wusbettier. Dies Infanterie sichen nieser Musbettier. Dies Infanterie sicher na nieser Wusbettier. Dies Infanterie sicher na niese Niesen Johan bestehnte Schlieben und die den die Binge Spelfe, große, den hielen Wann bestehnte Schlieben und fich in der Binge in den die Binge in den die Binge Waffe, wenn sie ins handzer menne fanner.

Wir finden nnn aber auch Infanterie mit Schwertern und Rundfcillben, welche nicht in folden Daffen auftrat und mahricheinlich als leichte Truppen fur die Erdffunng bes Kampfes, jum Recogno-

feiren und gu berartigem Dienfte verwendet wurde.

Berner bemerten wir auch Infanterie mit Bogen und Pfeil ohne Schilb, aber mit Streilart, furgem frimmen Schwert ober Stab bewehrt. Sie fommt ebenfalls in fleinen haufen vor (Rofellini m. e. CXXIV.).

Enblich feben wir bie zweispannigen Streitwagen, beren jeber

einen Roflenfer und einen Bogenichugen tragt.

Die verfciedenm Atheilungem hatten verschiedene Kelbzei (e. 1) ebern bie Denfindler ein große Mannisschilleit batieten und ein jum beil in Abiergestalten, Arctobilen, Reben, Bogen, jum Toll in andermeilten Beiligm Cinntibleren fesschen Diobor (l. 86), die mertt als litzigde der so großen Berednung, welche die Argebenertt als litzigde der so großen Berednung, welche die Argeben met als litzigde der fog großen Berednung, welche die Argeben man angiet, sagt er, sit, baß die Argepter ebenals, wogen ber ilm ordnung in ibrem Artegoberen, welche Geschalten von ibrem Grang-nachbarn übernunden under Argeberen weben der einem keine Argeberen werden, welche auf gind vor der Frente ber Gereschauen zu fibren. Sie hötzte also Wilker berzinigen Tollere genacht, welche is jest versen, sosse aus Expere gesche, unde der Argeber genacht, welche bei Argeber gesten, softe au Expere gesche, unde der über der gehören.

Diese Feldzeichen, beren wir and bei ben Agtefen gefunden haben, seben wir theils in ber hand ber Infanteriefihrer, theils anch an ben Streitwagen beseiftigt. Bei ben Solbaten aus ber Rriegertafte

<sup>\*)</sup> Wilfinfon I. 293. Rofellini m. c. XCV, CVI, CVII.

bezogen fie fich mahricheinlich auf ihre Standquartiere und ftellten bie. Wappen berfelben bar \*).

Da im Schlachtgewuhl ber Felbberr nicht im Stanbe ift, mit feiner eignen Stimme ben Bang ber Bewegungen gn leiten, fo febiente man fich, wie eben auch bei ben Mericanern, gemiffer Inftrumente, namentlich ber Trompete und ber Trommel, Die übrigens nothwendig ift, um eine marfcbirente Schaar in gleichmagigem Schritt au erhalten. Dag bie Megopter gleichen Tritt beobachteten, feben wir gang beutlich aus ben Schlachtgemalben. Die Trompete mar aus Metall, vielleicht vergolbetem Anpfer ober Bronge (Rofellini m. st. XCV CIL Bilfinfon I. 291.). Der Trompeter mar unbemaffnet, eben fo wie ber Trommelichlager, ber fur gewohnlich fein Inftrument uber bem Ruden bangen hatte (Rofellini m. st. CXVI. 4.), wenn er aber fie ichlug, was mit beiben Ganben geschab, fo bing fie ibm quer uber ben Leib. Die Trommel war aus Golg und hatte bie Beftalt eines an beiben Enben abgeschnittenen Chlinbere (Bilfinfon II, 260, ff.). Mugerbem murben auch im Beere eine Urt Rlapper ober Beden angewendet, bie vielleicht in ber Art ber dinefifden Tamtame aus Detall maren (Bilfinfon II. 200).

Die Auflellung ber agpplisen Gerer seinit aus bem regen Schladigemalten aber nerbilden Band ber Grachbibe von Spjamtul, welches eine ber Thaten bei Rom Ramfes III. barflellt, bervorgungen. Wir jeden bie schwert Statutter is nurderen Uniter und von ihmen Erreitungen. Wahrscheinlich erhöpset bie leichte Infanterie ben Kampf, bie schwere Infanterie frühe Auflagemung nach johnan aber höpsten fich bie Pelctons und bie Streitungen such pohan aber bönten die bie Belotons und bie Streitmagen subren bindurch und hinaus ins Schladiffel.

thundtleto.

Es ift verhaltnifimagig nur Beniges und Unfideres, was wir uber bie Berfaffung, Berpflegung und Glieberung, über bie Eransportmittel, bie Art ber Lagerung ber alten agpptischen Geere wiffen.



<sup>\*)</sup> Bosellini m. c. CXXL und Billinson I. 294, haben solder Felderügerigen judammengestellt. Lehterer hat deren 19 Sindt. Es ist vielleigt zufältig, daß dies Angabl mitt den 18 Standspaartieren der Kriegerfalle übereinsonnt, wie dann das 19, beit Billinson mit B. 17. bezeichnet ziechen als die größe Sahne bod gesammten heeres gebentelt werben fünde.

Mehr Austunft geben und bie Denfmaler über bie Bemaffnung berfelben.

Der ágyprisse Sobat war wie ber meriennisse nur sein eine Seifent, bei soon bas Uime eine bichte und is Glieber verhüllende Kleideng amerträglich und überflüssig mochen mußte. Der gemeine Solvat ging bartig, er ersteint auf ellen Bilbern ohne Sanden eine ohre Schub, im ber Beiß trug er die beriet, vorn übergeschlichgenen dere Schub, im bem Beiß trug er die beriet, vorn übergeschlichgenen dere Gund, im ben Beiß trug er die beriet, von übergeschlichgenen der Walffrengattung, ju wolcher er gedette, geberricht zu haben schen der Walffrengattung, ju wolcher er gedette, geberricht zu haben scheiden. Solven wir eine Solven wir ben beigen wir bei Boschlin m. C. VIVI.) Bosgenschung wir bunderorten Schulzen, welche mit einer fomvarzen Schutz gegitte find, an medice von noch schwarzen Augent berechtigen, wie den beischen Schulzen, welche mit der ihren bei bei Bosch wir ihren Schulzen lichten bie einen Gutt. Die den Bosch wir ihren schulzen den beische Schulzen in der bei den beischen scheiden bei der Gutten gemeine ten Schulzen er eichem Bich treut, einen dur ihr schulzen, deren der bei Schulzen und Patrontasse benonzer eine Angeleich ein der geben berechtig.

Dem abgulde ist die Aracht der schweren Infanterie; auch sie erreichent karigi wub in turzum Edwarz; Brith, Arene umd Midden sind bloß. Gine Abhelman derschleren (der Wohellind em. st. CXXX) bat sieden bei untertied burch ein lange signaled derschieliges Blott geschich, das and sießem Zooss, ein lange fichauselde versieliges Blott geschied, das and sießem Zooss, ein lange fichauselde printer in bernachen), woh vor errechten Schulert geschaft und den Schulzung der berachgebt und dem Schurz am Gutt sießelber, so wie die Gereien unmittelbar in der Pache bei Bonissischen Arzigsbroagen in sieder un unmittelbar in der Pache des Bonissischen Arzigsbroagen in sieden Wassenschen niederschreiben, berachte auf un Wassensche niederschreiben, berachte auf und Vergensche in schreiberieren, berachte dan Engewenden niederschreiben, berachte auf und die Schulzung der niederschreiben, berachte auf wie Bassenschaft niederschreiben, berachte aber der Vergenschlieden und der Gebart auf

ben Rriegewagen führten.

V.

Ginige Truppen, namentlich bie Bagenmanner, fubren Banger, welche zweierlei Urt finb. Die erfte bebedte nur Bruft und Ruden und beftand aus ichmalen Schienen, welche borizontal Bruft und Ruden umfaßten. Die anderen aber bestauben in langen bis auf bie Rnie reichenben, Schultern und Raden umfchließenben fcmalen, buntgemal. ten Schienen, welche wie Dadgiegel auf bas Rleib geheftet maren (i. unfere Saf. VII. 4.). Diefe Chienen waren aus Metall und mit Brongenageln auf bem barunter befindlichen Ctoff befeftigt \*). Die Reihen ber Schienen, bie nicht über einen Boll Breite und etwa brei Boll Lauge batten, maren abmedielnt grun, roth, gelb und Man ge-Der Ctoff, auf welchen fie genietet waren, tonnte faum etwas anberes ale Leber fenn. Der Panger beftanb aus zwei Thei-Ien, bem binteren und bem borberen, bie an ber Geite gufammengebunben wurben. 3m Drient fo wie in Deutschland im 14. und 15. Jahrhundert finden wir abnliche Banger, beren mehrere im biftorifden Mufeum gu Dredben aufbewahrt werben.

24

<sup>\*)</sup> Bilfinfon I, 332, u. pl. 3, Dagu Rofellini m. c. CXXI.

Die Ropfbebedung ber Golbaten war febr einfach: eine au ben Ropf anichließeube, ben Raden bedenbe Belmfappe (unfere Saf. VII. 12.), bie meift ftreifig bemalt mar und gum Theil oben auf bem Birbel ein Baar fleine Bufchel hatte \*). Der Belm mar wie bie gange Ruftung febr leicht und murbe namentlich von ben Wagenfriegern getragen; bie Garbung beffelben mar berfcbieben. Die Unfuhrer batten Beline von Erg. (Berobot 1, 151.) 3m Leibner Dufeum ift ein eiferner Belm.

Der Chilb murbe bon ber ichweren Infanterie mie bon ben Bagenfriegern geführt. Die gemeinfte Art war ein in ber Ditte ber Quere nach burchschnittenes Doal und war aus Bolg und mit Rindebaut übergogen, beren Saar nach Mugen gemenbet mar. Un mebreren bemerft man einen Rant, mobl aus Detall, ber mit Das geln befeftigt ift. Die Innenfeite batte einen Bentel und baran eineu Riemen, an welchem man ben Schilb auf ben Ruden bangen founte. Bemertenswerth ift, bag man ben Schild gerabe umgefebrt trug, als wir im europaifchen Mittelalter finben, inbem bie abgerundete Geite nach oben gefehrt ift. Muf einigen Schilbern finben fich Detallichies nen ober Metallplatten befeftigt, fogenannte Schilbnabel, mit benen man bie Beichoffe bes Feinbes aufzufangen fuchte. Ginige find fo groff, baff fie bie gange Beftalt bes Rriegere bis an ben Sale beden, anbere bei weitem fleiner. An einigen bemerfen wir an ber Stelle bee Schilbuabele ein Loch im Schilbe, burch welches ber Solbat auf feinen Gegner gielen tonnte und bas mit einem rabartigen Gitter bebedt ift. Solche Schilbe fuhrte bie Barbe Ramfes III. Diefe Schilbe find balb fo boch ale ber Dann, febr breit und baben einen blau, roth und gelben Rant, bas runte Loch ift mit gelbem Gitter gebeift. Diefe Garbe bat langere Rleiber, Sanbalen, furge Langen und Streitarte, Die Ropfbebedung ift eine bis auf Die Schultern reis chenbe Saarfulle. Ginige tragen auch fleine Schnurrbarte, alle aber Schienenpanger. (Rofellini m. c. Cl. CII.)

Gine anbere Abtheilung biefer Barbe bat ebenfalls Sanbalen, Banger, Conurr- und auch Badenbarte (bien jeboch nur um angugeigen, bag fie fcon lange in bem anftrengenben Gelbauge verweilt hat, wo fie feine Beit hatte fich gu raffren), fleine Rappen mit einer Art Bornern an ber Ceite und oben auf bem Gipfel eine große Scheibe ober Rugel. Gie fuhren Schwerter und ichwarze runbe Schilbe mit zwei Benteln fur Banb = und Borberarm und mit etwa gwolf gelben Budeln. (Rofellini m. c. Cl.) Bir treffen aber auch im Beere Jufanteriften mit runben Schilben, Belmen und furgen Spiegen und Schwertern an. (Rofellini m. r. CVI.)



<sup>\*)</sup> Abb. bei Bilfinfon I. 331. Rofellini m. c. CXXI. Leemans

<sup>\*\*) 266.</sup> bei Bilfinfon I. 298. ff. Rofellini m. c. CXVI. ff. Dayn bie Chlachtbilber in ben monumenti storici.

Ginige Schifte ber Bagenfubere (Rofellini m. r. CIII.) find mit Tigeriell übergogen, ober wenigstens fo bemait. Dier werben fie beit vom Boffeinter geführt, ber bamit bet feinblichen Gefdoffe auffungt, inteffen ber Streiter seine Bfeile absenbet. (Mofellini m. r. XCVII.)

Eine Art Schild im Großen ift bas Wertzeug, womit fich einige Solbaten einer belagerten Festung naben, um mit einem ungeheuer langen Spiese Die Feinde von ben Zinnen herabzustechen. (Rosellini

m. r. CXVIII.)

Die Angriffsmaffen ber alten Agypter waren Spieß, Burfpieß, Bicil und Bogen, Schleuber, Acule, Streitart, Schwert, Sabel und Dolch, also fammtliche vor Erfindung ber Feuerwaffen ubliche Stude.

Der lange Spieß sommt inbessen nur seiner wer umd an einer Settle fielde für bie schwere Sangaterie ber tauge Geper, ber etwas unter Wannstange und mit einer großen, rautenssemigen Menallrighe verschen ist. Diesen Sever flehen auch bie Garene bes Schigs (Ro-fellini m. c. C.) so wie bisfer seicht. Das Bereiner Musieum beist eine Seperstipke aus Bronge, bie auf das Socia glaufgetelt und burch einer Nagel baram seinge eine bas Socia glaufgetelt und burch einer bes Schigs Manies III. stiffurn bagegen Severe, nechte in bas Socia glaufgetall führen bach geberer, nechte in bas Socia glaufgetallt inform barch barin seiner fishgefalten und burch umwuntenen Drath barin spieger in der Social glaufgetallt in. Das ber Spiege endgesangestiem, wie es seine in Manier und zwar aus Wetall gearbeiteten Speer sicht als dem Manieru und zwar aus Wetall gearbeiteten Speer sich und verauft mat bund mit einer Angel vergiert, burch welche ein Taben gebt. (Moscellini m. r. LXXXIII.)

Die Burfpleige hatten mannischalligere Formen. Der Siele war fürger und bie oft in eine Spiks aus, die be burd feine Geber bung unterbrochen wurde. Weißt war er inseigen mit metillere Spiks verschen, die tiestlich eine keine Aussig Gestalt batte, zwoelfen auch mit längeren oder fürgeren Webertsten werden den die eine geschafte batte, zwoelfen auch mit längeren oder fürgeren Webertsten werden den einigen Werrelpeien war die Spiks sich feru zun fast wie ein gleichseitages Werrelt, an anderen ungewöhnlich schwalt han dan zu des sichent große Rannischlässfreit swoels in ben Spiken als in der Benafung der Schafte flattgefunden zu beken. (Wilfelingen 1.3 12 g. u. 406.); ungere 23, f. VII. 3. 8. u. 9.)

Die Pfeile ber Regybere waren icht mannichfalig und von 22-34 hoft Tange. Der Godh war aus kundigem Bloch, wie die im 3. Bande ber G.-69. Tag. VII. 8. 9. abgefeilbeten Bezerpfeile, worde mit hollsonalgungfeinistennen öberen beiheret find, beiles aus Solg mit und obes Beischerung und an der Spige wie an der Kerte mit jertischen steichen bemalt. (Resistation e. LXXXI.) Die Pfeilpitzen waren von hartem Solg, Knochen und Cssenden, Beuerpfein der Metall, unter benen wir ausg des Hogschlim m. e. CXVIII.) eine Form antreffen, welche an bie Framea ber alten Germanen erinnert, inbem bie Metallflinge nicht in eine Gpipe fich verjungt, fonbern viels mehr eine meifelformige, breite Schneibe bilbet \*). Es berricht uberbaupt groffe Mannidfaltigfeit in ber form ber Bfeile und bie Meghps ter nahmen bie Berbefferungen und Erfahrungen ihrer Dachbarn wie ihrer Reinde willig auf, wie fie benn uterhaupt große Corgfalt auf Ausbildung biefer Baffengattung verwenbeten. Bemertenswerth ift, baf fie fur ben Rrieg bie fteinernen Spinen beibebielten, Die Urfach aber mar vermutblich, bag fie bei weitem billiger maren ale bie metallnen. Der Berbrauch ber Bfeile im Rriege mar etwa bem ber Mintenfngeln unferer Infanterie gleich und fo wurben brongene Spiten allerbinge eine febr foftbare Munition abgegeben haben. Die Bolgfriten liefen toniich qu, bie fteinernen aber maren platt und breifeitig und jum Theil ale Deifelfchneibe gefaßt. (Rofellini m. c. CXVII. Billinfon I. 309. m. Abb.) Die brongenen Pfeilfpipen maren theils platt, wie bie ber Ralmbfen (C. . G. III. Jaf. I.), jum Muffteden wie jum Ginlaffen in ben Schaft, theile vierfantig, mit Bis berbafen; auch batte man beren, welche aus' brei ober vier mit ben Ruden aneinander gegebten Rlingen bestanden, welche Bunben verurfachten bie unfern Bajonettftichen an Befabrlichfeit nichts nachaaben. (Willinfon 1. 310. 2161.)

Die Pfelle batte ber Mann in einem Köcher, ben er an einem Riemen über ber Geduller trag, wie unfere Colbent wie Bartentalsche. Er ward so gehangen, doß man leicht zu dem Pfelle nichtangen fonnte. Der Köcher vom mit einem Schele berichen. Dads Erdener Mustum enthält einem Köcher vom estlindrischer Sorm, der aus Servich und Palmenklütten gehöchten sig und ein siehe finde ihmenes Trasspad nicht bie höhe sis des, der Durchmesser in siehe finde siehen siehe siehe siehe in der i

Die auf ben Denfinklern achgefilteten Achger find beurchgefends bunt genalt, meiß grün; das miere Men fie abgerunder und mit Wetall geschüng, der Deckt ist oben achstautet und anigestelt. Bei ben Täligeren besteht berielbe in einem Edwardteit und anigestelt. Bei ben Täligeren besche beriebt eine ihrem Edwardteit (Rojellini m. et XVIII.) Die Bäggniftigger hatten den Achger an der Seite ihres Bagned bespielbeit und mit bem Bogenalteral gefragt. Ma dem Bagne Mannja III. (Bossellini m. e. LXXXI.) ahn am Heiltscher noch gwei Kampt Burtspeere angestelt. Nederlands war die Derssinal der Seistlichkere an Magne allemal and hinten, die bed Boggnituterals dagegen nach von gerichtet, beibe aber stellt der bestellt der seine der rechten Ericht bes der stellt der in LXXXI.

<sup>\*)</sup> Billinfon I. 306. ff. Leemans S. 101. Dabel Klingen aus hartem Holz, bie eine fleinerne Spige hatten. Passalacqua S. 27. Wetalle viegen bei Billinfon I. 310. Ramfes III. mit gelbner Pfeilfpige bei Rofellini m. r. LXXXI.

LXXXII, LXXXIV.) Bielleicht batte man an beiben Geiten Rocher mit Bogen und Pfeilen und fomit Borratb.

Der Bogen ber Megmoter bestand aus einem runben Ctud Sola von 5-54 Sug gange, bas in ber Mitte am ftariften fich nach beiben Ceiten verjungte. Gin in Theben gefundener Bogen ift funf Bug lang und ebenfo einfach wie bie Bogen ber Reger von Benquela (C.-G. III. 344.). Colche Bogen ericheinen auch auf ben Monumenten (Bilfinfon 1. 305. Rofellini m. c. CXVII., unfere Safel VII, &. 109.) und fie find in ber naturlichen lichtgelben Bolgfarbe gemalt. Die Gebne beftebt ans gleichfarbigent, gebrebetem Bffangenftoff und ift giemlich ftart.

Bei weitem iconer find nun bie Bogen, mit welchem ber Ros nig Ramfes III. auf feinen Dentmalern bargeftellt ift. Der Bogen auf Saf. LXXXI. bei Rofellini m. r. befteht aus mehreren Theilen. Das Mittelftud, welches bie linte Sand umfant und woranf ber Bfeil aufgelegt wirb, ift, gleich ben Bogen ber Cibirier (C. : B. III. 10.), aus zwei Theilen gufammengejest, bem inneren aus gelbem, bem augeren aus fdmargem Stoff, alfo aus leichtem bolg und born ober bartem Bolg. Un biefes Mittelftud find gu beiben Ceiten grune bemalte Studen angefest, bie fich unten in eine verjungte, aber au Enbe rudwartsgefrummte Spibe enbigen, Die mit Ligerfell übergogen gu fein icheint, wenn fie nicht aus ichwargem mit Gold eingelegtem Stoffe befteht. Die Cebne ift fcwary, glatt und febr binn.

Muger biefen feben wir auf anberen Safeln (Rofellini m. r. LXXXII. ff.) in ber Sand bes Ronige und feiner Garben eine verfchiebene Form bes Bogens. Der Bogen, ber gleichfalls etwa funf Buß lang ift, beftebt aus zwei gang geraben in ber Mitte am ftartften Theilen, bie aber bier nicht gefrummt find, fonbern in einem ftumpfen Wintel auf einander ftofien, fo bag es auf ben erften Unblid fcbeint, ale fen ber Bogen in ber Mitte gefnidt. Dag bieg jeboch feinestwegs gemeint feb, betweifen bie Tafeln bei Rofellini (m. r. LXXXII.), wo bie Bagenfrieger und (Taf. XV.) bie Suggarbe eben porruden und ben fo gestalteten, mit ber ftraffen Gebne befpanuten Bogen in ber linten Sant fuhren. Diefer Bogen ift balb fdwary, balb gelb. Der Bogen bes Ronige (Taf. LXXXIV.) fo wie ber eines ibn begleitenten Tungarbiften besteht ans gelbem Stoff, ba aber, wo ber Binfel ift, fiebt man an ber Mugenfeite eine fcmarge Platte auf . und eingelegt. Auf Saf. LXXXVI, ift bien noch beutlicher; bier bemerten wir auch bie Grigen bes Bogene; fie find ebenfalls fcmar; und auf bas gelbe Bolg gefett, biefes aber mit feinen rothen Bunben verfeben. Die ichwarze Blatte ift mabrideinlich born ober fonft irgend ein barterer, febr biegfamer Ctoff. Diefe Bogen baben eine annerorbentliche Mebnlichfeit mit benen, welche bie Ditinbienfahrer von Gincapore nach ben enropaifden Bafen, namentlich Saure be grace mitbringen; bas Exemplar, welches ich befibe, ift genau jusei Mln jeben Joll lang, foß puei 30l berit umd einen bablen 30l bei, dappelatte, umten fib julaufinn. Ge besche was bablen 30l bei, dappelatte, umten fib julaufinn, be bei ehrt pasei Leilen, bie in ber Witte übereinauber gerifen umd beifelh mit Baumwollenfischen bich überwunden jul. Der Gorif fib Bobe, der bei Sich nehm einauber liegen und beide mit haut übergegen und auf jeber baffe mit fode Binten gudmannengeschmet. Der Bogen ba eine ungebeure Spanntraft. Biellicht fernten bie Roppter, bie untprubuffel met einsigken abrein migden Wogen bebiff bet auf ihren Sernigen tennen und führten bann benfelben bei bon Garben ein

Der Bogenicutie batte auf bem Warich ben Bogen unangefenunt in einem fautrend, mod ban Wintifild bebertle, ober auch 6106 in ber hand. Die Bagenfrieger hatten überzwerch bem Pfeillicher bas Bogenfultreil jur Seite aufen am Bagen teiftigil. 68 nor weit offen und fagit bei große Alfile ber Bleife in fich und war wie ber Abder bunt gemalt, verziert, auch vohl mit fostbaren Sitereien und Beichlam berieben.

Gleich ben Biltem bes Waltes 1. a. Biltem follemint and bei altem Angapter, bod nicht allgemein, bod linte hangsdenn gegen ben Anfalsa ver lossäsenderen Bosensfeine mit einer beinderen Bereiftigung. Die Breiftigüngen is Breiftigüngen is Breiftigüngen ist Breiftigungen einstehen Bereiftigungen ist Anfalsa in Breiftigungen in Breiftigungen in Breiftigungen in Breiftigungen in Breiftigungen in Breiftigungen in der Breiftigungen in ihren Bosen wir lossten Breiftigungen in ihren Bosen werden in einem voolen Bosen enwort. Der rechte Arm ist nur mit bem einfalsen kunten Bosen enwort. Der rechte Arm ist nur mit bem einfalsen kunten Bosen enwort. Der rechte Arm ist nur mit bem einfalsen kunten Bilten gedenficht.

Wenn ber Schüge ben Bogen spannen wollte, so ftellter berache eifen grarbe vor find, miesten, eine Bisse mit bem einem Ente, brudte mit bem linten Knie und bem inten Urm ben Bogen nach aufen unb schang mit ber rechten Sand bie Eefene um bad obere Ente bed Bogend fest, Darauf saßte er mit ber vollen linten Danh bie Mitte bed Bogend, sigte mit ber McKeiten hen Besch bei Arche bie Kerfe auf bie Sechne, 30g fit nach ber Bruft und entjantte so sich Geschoe.

Die Mitglieder ber Ariegerfaste übten fich von Jugend auf im Bielibitefen und batten beshalb runde wie vieredige Scheiben. (Bilitigen I. 39. 304. Rofellini m. c. CXVII. und Description de l'Egypte. Ant. II. 45.)

Die Schleuber bestand aus einem lebernen Riemen ober Banb, welches in ber Mitte breit nach beiben Enten fpitig gulief. In ber Mitte lag ber Stein. Der Schit schwang fle einigemal um ben Ropf und ließ baun ben Stein feinem Biele gufaußen. (Bilfinfon 1. 316. m. 266.)

Die Keule sureit sich auch in Argysten; sie wurde vornehmeit von der Daganischiffen un die und zu Magan, also von ben leichten Tempen geschlert und bestand einfact aus einem schlichten Beide dassen abgede von 2–213 auf bestand, bas an einem Anze ein weiter gefreimmt war und im Sandgemenge gute Dienste leistete. (Willinson 1. 332) m. 366.)

Gine besondere Keule mit einem großen Knopfe jefen wir auf warfen Blite Bedfelfin nr. 18.35, jie erinnert sehr an die Regestente, die ich C.40. II. Tak VII. B. 7. mitget beitlich dach, voch sit der Etoff, aus welchem sit gemacht, and der Stinger chien won oben nach unten reichgente metallinne Haften, die Binger chien won oben nach unten reichgendem metallinne Haften, die Presidente metallinne Haften, das die Presidente metallinne Haften, das die Presidente metallinne Haften, das lichen, der Koufe obere und außerfalle des Gingels an. Editliction 1. 327, m. 286.; i. unierer Kaft (VII. B. 5.)

Die Denfindler von Theben bringen noch eine aubere Form ber keulen jur Alinfamung, wolche minter felten als die vorige gebraucht vurde und bem mittelalterlichen Flegel enthricht. Eifeben aus mehreren Geken teilnaben zu haben, weder in ber Nichbes beinfalls durch einen Biggl geschienten Samdgriffs mit mehreren öden justammengefomtet, um Gelägarbe alere mit einem schweren metallnen Beschlagt beschwert waren. Dies Basse frührten die Annetrissen wie der Bagaertrieger. Eis schwiers sich gewosen zu sein und bierer Elikste wesen auch ausbauernb gegen barun sieführter siese. Willissen in 327. Bossessim die, e. CXXI. bundt,

Diefer Baffe vermanbt ift bie Streitart, beren mehrere Formen vorfommen. Die Streitart war furg, ebenfalle 2-21 Bug lang und batte einen ftarfen Stiel. Die eine Urt batte bie Form ber Bolg- und Bimmermanusart; ber Stiel war gefrumt, oben am auffern Bogen mar bie Rlinge ober bas metallene Blatt mit bem Ruden eingelaffen und burch leberne Riemen am Stiele foftgefcnurt, ber außerbem foch mit Rienien umwunden war, theils um ibn beffer faffen gu tonnen, theils um bemfelben mehr Festigfeit gu geben. Das Blatt mar oft gravirt, oft burchbrochen und mit unthologifden und friegerifden Scenen vergiert. (Billinfon I, 323, u. 406, m. Abbilbungen nach theban. Bilbern und Gremplaren ber Galt'iden und Athanafifden Cammlungen.) Auf einem Bilbe Ramfes III. (bei Rofellini m. c. CII.) feben wir folde Mexte in ben rechten Banben ber Schilbtrager ber toniglichen Barbe, mabrent bie Linfe Schilb und Speer fuhrt. Die Schneibe ift vorn abgerundet. Die gange Bestalt erinnert an bie altnorwegische Urt.

Gine andere Form besteht ans einer halbmonbiormigen Schmibe, welche parallel an einem ftarten Stiele befestigt ift. Die Rlinge hat

an ber Madfeite jund salsfreienunde Anschmitte, so das bei Spiece entitigen, womit sein ist an 30 der in den eintigen, womit sein ist an 30 der in de

Eine beitre Form ber Streitert sien meiß in ber Sand est Könligt, sie gib bei ein turger Gele, woren eine große Angel is, aus wöcher sie oben eine balbeitbemige Alinge entwicklet, beere unde Seite die Schafte entjeiet (I. 1888finion I. 1825). m. 2018.). Dief leitere Sorm ber Erteliart war woch ist Erichte beiere Wisse mus jetenfalle öhr nefabreitungen, da die Angel die Angel des Chaland bebeulten bei er gelichte einem, da die Angel die Angel des Chaland bebeulten

vermehren mußte. (S. Jaf. VII. &. 14.)

Eine Fortfetung und weitere Musbilbung biefer Baffe finben wir in bem frummen, furgen Gabel, ber fo oft in ber Sanb ber Solbaten wie ber Felbherrn und Ronige erscheint. Ge ift bieg eine furge, breite, muthmaglich eiferne Rlinge, welche unten breiter wie an ber Gribe, etwas gefrummt an einem metallenen Stiele ober Sanbgriff befestigt ift, auch einen fnopfartigen Unfat gur Barirftange bat. Ba mir finben fogar bie porgenannte Streitart mit fo furjem Stiele. bağ fie ben Uebergang ju biefer Baffe macht (f. Rofellini m. r. CXI. CXII.). Ginmal ericbeint fie gang feltfam, faft wie unfere Bimmermannebeile (Rofellini m. r. LXVIII.). Gur gewohnlich ift bie Rlinge blau, ber Briff gelb, einmal aber erfcheint bie Rlinge bes Ros nigs roth (Rofellini m. r. LXXIX.). Man nennt fie Gichel, aber mit unrecht, ba biefes Werfzeug feine Schneibe allemal auf ber innern concaven Geite bat, ber agpptifche frumme Cabel aber, beffen alter Rame Chopfb ober Rhopfb mar, immer auf ber Augenfeite gescharft ift, woburch fich benn ja auch bie frummen orientalifchen Catel ftete von ben Gichel- und Genfenflingen unterscheiben, (Bilfinfon I. 321. m. 266. auf pl. 3. Rofellini m. c. CXXI, und uns fere Taf. VII. 13.) Dicht ju überfeben burfte febn, baf wir (f. C .-G. III. 348. Taf. VII. 1.) biefe Baffe, wenn auch nur in rober Geftalt, bei ben Degern fanben.

Das Schwert ber Megnyter war dagegen gerate, zweischnibeg, in ber Mitte mit einer Minne verschen, am Griff erne hanben, in ber Mitte mit einer Minne verschen, am Griff erne hanben und ber Spige zu sich verschapen. Es war von Kuyfer und auf ber Allinge gravier. Die Kange voer eines 3 July, 63 wurde ober Schafte getragen. Der Griff war, wie an assen Schwettern ber allen Bell und bed Dreinel, für zu und bestich und instelled kinne, ibells mit eingesegte Arbeit vergiert; an bem Anopfe war ein Biemen feiffigil, etn ber Golbet am bie dam schliegen fonnte. Wir fefen bas Schwert nur in ben Sauben ber fonglichen Garbe. Willfinfon I. 2520.) Beschliein no. e.C. u. exXil, no bie Klingen ber Schwerter theils roch, chells gran, der Griff aber immer gelb gemalt ift, nußder wie Griff, der Griff, der Griff, genry voch geren bie Schwerter ber Garbiffen, Klinge wie Griff, gang roch ger

malt fint (f. unfere Saf. VII. &. 11.).

Außer bem Schwert finden wir ebenfalls bei ber Barbe wie beim Monarchen felbft ben Dold, ber bie Geftalt bes Schwertes bat; bie Rlinge ift roth, ber Griff gelb gemalt. (Rofellini m. r. CII.) Der Dolch wird ohne Scheibe im Burtel uber bem Bamer getragen. Dan bat auch Dolde in ben Ruinen gefunden. Die Rlinge mar fieben bis gebn Boll lang und etwa anbertbalb Boll breit; mit bem Griff batte bie gange Baffe gwolf bis fechogehn Boll Lange. Der Griff mar meift mit eingelegter Arbeit verfeben. Die Rlinge ift am Sanbariff etwas bider ale am Ente und bas Erg, woraus fie gefcmiedet, von ber trefflichften Beidaffenbeit. Ginen ber intereffantes ften Dolche befigt bie Berliner Cammlung. Die Rlinge ift von Bronge und zweischneibig, ber Griff in Geftalt einer Artflinge ans Elfenbein und mit Gilber an ber Rlinge befeftigt, ubrigens aber mit fleinen Golbnageln vergiert; acht große Golbnagel halten bie Rlinge und bie Gilberfaffung am Elfenbeinariffe feft. Dazu gebort eine leberne Scheibe, welche jeboch nur bie eine Geite ber Baffe gang beredt, mabrideinlich biejenige, welche bem Rorver nicht augewendet mar. (Baffalacqua C. 28. Bilfinfon I. 320, m. Abb.) Much bas Leibener Mufeum befitt einen Dold mit Brongeflinge und einen Bolggriff, ber mit Golb vergiert ift. (Leemans G. 102.)

Diefes find bie Baffen, welche wir bei ben alten Aghptern antreffen. Bir feben, baß fie jebe Baffenart, bie fich als brauchbar bewahrt, angenommen hatten, feb es nun, baß fie befelbe erfunden, ober baß fie biefelbe bei ibren Nachbarn ober bei ibren Fein-

ben entbedt batten.

Bir ermafinten bereils, bag bie Argember feine Beleiter fauten, ochfon bie Geichteblieferier beritten, bag im geere bed Sefortis fieben um zwanzigtaufreib Belter gewefen. Die Derfimilier fleifen und feine Reiter bar, pelto bainger erfichen bie Erreitwagen, auf beren berpfellung und Aussigmundung große Sorgfalt verwenbet wurde.

Die Wagen waren aus Gol, wie mir benn in ben Sculputert bereit Anfertigung bargestell finden. (Rofellini m. e. XLIV, William son 1. 345.) Gin glüdlicher Bufall hat einen ziemlich vollskandigen Reichadungen auf unfere Tage gekracht; er besindet sich im Museum un Koreu, ist dare, ba er aus Ellenhoft gefertigt, vielleicht ein Beutstehlich aus dem Kriegen mit Nordwiffen.

Die Rriegewagen waren fammtlich and Golg und fehr leicht und

gierlich gebaut; bie Achse mar fo breit, bag gwei Dann barauf neben einauber Blat batten. Un ibr mar bie Deichfel befeftigt, Die nach oben gefrumut und oben mit einem breiten Joch verfeben mar, meldes auf ben Ruden ber Bferbe aufgelegt murbe. Die Raber bate ten gemeiniglich feche Speichen. Muf ber Achfe rubte guvorberft ein Rabmen, ber ein aus Leberriemen geflochtenes und angefpanutes Des fentbielt, morauf bie Suge ber Rrieger auftraten. 218 Borberlebne bieute ein Bugel, ber mit Querftaben und Leber noch mehr befeftigt war. Sinten mar ber Bagen offen, fo bag bie Rrieger nach Belieben und ohne hemmniß auf- ober abspringen fonuten. Der Schwerpunct mar nicht in ber Mitte ber Achje, fonbern mehr nach born, alfo gwifden Rabern und Pferben. Die Borberlebne bilbete ein Salbrund und war meift febr icon mit Dalerei verziert. In ben Seiten bing Bogenfutteral und Pfeillocher. Die Raber icheinen mit Metall beichlagen gewefen ju febn, wenigstens bemerft man, ba mo bie Speichen in bem Umfreis bes Rabes finen, befonbere Bunbe, welche bie beiben Reifen, bie bas Rab bilben, gufammenhalten. Bon ber Borberlebne bes Bagens ging eine Schlinge bergb, in welcher bie Deichfel rubete, fo bag fie nicht vorn berabfallen fonnte. Das 3och an ber Deichiel murbe auf ein fattelartiges Bolfter

Der Ariegwagen des Königs ist dei weitem practwosser, dehne sig ich gründlich, aus der Site ichni sig den gefrauße, auch er Site ichni sig den gegen eine Artelen Schweif binten aus in zierlichem Bogen ein Artelen biltet. Die Seitenwährbe vrangen im schönften Farbenichmuch ber Saitel etenfalls vergolder; auf dem sich gefraußen Währen Ausbewerfelen, der Sainte etenfalls vergolder; auf dem siehen Währen kinden kinden an besche der Jahal besplägt ist, der Angelen eile Bogen führ und der Hospig eigen rechte Geberseitzungen; dem Blägenichmach der Rohle; seigen rechte Geberseitzungen; der Währen bilden, Saldere und Schausen oder Graugen. Auf dem Schaufel der Allegen eine Seigen rechte Geberseitzungen; der des sie ihr allegenen oder Fraugen. Auf dem Schaufel des Fiften eines ihr eine Konterfalle fer

porragen. (Rosellini m. r. CII.) Die Metallarbeit an bem Ropfe einiger Pferbe ift außerorbentlich gebiegen und bie Saube besteht aus

Tigerfell. (Rofellini m. r. C.)

Befonders beiebrund ist deienige Zafle bei Mofellul (m. r. LXXIV.), welche und den Robin gemeiner faverna auf einem Wagen terliem Bagen telliger bat feinen Mogfleinler, in der linken Sand hält er den indissen Bogen and den volken Jägel des linken Piered, in der Okehren Bogen and den volken Jägel des linken Piered, in der Okehren bei Karfaisse, den goldenen dere einem frummen Zafel und den anderen Jägel. Der Bertusch der Gloße bildet eine terite Griffa, wolfe aus einer Saule von Algeriel merpetigkal. Ein jahmer Agnet mit Abhen ernnt als Begleiter neben den Pierede her. An den Kaben felt man betullich, abs der Unimag von Aluebe aus wie filefen besche, der delienen zusammengehalten werden. (Rosellini m. r. XXXIV.)

Bilde ninde'r kelderen fit die Anfellung (Rofellin nr. 1. XXXI bei im Baloph anridenden, im Alichfala liegerben Königs, Xxx an wir beutlich die Zimmung feben. In vielem Bilte ist das holzwert an Deichfal und bladern zinndererold geschet; die Wale ist gelt. Ben der Worterlichn gebt eine Metallitunge nach der Deichfel, nedde eine Art Gelerie tragt. Der König, der köbe habet zu Wogen und Pfell braucht, das ibe Baget an sienem Gutte befrügen.

Bevor ber König den Wagen bestieg, wurden die Pferde von gwei Mannern und die Jügel von einem Dritten gehalten. (Rosellini m. r. Cil.)\*) Zur Antreibung der Rosse datte man die gerade Beiti che and Thierhaut (j. unstere Eaf. VII. 6. 7.).

Diefe Rriegsbuagen machten einen wefentlichen Theil ber altagpptifchen Geerebbewaffnung aus und begleirten bas Geer, beffen

Rern bie Infanterie mar, auf allen Ceiten.

Do fic bem Bertiferlie bed legerichen Serred Schungen eine gegenfüllen, die wurde gudvieret in Magriff mit Africin gemacht und est rücken dann, von den Begenfücken getecht, die Cobaten an, wochte Seitern Prechtischeffen, wur die Wauern zu erfleigen. Man folioß, dem die finden gedana, die Schung von allen Seitern und bezacht nicht wieder der keftanden aus einem bebechten Gerüfte, im welchem im Michard in der Gedwiche bergeftat ungskänden war, des finde Spie etwad nach oben emporfland. Er wurde von nerberen Leuten in Benegung grieft und man verjuckte be Mauern deutzug zu erfchütern, überfen die Begenfchigen ein Lehgenferd Schiefen auf die Erniftente, überfen die Begenfchigen ein Lehgenferd Schiefen auf die Erniftente Balten burch Ertifden, um der Gedes uns verführen, war erfeitenten, um der Gedes der Gemann abzufangen, zu verferennen Ober fonft wie burch Ertifde eber Stangen abzufangen, zu verferennen ober fonft wie munterfinn zu machen (b. is Wisch der Micharden 1. 360.). Bon



<sup>\*)</sup> Bergl. ned uber bie Rriegenagen Bilfinfon I. 335. Rosellini m. c. III, 232. ff. u. Atlas Taf. CXXII. mit Befdr. III, 263,

Beit ju Beit wurde bie Goalder wieberboft und mößende bie Selvante nie Veitern betweischerpen, scaarten sich die Schütlerigen bei Schütlerigen, scaarten sich die Schütlerigen bie Schütlerigen, scaarten sich die Schütlerigen sich gufammen mach biebeten am fieren Schütlerigen gefolosiene Bund, nabtrend bie solgenten Glieber die gefolosiene Bund, nabtrend bie solgenten Glieber die Schütlerigen Schutlerigen bei der bei Berten Bund bei der gefolosiene Dach bandt ber-feltlen. Auf biefes Dach flies bann eine andere Aufbeitung, neckte geleichternagen iter Schütle gelogi oder auch mit Begen um Kangte bie Seinbe annariff, bie üterrieits sich mit allertei Gespoljen wehrten. (286. bei Bellichten 1. 362.)

Das beimfehrende Signibere fistere bie Bente mit fich um jog in frenger Ertumn nach ber deimath jurich. In feber Salat, wo das her eintraf, ging ibm das Belf empagen und nurte von den Brieffern um Bounten, neldes grüme Rösich, Blaimposig um Blumen trugen, mit lautem Juruf begrüßt. Die Brieffer prießem dann den Angeliegen der Belgen den Belgen der Bel

Radbem wir nun im Allgemeinen bas Ariegdwefen ber alten Regypter in seinen Grundpagen aufgestellt, wenden wir nus zur nabern Betrachtung einiger Denkmäler, welche über einige Gingelbeiten aahere Auskunft geben, wobei Bofellim's Arachwert (monumenti reali ober storier) jare Grundbage bienen wieb.

Wir beginnen mit ben Thaten bes Konigs Mnephtach I., wie fie auf ber außeren Mauer von Karnak bargestellt find (Rosellini m. r. III. 319. Saf. XLVI. bis LXI.) und welche funf Siege besiels ben über finf aftatifte Bolter enthalten. Die erfte Darfellung zieht und bie Taftellen zieht Beliche Labei und vom auf ber Gegenb Bomenen, welche bem Kobig, ber neben feinem Rriegswagen flebt, febre Gulbigung barbeingen; in ber Berne fit eine Boftung zu febra, bei all ein zuholl Erchnerte hoche, mit Immen verfchene Gebrate baggeftelt ift. Darunter febra wir ben Eturm bes Sayptificen gere auf ein feinbliche, welches fich in wilter Jünket biell in einen Balb, hölls unter bie Mauern einer Seltung gurudzieht; unter ben Grieben bemerte tum auch Beiter.

Darauf folgt (30f. KLVIL) bie Darstellung bes Königd, ber mit eigner Sand bie Gesangenen bindet und bann zwei Reiben berfelben an zwei Etriefen seischellt und indem er auf seinem Etreitwagen springt, mit fich sortsübert, wobel in hieroglephymschrift die Borte itefen: Die Grossen ned Lande Auton von bem Schal fort-

geführt - -. (Rofellini m. r. III. G. 330.)

In nachfen Bibe ericheint ber figeriche Solus im Tempel gafeben und bringt jene Geren von Qubin ber thebanischen Geberte breiheit Amonre, Mut und Chond der, vor denen er herrliche Bafen und Geräche and den Iossenfen Wetallen, bie er dem Gehe ach genommen, binstellt. Die Instigurif jagt, hab der Konfig seinem Bater Ammon biese Basien von Gilber, Golb, Schmidzvert, Ampfer und spieldem Borfeiten, diese dem Anne kande abgenommen, barfeinge für dem Gieg, den er ihm gewährte. Die Bonnemen bes Landes Bubin togen langes Goden man Bater und lange Assentier.

Die nachfte Darftellung (XLVIII. 2.) zeigt ben Gieg bes Ronigs uber bie Nation Scios im ganbe Lubin, welche furge Rode, furge Barte, fable Ropfe haben und Barete tragen. Die Jufdrift fagt, baf bie Grios im ganbe Ranana (Rangan) wohnten, (Rofellini m, r. III. 341.) Es folgt aber noch eine Schlacht (XLIX. 2.), wo bie Rauanaten in bas Geburge vertrieben werben. Auf ber nadiften Tafel (L.) feben wir ben Gieger, ber viele Reiben gefeffelter Reinbe an ber Leine bat, auf feinem Rriegsmagen ben Bogen in ber Linfen. bie Rarbatiche und ben Sciopec in ber Rechten feinen Triumpbana nach bem Baterlande antreten. Bon bem offnen hintertheile bes Bagens bangen brei feindliche Ropfe berab. Er tragt feinen Belm, fonbern nur bas Beiden ber fonigliden Burbe, Die aufgerichtete Schlange uber ber Stirn, jum Beichen, bag ber Rrieg beenbigt ift. hinter bem toniglichen Bagen folgt ein Sahnentrager und ein anberer Dfficier. Der fonigliche Bug nabet fich einem mit Rrofobilen gefüllten und wie es icheint überbrudten Strome, bem Dil; bie Brude ift an beiben Geiten mit Gebauben und Thoren befent, beftebt jeboch nur aus einem einfachen bas Baffer burchichneibenben langen Biered, obue Anbeutung von Bogen ober Gelanber\*), bie alfo nicht fowohl



<sup>\*)</sup> Singolare e unica, per quanto io sappia, tra le rappresentanze

eine ftebenbe fefte Brude, ale vielleicht eine eigens fur ben Trinmplyaug aufgefclagene Schifibrude mar.

Muf ber andern Seite bes Stromes sein mir bas agspeisch gebt abstricht versammelt, um ben seintlertenne Gebterioffen gu empfangen. Die obere Reich fiellt bie Briefter bar, welche Blumen-bische Iragen um fich ief vernögen; die untere Abspleitung vird vom Giellkematten gelibtet, welche Erupweisch, je nach ibren Goliegin, beschauten fieben; die vorberer Reiche berieben ist auf bie Rules gefunten. Ele alle erteben bie dante. Dabei ist eine lange sich ist in delage ben Etanb und bie Gilidenbunfige ber versammelten Muncetmen ausbrückt. Last, 11. Bofellim in r. 111. 3633.

Das lette Bilb (I.I.) zeigt uns ben Ronig, wie er in ber Linken ben Bogen, bie Arone auf bem Saupte, ben Rocher an ber Rechten, zwei Reiben Gejangene von Canaan und vier Reiben Ge-

fage bem auf bem Ihrone figenben Ammonre barbringt.

Die 53. Tafel giegt und, menn auch nur febr fragmentartifch, em Sieg des Abnigs über des Bolf Diet im Lande Omar. Auch hier erkliden wir eine feindliche Bestung, ben Rollig aber mit ben Burffijeft fampfent; vor ihm flichen die Minberherven ber Seinde und hire Schaaren noch bem Küber auf bem Erteitwagaren noch bem Küber auf bem Erteitwagaren

Die nachste Darstellung, Meneftahs I. Sieg, Ariumph und Opfer über bie Nation Seeto von Lubin (I.VII-LIX.), übergehe ich, ba sie ziemlich bieselben Gegenfande barbietet.

ba fie giemlich biefelben Wegenftanbe barbietet

Nich ninder interffante Details bieten die Narfellungen von en Saten Ramfes II. (1579 v. Chr. Gech.) im Tambel und der Grette von Beitualli in Rubien dar, beren Abeilbungen wir ebenfalls Woelllin (m. r. LXV – LXXV. und Erflärung m. r. Tom, III. Urb, 2. S. I. f.) verbanden.



egiziane e l'imagine di un ponte che qui manifestamente figurasi in quello spazio vuoto di lince ondulate, che traversa il Nilo. Rosellini m. r. III. 362. Lie babei flebenbe hieroglyphe bebeutet Berbinvung ber Baffer.

Co feben wir benn guborberft in prachtvoll colorirter Tafel ben Ronig einen Methiopen mit ber Streitart entbaupten. Der Ronig ift nur leicht mit bem faltenreichen furgen Schurg und einer leichten weifien Dune befleibet, an welcher uber ber Stirn bie Schlange emporfteigt. Um ben Sale bat er einen reichen, funteu, breiten Schmud, um bas Sanbaelent ber rechten einen einfachen Ring, am linten Sanbgelenf aber eine breite Ctulpe gegen ben Inichlag ber Gebue. Die linte Sanb, welche auch ben gefrummten Bogen aus zweierlei Golg balt, faßt ben in bie Rnie gefuntenen Methiopen im lichtgelben, leichten, furgen, fcongefaumtem Rode am Schopf, mabrend bie Rechte bie ichmere Streitart ichmingt. Die Schrift fagt, bag biefer Beffegte bem ganbe Rusci, bem Stamme ber Berfehrten, wie bie Feinde allemal genannt werben, angebore. (Rofellini m. r. III. 2, 10.)

Bierauf folgen nun bie affatifchen Giege biefes Ronias. Bemertenswerth icheint in biefen Darftellungen, bag wir als Rriegegefahrten bes Ronigs einmal einen Bund finben, ber auf einen fnieenben Beind losfahrt, welchen ber Ronig eben beim Coopfe nimmt, um ibn mit bem Sciopec un entbaupten, (Saf. LXVI.) Der Sund bat In ber Darftellung Ramfes III. (Saf. LXXXIV.) ein Salebanb. bemerfen wir einen Lowen , ber neben bem Bagen bes Giegere einberrennt. Auch Ramfes II. icheint einen folden gehabt gu baben, benn ba, mo er auf bem Ebrone flebt und Abgefanbte empfangt. liegt ju feinen Gugen ein Lowe, welcher um bie Borbertagen Armbanber bat (Taf. LXV. und Text III. 2. 14.). Die Infchrift fagt: "Das ift ber Lome, ber bich o Ronig in beinen Schlachten begleitet."

In ben folgenben Safeln feben wir nun ben Ronig von ber Siegesaottheit Gugn umidmeht, ben Crioper in ber Sand und bie Reinbe fliebenb. Es ericheint ferner (Saf. LXVIII.) ber Ronig mit bem Scioper in coloffaler Geftalt por einer Beftung, beren Commanbanten er mit ber Linfen beim Schopfe fafit. Die Infaffen beben jum Beichen ber Unterwerfung bie Banbe empor, mabrent bes Ronige Cobn Amenbiemteibbur mit ber Art in bas Gebalf berfelben einbant, Endlich feben wir ben Ronig mit ber Art auf ber Schulter, brei Beinbe mit ber Linten beim Schopfe haltenb, auf einem Saufen Reinbe fteben, bie wie auf ber porigen Tafel jeber ein Rreug am Balfe tragen.

Die folgenden Tafeln (LXXI .- LXXV.) geigen une nicht bie friegerifchen Scenen, fonbern eine Ausftellung ber eroberten Begen-Ranbe, nachbem ein feindliches Land, Methiopien, Rufc, bezwungen morben. Der Ronig fitt in einer Art Capelle auf bem Throne, mit ben Beiden feiner toniglichen Burbe und gottlichen Abfunft, namentlich ber Connenicheibe und ben Ammonebornern, auf feinem Belme, in ber Sanb bas Scepter und bas Lebnsteichen ober ben Dilfdiffel. Er ift reichgeschmudt, langgefleibet unb tragt Canbalen. Sine Inferif von dier Reihen nennt feine Tilet, 3, 28. "herr ter obern und untern Gegend, wediger Meghein ordenet, der die frem den Klüber jächligt, wediger, um die Bejehle Munnond andspinfpren, die Ednere von Ludin mit Arieg unngefern dari fleuchender Hornel, Bedigter der Independer Angeleinder und Wickelein Gliege wichger Meghein der Gelige, wieder Angehein der Gelige wieder Angehein der Gelige wieder Angehein der Gelige wieder Angehein der der Gelige wieder Angehein der der Gelige wieder Angehein geber der Gelige der Gelige wieder der Gelige der Gelige wie der Gelige der Ge

Bor ihm fleht fein Sohn Amenfeinieffbur, ber auch erreits einen Untheil an erhaltenen Titeln hat und volcher "Sahnenträger gur Linten ed Rouigs, Staatsferrefair ber Gerechtigfeit, fein Liebling, Ingling, idniglicher Sohn, Orfigeborner von feinem Stamm, Amentseinertbeur, wahrfeiterenber Manny genannt beitr.

Diefer ftellt nun feinem Bater Die reiche africanische Beute bar, welche in zwei Reiben aufgestellt ift; bie obere Reibe prafentirt ber Ronigfohn, Die untere brei Berolbe ober Geremonienmeifter. In ber obern feben wir einen Tijd , welcher vier fnicente Statuen mit erhobenen Ganben gwifcherwerfchiebenen Bflangen und außerbem eine Menge golbene Retten tragt. Dabinter ftebt ber beffegte Ronig von Rufe ober Methiopien in einem Coftum, welches gang bem agyptis fchen gleicht; zwei Anaben unterftuben ibn in feinem Jammer und ber eine berfelben bat eine Erintichale. Es ift "ber Ronigejohn von Rufe, Umenemont, Cobn bes mabrhaften Boeri." Geine Gestalt fommt in ber untern Reibe nochmale por und bier traat er auf ber Coulter Retten, Bflaugen und Shierfelle und erhebt gum Unterwerfungegruß bie Rechte. In ber obern Reibe feben wir eine Mubitellung bon Ringen, Befagen, Thierfellen, Bogen, Beratben, Straugenfebern, Glefantengabnen, tofttaren Stoffen u. bergl. Dann folat ein langer Bug gefeffelter Cclaven und eine gange Reibe africanifcber Thiere, welche von Gingebornen geführt werben. Gin Dann tragt ein foftbares Golg, mobl Cbenholy, auf ber Schulter und auf bem Urme ein Ligerfell, mabrent ein Une auf feiner Schulter fich an feinem Ropfe fefthalt und ein Sagdpanther neben ibm berichreitet. Gin anderer bat eine junge garte Bagelle im Arm, ein britter fubrt eine Biraffe am Strid; unter ben folgeuben Thieren bemerten wir einen gomen mit Saleband, noch einen freigebenben Sagepanther, Sunte, Uffen, Antiloren, einen Strauß, bann Frauen mit fleinen Rinbern in einem Tragforb, beffen Band fie wie bie Umericaner um bie Stirn gelegt baben. Befonbere feltigm nebmen fich zwei Paar Stiere aus, beren große Gorner fich in ber Gripe gabeliorformig theilen und awifden benen auf bem Edeitel ein Meniden. fopf auffitt, fo bag bice ben Obertheil eines bie Arme gum Gebet

emporhebenben Menichen barftellt. Die ubrigen Mitglieber bes Buges, welche mit ben Thieren nicht beschäftigt finb, tragen große Studen Chenhols, Robre und Thierfelle,

Die ansebnlichften Rriegegemalbe bieten und bie bemalten Sculbturen ber großen Grabboble von Ipfambul, welche bie Thaten Ramfes III. ober Gefoftrie barftellen, ber im Jahre 1565 por Chr. Geb. feinem Bruber Ramfes II, nachfolgte und icon als Rronpring an ben Giegen feines Borgangere thatigen Untheil genommen batte. Bir finden bie Bilber bei Rofellini gum Theit in ben naturlichen Farben wiebergegeben. (Saf. LXXIX. bis CIII.)

Bleich bie erfte Tafel zeigt uns ben Ronig im leichten Rleibe mit bem goldnen Belm, in ber Rechten bie Streitart, in ber Linfen ben indifden Bogen und am Borbergem bie Bogenfebnenftulpe, auf bem Ruden ben buntgemalten Pfeiltocher. Er bat eilf fnieenbe Rrieger bon allen garben beim Schopfe por ber blaugemalten Statue bes Amon niebergebrudt. Amon bat in ber Linfen ben golbnen Scepter, mit ber Rechten balt er ben Sciopes bem Ronige bin, b. b. er verleiht ibm Starfe, mabrent binter bem Saupte bes Ronigs bie Siegesgottheit Guan Rofet, ber Beier, flattert, und uber ihm bie Connenfcheibe mit ben beiben beiligen Schlaugen, Rofellini (m. o. 111. 2. 93.) überfest bie bei Umon ftebenbe Bieroglophe alfo: "Unrebe bes Umonre, bes herrn ber Throne Megwotens; bier ift ber Sciovee, ichmettre nieber mit ibm; bir gemabren mir ju unterwerfent im Theile bes Mittags, ju befiegen auf ber Geite ber Mitternacht und in bie Blucht gu treiben bie Menfchen bes verfebrten Stammes, ju meldem Theile ber Belt fie auch geboren mogen, auch auszubreiten bein Gebaube (b. b. bie thebanifche Ronigsburg) bis gur Grante von Chemi (Meabyten) nach Masaabe ber Unterftubung bes himmels in ber boppelten Berrichaft (Dber- und Unteragopten). Gine zweite Infdrift bei bem Beiden bes Phre fagt; "Unrebe bes Phre: hier ift ber Sciopec, fclage nieber, banbige und fubre in Sclaverei bie Manner, welche gu jebem fremben Lanbe geboren, burch bie Dacht, welche bir bein Bater Bore gegeben bat, ber Dittelpunct ber Wohnung bes Amonmai Ramfes."

Bir feben alfo beutlich, wie bie Ronige ale bie Gotterfobne betrachtet und wie fie von ben Gottern aufgeforbert murben, bie Beinbe ju bezwingen, wogu fle ihnen bie Baffe in bie Bant gaben. Benn bas erfte Bilb bie Ginleitung gu ben Darftellungen bil-

bet , fo enthalten bie folgenben bie meiteren Thaten.

Buvorberft begegnet une (Taf. LXXX.) eine Urt Fort, bas auf einem Gelfen liegt und aus zwei mit Binnen gefronten Stodwerfen befteht, in beren unteres zwei Thuren fuhren. Die Befatung wirb bereits von ben Bfeilen bes im Streitwagen beranrafenben Ronige getroffen und ihre Rinberheerbe flieht nebft ben bogenfuhrenben Birten am Bufe bes Berges. Den Rriegemagen und bie ubrigen Ginv.

gelheiten ber uachften Tafel (LXXXI.) habe ich ichon oben befchries ben. hinter bem Ronig folgen feine brei Gobne, ebenfalls auf Rrieges magen. Gie tragen weifie, weite, an ber rechten Geite ber Bruft geschnurte. Bewander. Ihre hinterfopfe und Die Schlafe find rafirt, aber bom Scheitel bangt ein bider bis auf bie linte Schulter reis denber Schopf berab, ber in ber Begend ber Ohren mit einem breis ten Golbringe umfaßt ift. Gie fuhren inbifche Bogen und jeber bat einen Bagenlenter, ber in ber Rechten ben großen Schilb balt: ibre Damen nennt bie Infchrift: Amenbifciopfef, Ramfes und Bhrebis tefbbur.

Das nachfte Blatt (LXXXIII.) fellt ben Ronig bar, wie er einen Rurften ber Ration Toben mit ber Lange burchbobrt, und bie Infdrift wiederholt alle Mamen ber von Menphtab I. befiegten Rationen. Die Lange hat Mannellange, Spige und Schaft find aus einem Stud, bas obere Gube bunt gereift und mit einer eifernen Rugel verfeben, von welcher eine große Schlinge berabhangt. Muf bent Ruden tragt ber Ronig ben Rocher. Die Beimfebr bes Ros nigs, ber Bug ber Gefangenen und bie Darbringung berfelben an Amonre, Bore und Muth bilben ben Schlug Diefer Darftellung.

Es folgt nun im Grabgebanbe bes Damies Die Darftellung bes Rrieges gegen bie Greto-Nation, wovon bie 87. Tafel Rofellis ni's eine allgemeine leberficht barbietet. Das Bilb gerfallt in brei Saupttheile; ben obern, welcher ben Schlachtangriff und ben Sieg bes Ronige barftellt, und zwei untere, fleinere, beren erfter bas Las ger bes Beeres, beren zweiter ben Ronig in feiner Giegerpracht vergegenwartigt.

Die erftere großere Abtheilung gliebert fich in zwei gufammenbangenbe Gruppen; Die erfte zeigt gunachft bie mit Baffer umgebene Beftung, welche bie Megbpter von allen Geiten mit ihren Streitwagen umichmarnien, und bie zweite ben Ronig, wie man ibm bie Tropaen vorlegt, bevor er auf feinem Streitwagen nach ber Beimath gurudfebrt,

Die Feftung liegt an einem bie gange gange bes Bilbes burchidneirenben Strome, ber gunachft ber Mauer einen biefe umichlies fenben Gee bilbet. Die Feftung felbft beftebt aus einem von vier Thurmen umgebenen, mit Binnen gefrangten Gebaute, welches gang mit Bewaffneten angefüllt ift und gu welchem von ber einen Geite noch ein Thor fuhrt. Rings um Die Feftung feben wir feinbliche Infanterie mit langen Spiegen und in langen Roden und eine große Angabl Streitwagen, auf welche ber Ronig nebft feinen Wagen einfturmt. Der Ronig ichieft feine Pfeile und unter feinen Roffen und Rabern fo wie binter ihm liegen bereits viele tobte Menfchen und Bferbe. Muf ber anbern Geite ber Feftnng erbliden mir ben Unfuhrer ber Feinde auf bem Streitwagen und mehrere gafithiere. Ramfes ift icon bem Graben ber Feitung nabe und im Baffer

liegen bereits mehrere Menfchen und ein Streitwagen, beffen Pferbe in wilber Flucht ins Waffer renneu, mabrent ihr Lenker burchbohrt vorn überflutzt.

Die jit ber Infalt ber obern gebiern Meifeilung. Die unter gigt uns quob'ereit auf ber illnien Seite eine bide gereilte Gedaar von 80 Mann in jesn Gliebern aufmarfichtt. Gs find Regipter in Gelture, mit großen viereusigen Geilber und manntlangen Spiesen, Sinter und neben ihnen folgen Etreimsagen. Bon biefer Seresbuncht ungefen und geodet erfellen wir bes Berefager ber Nogypter Gift ist ein große Biered, um meldes bie Schilber ber Solvaten ufs ben Seiten eine Umgannung blibern. Beir feben bier mannterla Artigsfeben; Tannbortmagen, abspalumte Biere, liegende Minter, Solbaten ohne Baffen, ein Biere an ber Teinle, ausschaufen Seitlefiel, Solvaten, welche fich belarn oder hielen, Baffen puten, erreitern, dann aber auch einige Mehrapungen, eaublic gur redbenen bie Albawelle, in welcher fun Mann im Gebete mit erhobenen Urnen finiern.

Daron floss num unmittelbar zur Bechein die Pritre Altheilungen ebe Gmallbes, benedes und sein Adhig auf ben Abrone zicht unschen von seinem Garten und Beamten, deren Aleibung und Wässen wir von Keinen Garten und Beamten, deren Aleibung und Wässen wir bes Königs, einmal mit dem großen Sehzeichen gestemmtet, dereintwagen bes Königs, einmal mit dem großen Sehzeichen gestemmtet, der König ielft figt auf bem Terone und blig fich von einigen Beanten eine Sache vortragen, melde die beiten in der Albe futernehe allegeschiederen Manner (feinbliche Spione) betrösst, wecker mit Sieden grichtigt werten. Dasei sie eine große Felorospheninsferi, der Tert Boschlin (III. 2. 137 f.) übertegt und sobann in turge Bosch unfommerssig i. (Moschlin m. III. 2. E. 132. ) Das Gerbeite Wolf waren die Secto, deren Bestung Obse genannt war, und wochste in Wefenderunden.

Wir betrachten entlich noch bie Denfunller Mamfes IV. (Sethoe), ber im 3.1454 vor ibt, ofe, be, perfertichat gelangte, nelche fich an der öftlichen Seite von Theben bei Medinte-Abn befinden. Burdbereff ieben wir bem Menarden nur mit ber Miche, diem windech allsting um Sambalen befleibet auf bem Fronen, vor ihm eine gleichermußen gefleibete Dame; er genicht bed Briebend im einem Darun. Darunter aber erscheint est als Berfchmutterer ber Boller; ber Gott Bbtab Cofari reicht ibm ben Crioper und bie Beier ber Siegesgottheit Suan umichweben fein Saupt, por ihm fnicen' zwei africanifche Bestalten. Darunter ift eine Reihe Beftalten mit langem Bart und haar, um ben bale einen Strid und bie Sanbe auf ben Ruden gebunben; ben Unterleib und bie Suge beden Schilber mit folgenben Ramen; Land von Tirana, Torobuft, Dtu .... Rebroana, Sirna ..., Robinit, Enquanfopburo, Dfire, Ro (menen?) und Meiba. Diefe befinden fich an bem Gingange. Die Rriege und Triumphe bes Ronigs befinden fich an ber außern Umfaffungemauer bee Balaftes ju Debinet-Abu, \*) Gie ftellen feine Thaten gegen bie affatifchen Rationen Feffaro und Robu bar. Wir erbliden bier ben Rriegogug, melden eine mit Schilb, Belm, Lange und Streitart bewaffnete Schaar eroffnet, beren gubrer ben Griopec in ber Rechten tragt. Dun folgt ein Rriegewagen mit Rocher und Bogenfutteral, auf meldem bie Beerfahne aufgepflangt ift, welche in einem von ber Connenscheibe gefronten Bibberfopje auf hober Stange beftebt; zwei mit Ropffebern geschmudte Roffe fubren ben Bagen, ben ein Jungling lenft. Darüber lieft man: "Rebe bes Amonre, bes Ronigs ber Gotter: ich gebe por bir ber, o mein Cobn, Berr ber beiben Belten, Conne, Bachter ber Babrbeit, Frennb von Ammon, bir gemabre ich burch bie ganber ber barbarifchen Seinde ale Gieger gu ichreiten, mit beinem Duth ihre Gur= ften gu fchlagen; ich giebe und fchreite voraus auf ben Wegen in bas frembe Land von Tomb und werbe fie burcheilen vor beinen Roffen."

Dem Bagen folgen Bogenschüchen, wolche bie Streitart und ben Sclopde führen, und hinter diesen Ronig Hamisel IV. auf bem Etraktwagen, im hafm und die Karbaisse in der hand, jur Seite zwei Sonnenschitme, hinter ibm in der Lust die Eingesgeier. Bei feiten Pferben ficht man einen hund mit halbsamb. Gine lange

Infchrift preifet ben Ronig.

Die nachfte Saefe (CXXV.) geint uns num bie Marfüffung sein oberers, woch bie erologiae Gestalt von Koulog bie Derentificht führt. Er flect unternaffnet an einem Alfar. Die Instruit fast, 26 printe bre Kollog und bien annweren bie Köfter; es fommen wer dem Angeficht die Bogenfichten und die Kofter ist fommen wer dem Angeficht die Bogenfichten und die Kreifert zu verberrlichen." Sonier bem König erklicht man zwei Connenficienträger. — Entfernt vom König eitstet au Temperter, dann folgt eine Riche, wert Zufterhauft vom König sichte ein Zenngerter, dann folgt eine Bungen mit Etrausprüferen gefichmätig; dabei faiten brigfen Unternafinet und fechs andere gefenne zu der hen König augenenhalt und bei Alme wie gum Gefet der Gefunz erfolen, da.



<sup>\*)</sup> Doser. de l'Egypte. Ant. Tom. II., wo auch mehrere ber von Rosellini (m. r. Taf. 123. ff.) mitgetheitten Reliefe.

Darunter ift des Saughons bargestellt. Sier liegen mehrer Bunde bangen, worauf ofenne gestigt; find, Bogen, Schreder, abrer Allingen und eine Reihe Köcher. Bwei Manner vertheilen die Waffen an die herfelfommenten Sofbaten, wollde im Gerantireten sich giere, tich verneigen und dam im Derbannsy aberfen. Dade istelt, "Refmet die Buffen des Gerren von Argepten, der Some, des Wichterts der Gereckstelligteit, der Ammonn liebt."

Die unterfie Abtheilung bes Bilbes ftellt einen von gwei Schirmtragern und Baden begleiteten Ariegsführer bar, vor bem einige Manner auf ben Anieen liegen und auf welchen noch mehrere Eruppst Unbewaffneter unfdreiten, um, wie Bofellini vermutbet, fich beim

Beere einschreiben gu laffen.

Die nachse (CXXVI.) Sofel zigt bas herr auf bem Marich bem ber Rönig, vollfähnig benasignet, auf bem Erteilwagen gelt, bevarus gelt, in Glichern von fecks Mann, bie Infantete, mit denn, Seilt, Lange und Dodfen; bet Ariesbusagen fahren nach. Die jastreiden Infariten bieten außer ben tekannten Ittulaturen mit Rechnasten mieste Bectumkete, nobeit ju zertumkern, baß bie Rechneife ber Techpiere bei ber schwarzeit bei ber ich weiter bei ber felwerfelligen Schrift boch so weite läufen. erzemondie und infelbearen ift.

Die nadiften folgenden Tafeln (CXXVII, und CXXVIII) verfeben und auf bas Schlachtelt. Wir ieben ben Rong pfeilifdiese auf bem Bagen und bie Beinde von Beffaro mit Geberfronen, ihre Karren, welche volle Alder ohne Speichen haben, die von wier Dog-

fen gezogen werben, mit fich fubrent.

Die Schiffe Seigleben aus gewölften Abfenen, beren Schadele in Löwenfog bergiert; ohn aben fie ein verrecht, anter wohn an ber Seite je acht Auber betworragen; am Spiatrebil fist ber leteuernaum mit fannen Bezuerraber. Seite aben fahmufich nur einen Maß, auf wedigen oben ein Mufftorb wie ber Atlch einer Patture anordreade ist und voorin ein Mann Bache bilt. Unter

bem Maftforbe befindet fich die Segelftange. Die Aeghpier fampfen mit Bogen und Pfeil und Rolben; die Feinde unterscheiben fich burch die Rebertronen und Rundichilbe.

Am Ufer find agppiffche Colbaten beschäftigt, bie Feinde gu binden; babei fichen Officiere in langer Tracht, die Schilbe und Rocher auf bem Miden. Der eine tragt eine Art Borfe, ber aus bere ein Gefag mit einem Gentel und Dectel, worin ein frudenflod-

artiges Inftrument ftedt.

De Geficht ift verifier und mir feben nun (CXXVII CXXVIII) CXXVIII CXX

Butett (CXXXIV.) fubrt ber Konig bie Gefangenen in ben Zempel ber thebanischen Gotterbreibeit, Amonre, Muth und Seions. In ber Inschrift ift bann auch ber Name bes befriegten und be-

fiegten gantes: Feffaro enthalten.

wahnt (C.- G. III. 353. nach Caillaut III. 32.).

Die Berlimmelung der Feinde, dann die an den Artigelwogen aufgebagten Abyfe, fernet die Elle, die Wider der Gefingenen auf Sandelen abzufilten, fie geffest als Tedger und Hentel an Gefien und Weiden der geste der der geste der der geste der feine und Weiden der geste der Gest

leicht ift bie so gewöhnliche Darftellung, wie ber König einen ober underer Seinbe beim Schopfe auf ben Boben brüdt und issen mit ber Etreitart ben Saled burchanbauen im Begriff ift, ber Utekerrest solcher Menschenweiger, die man, seinbem eine Schoen dau ber auf ben zu Grein nur symbolisch wolfige, die man aber auch resplate auf ben zu Gern ber Begre ertickteten Detknalen nicht wosspäligen burste. Im Weter wurde beise Gernomie moch schällte erffellt; sie wühre gewiß auch bert allgemach abszeichnei moch schällte erffellt; gewähre der wie gewiß auch bert allgemach abszeichnei moch fehrlich gebauchgot, und beran ber Gusture und Verlensang beiser bei dem Reich Wegsbauchgoft, und beran ber Gusture und betweine biete. Maeine nicht ein so gewaltsames und berunken Geste gewannt bitte.

## Die Religion

ved alten Achyptens und die geiftliche Verfassung ved Sanded ) sub in ein solches Gewebe der widersprechendsen Nachrichten gebüllt, das eine kare Jankellung derschlen sich nur aus dem Monamenten selbs, namentlich aus den dieroglyphischen Inschriften erst spieter wird herr fellen sassen, womn der gange woch erholtene Verratib berieften, dern vologisch und vopographisch geordnet zur unbefangenen Einscht aufgestetzt dem Arten der einschreite fenm über

Die Meligion ber Briefter als ber geführern Claffe war auch befreige, welche am meiften gefautert barz, allein fie gaden befelbe in ihrer reinen Bestatt nicht bem gemeinen Saufen Breis, ba biefer fie boch nicht begriffen baben wurde. Im nun aber boch ihren Clin fig auf bas Boll barüber nicht zu vereilren, mußten auch bie Prie-

<sup>\*) ©,</sup> brf. 3. G. Brickarb, Darftellung ber dagustiferen Mutsfelgigt. D. v. 8. Summann. Benn 1888. 8. Millfrige Strettgang. Champoliton Frigear. Egypte ©. 234. §. Stefilini monumenti dell Egitto e della Nubia. Parte III. mit Mitst. Arf. ber Denfinale reggr. mb bir Description de l'Egypte. Autiquités began ber Mannerft. Die Urberfügt ber derfilliden Buellen am bejfen bet Friedhart, dienlehma 6.

fter einen außerlichen Gultus beibehalten, geiftliche Mufgage, Darftels lungen, Dasteraben, Fefte und bergl. offentlich auffichren, woruber fle unter fich und wenn fle allein maren, mobl eben fo lachten, wie Die romifchen Auguren im Beitalter bes Cicero und bie Eries ber

Gubice, wenn fie mit Guropaern gufammentommen.

Berner ift gu beachten, bag jeber Saupttempel nicht blos fein eigenes Bebiet, fonbern auch feine eigene Cagen und Gottheiten batte. bie urfprunglich aus ben Grunbern biefer Tempel entftanben maren. Es war ein Gultus ber Borfahren, beffen Unfange wir in ber Bo-Igraone wie bei ben Regern fanben und ber feinen Urgrund in ber allen lebenben Wefen einwohnenben Dantbarteit gegen Bobltbater und Bileger bat und fich in mannichfaltigen Formen fund giebt, wie in ber Greichtung und Erhaltung von Grabfiatten, von Grinnerungefes ften, von Ramengebung, ale Jahrbuch u. f. m.

Co lange Megupten noch in verschiebene fleinere Staaten gertheilt mar, bestanben biefe verschiebenartigen Tempel felbitftanbig neben einander, ja fie fanben fich mohl gar gu Beiten feinbfelig gegenüber. Die Briefter ftanben in biefer Beit bem Bolfe an Bilbung naber. ibre Erfahrung war noch nicht fo reich, ihre Abstraction noch nicht fo geubt. Gie nabmen baber von ben materiellen Religionsanfichten mobl auch mehr bei fich auf und ihre eigenen 3been vermablten fich eber mit benen bes Bolfes. Das Bolf blieb feiner Ratur nach bei feinem einmal eingeführten Gultus, beffen icheinbare Meugerlichfeiten ibm Unterhaltung und Genuß gemabrten, bie Briefter aber in freies rer Stellung febritten in ihrer Erfahrung wie in ber Abstraction pormaris. Ihre Unfichten lauterten fich und es bilbete fich baraus ein Enltus, ben fie nicht offentlich bem Bolte zeigten und ben fie in ibren gebeimen Bufammenfunften immer weiter fortbilbeten.

Be mehr nun bas Land angebaut murbe, je naber bie Mobnfige und Gebiete gufammenrudten, befto mehr mußten bie verfcbiebenen Religionsformen mit einander in Conflict geratben; Die materiellen Gultus ichloffen fich ihrer materiell-ftabilen Ratur nach immer mehr in fich ab, mabrent bie bas Glement bes Wortidrittes in fich tragenben einander fich um fo mehr naberten, und fo feben wir endlich bas gemeine Bolt von Megypten in eine Ungabl materieller Religionofecten gerfpalten, mabrend bie Briefterichaft eine gemeinfame. ibr eigenthumliche Philosophie fich erzeugte, welche fie an gemiffe außere Formen fnupfte, Die bas außere Band ber foftbaren Chale bilbeten und wovon bas an larmenbe Tefte, tolle Belage und oft febr robe Sarlefinaben gewohnte Bolf feine Abnung batte.

Die Briefterichaften Meghptens aber beburften nach Mußen bin eines Cultus, ber fie ale ein Ganges, ale eine einzige Rafte bezeichnete, und bieg war ber Gultus bes Ummonre und feiner Rinber, bes 3fis und bes Dfiris - ber biftorifden Gotter bes gangen Lanbed. Dieje murben in gang Megmbten von allen Brieftern Ereten wir nun biefen Ericheinungen naber, fo begegnen wir guwbrerft ber Religion bes gemeinen Bolles, beren mefent- licher Inhalt ber materielle Thier- und Bilberbienft ift, bem wir bereits auf nichern Stufen ber Cultur begegneten ").

leber ben Thierbienft ber Megopter haben mir bie umftaublichen Berichte von Berobot (II. 65. ff.) und Diobor von Gieilien (I. 83.). "Megypten," fagt Berobot (II. 65.) "ift eben nicht thierreich, fo viel fie aber beren haben, bie fint fammtlich beilig, wovon ein Theil unter ben Menfchen lebt, ber anbere nicht. Wollte ich jeboch fagen, wegmegen bie beiligen Thiere geweiht find, fo murbe mich bas auf bie gottlichen Dinge fuhren, bie ich auszufagen mich febr fcheue." Diobor ift weniger angitlich in biefer Begiebung und giebt bie gebeime Lebre an, welche bie Briefter baruber batten. Dan glaubte namlich, Duris Cobne, Unubis und Mafebon, batten Belme gebabt, beren einer mit bunbe-, ber anbere mit Bolfofell übergogen mar. (Diobor I. 18.) Die Briefter fuchten auf folde Beife bie Bolforeligion mit ber ihrigen ju bermitteln. Auch bie Berftanbigeren im Bolle fuchten fich barüber Rechenichaft zu geben und fanben bie Urfache bes Ebiercultus theile in anbern Gotterfagen, theile in ber Rupbarfeit ber Thiere fur ben Menichen. (Diobor I. 86, 87.)

Giner jeben Art von Thieren, welche verehrt wurden, war ein gewiffer Lanbstrich geheiligt, welcher ausreichenbe Ginfunfte fur ihren



<sup>\*)</sup> Die Tilferinare ber Morbamertaner [. G.-60. II. 161., ber Kambfeddurt al. [. 3. 329., ber Capper bal. III. 100. Kur um sind bietenal bie Tilbergam und ber Tilfercultus ber Meger am wieltigken, wielder amstig Fierer, ammertlich die Schlangen, für der Eig, geltüliger Wielen aufgen, benne für Tempel erticklen, Briefterinara um Bilter halten; fie verreiten am Schoffen, Grecolly, Jiegen, Schoffe, kovparten, Glefanter (i. G.-60. III. 280. §). Dags die alle Tilfernahrlung der Petnamer vor der Zeit der Janua f. denne G. 175.

Unterhalt und ibre Bflege gemabrte. Außerbem erwuchfen ben Thieren noch besondere Bufchuffe aus ber Gitte, ber gu Folge bie Eltern ihren Rinbern, wenn fie eine Rrantbeit in Folge ber Anrufung ber Gotter gludlich überftanben baben, Die Baare abicbeeren, fie gegen Gold und Gilber abmagen und biefes ben Thiermartern überreichen. Die Barter rufen nun bie Sabichte mit lauter Stimme berbei, gers fchneiben Bleifch und werfen es ihnen im Fluge bin, bie fie es annehmen. Den Raten und Ichneumonen broden fie Brot in Dilch ober gerichneiben Dilffiche, loden fie ebenfalls berbei und feten es ihnen por. In gleicher Beife erhalt jebes Thier bas feiner Battung angemeffene Sutter. Die Megbpter treiben aber biefen Thierbienft gang bffentlich und bie Bfleger fammeln fur ibre Thiere formlich Almofen; fie jogen mit bem Beichen, woraus man erfab, welcher Urt Thiere fle bienten, in ben Statten und auf bem Laube umber und bas Bolt begrußte biefe Sammler mit Berbeugungen und erwies ihnen alle Chre.

ichlamm bestattet, ben anberen machte man foftbare Garge \*). Man hatte Ragenfarge aus Soly, welche bie Beftalt einer figenben Rage mit vieredigem Fuggeftell hatten, benen es nicht an buntgemaltem Saloband fehlte. 3m Leibener Mufeum ift ber Garg eines Safen, ber eine vieredige Rifte mit Gaulen an ben Gden bilbet, und ein 3bisfara aus Ralfftein.

3m Gee Moris hielt man beilige Crocobile, in Menbes einen . Bod, in Memphis ben Apis, anbermarts Lowen. Diefe Thiere batten befonbere Bebaube und beilige Boje und ihnen bienten angefebene Danner, Die ibuen bas foftbarfte Futter gaben, Cemmelmild. Grube in Mild gefocht, Sonigfuchen, gefochtes ober gebratenes Gaufefleifch; anbere erhielten robes Bleifch, anberen fing man Bogel und berude fichtiate überbaupt ihre Lieblingsgerichte. Dan gab ben Thieren warme Baber, falbte fie mit ben beften Galben, raucherte fie fortmabrent mit ben foilbarften Boblgeruchen. Gie batten ichwellenbe Riffen zum Lager, ja fogar anftanbigen Schmud. Jebem Thiere fuchten fie ein icones Beibden und pfleaten fie auf bas forafaltiafte.

Das vornehmfte unter ben beiligen Thieren war ber Upis ober ber ichwarze Stier bon Memphis; mar ein Apis geftorben, fo gingen bie Briefter umber und fuchten ein fcmarges Ralb, welches bie nothigen Beichen an feinem Rorper hatte. Die Briefter brachten baffelbe nach Rilopel, mo es vierzig Tage lang blieb und gefuttert murbe. Dann murbe es in eine Gonbel mit vergolbeter Cajnie gebracht unb nach Memphis in ben Tempel bes Phtha ober Bulcan geführt. Die Frauen burfen ben Apis nur in feinen Tag feben; bann aber treten fle an ibn beran und entblogen fich bor ibm. Gpater burfen fie ibm nie naben. Die Briefter hatten nachmals ben Dfiris mit bem Apis in Berbinbung gebracht und ibm fomit ibren Stempel aufgebrudt \*\*).

In Beliopolis batte man ebenfalls einen beiligen Stier, Ramens Mneuis, ben einige als Cobn bes Apis bezeichneten und ben bie Briefter ebenfalls mit ber Dothe von 3fis und Dfiris in Berbinbung gebracht hatten. Es war Mneuis ebenfalls von ichwarger Farbe und befonderer Beidnung.

Gin britter beiliger Dofe mar Bafis ober Bafchis und Bafch, beffen Gin in hermonthis mar \*\*\*). In Menbes vertrat bie Stelle bes Stieres ber Bod. Die Men-

<sup>\*)</sup> Das Dufeum von Leiben (Leemans G. 193.) befit Mumien von hundeaffen, hunden, Ragen, hafen, gamm, 3bie, Grocobli, ein altes und mehrere Junge, Schlangen und Fifchen. Heber ben heiligen Thierhof von Rharbaffy in Rubien f. Minutoli, Reife jum Tempel bee Jupiter Ammon G. 413.

<sup>\*\*)</sup> herobot III. 28, Diebor I. 85. Wilfinson, ber auch eine Abbilbung bee Abis nach einer Bronge bat (2. Series I. 347. ff.) und bie Rachrichten ber MIten uber fein Musfeben forgfaitig vergleicht, auch bie Sieroglyphen befs feiben angiebt.

<sup>\*\*\*)</sup> Bilfinfon 2. Series II. 198.

beffer waren überhaupt Berehrer ber Biege, noch mehr aber ber Bode.
Derobot war Beuge, wie fich in jenem Tempel eine Fran bffentlich bem beiligen Thiere bingab. (Gerobot II. 46.)

In Derefongeren errettet man bagigen bie Gd afe, besonberd in Ciefanitine und Theben, mabrend man fie in Unterägipten vor zichte. In ere Abebaite hatte bie Prifterfacht bie Schiff mit einer ihrer größem Gottfeiten, ber Neph, in Berefindung gefracht. Man fertigt bert Berogenmufels bed Schiffe für ben Prinstutling und balfamitte bie Thiese ein, wenn fie verflatben. (Wilfinson Vortf. 11. 191.)

Der hundsaffe ward vormehnlich in hermopolis veroftet, auch in Theben, welche eine besondern Abbeilung für die Affennismien unter ihren Grabflätten batte. (Walfinson Forti, II. 130.) Der hundsaffe war bem Thot gehelligt, bessen heilige Stadt her motolis war.

Die Spigmaufe waren in Butos fomohl ale in Theten beilige Thiere, murben ebenfalls mumifirt und waren ber Buto beilia.

Der Bund mar gleichermagen ein beiliges Thier und wurde porghalich in Abnopolis verebrt; er foll aber von bem Rleifche bes Apis gefreffen haben, ben Rambyfes erichlagen ließ, und meldes fein anberes Thier berubrt batte, und fich baburch um feine Beiligfeit gebracht haben. Bemertenswerth ift, bag einft bie Bewohner von Orhrhinchus und Ronopolis mit einander in einen Rrieg gerietben , weil eritere einen bund erichlagen und gegeffen batten; bie bon Ronopolie berfpeifeten aus Rache einen Gifch, ben ibre Begner ale beilig verebrten. Der Sund wurde ubrigene ba, wo er auch nicht gerabe ale ein beiliges Thier angebetet wurde, immer ale ein freundlicher Jagbgefell und Sausgenoffe angefeben, wie wir benn benfelben auch . ale Rriegogefahrten bee Ronige Ramfes IV. angetroffen baben. Die Brieftericaft ebrte ibn ale Leibmachter von Dfiris und 3fis und namentlich ergablte fie, bag er bie Gottin getreulich begleitet und por milben Thieren beichut habe, ale fle ben Leichnam ihres ermorbeten Gemable fucte. Denbalb murren au Bflofeften Sunbe por bem Reierjuge bergeführt und begbalb trug Annbis einen Sunbestopf. Die . meiften hunbemumien fant Bilfinfon in ber Wegent von Theben, (Wilfinion Forti. II. 138, ff.)

Der Wolf war des beilige Thier einer nach ihm benannten in Lieden Pelpopolis in Derfagtyten, wo man noch jest Bossemmein in Lieden andsechhilten Geräcknunnern im Teisen nathethylten Geräcknunnern im Teisen kurter, bie Prießer beachten ben Boss mit bere Gage von Dirit in Berkinnung, ber in Bossessynder in ihrem Aumpte gegen Tephon unterpfähre. (Wilfinjen Bort, II. 145. ft.) Indie und Gedaraf sinden fich gleichgialt summittet in ber abetable und mit Mehlbunggen als

Masten bes Anubis und eines ber vier Genien bes Amenti's in beu Denfinalern.

Der Ich en mon murbe in herafferspille verfert, da er durch Terfbrung ber Grocoblieir ben Loubleuten und Schiffern weigenstillen Rugen brachte. Woch jeth findet sich der Icheumon in jener Gegenb in ber Nachserschaft von Aufra am blüssigken. Der Schnenmon fommt als Munic, in den Gemällen von Idelen wie von Menphis und in Monage von Millismon Soriel. In. 149. ft).

Die Saus 8 age gnoß durch alle Thelle Argyptens eine allgemeine Bereftrung, ber Sauntigli jerte Gulus blie jeboch bie Edu und Ungegend von Buchglis, no ber Tenned der Mondydin Bolt, ber Tochter ber 78,6 war. Dort finnen fig auch be Begrächnige für bis Agemunnien und dort wurden sie am prächtigften keftatet. Die Agde war so gestelt, daß, nennt in einem Saufe Beuer außen, bie Bemohrer sich nenig um den Wertast libere Jade fummerten, der ingstifft für bas geben bierer Agen grogen und eine Bleife um das Beuer kildeten, damit bie Thiere nicht in die flamme fyringen möckten. Die Kagemunnen finzet man in Abben, wie auch in Unterfagyben, oft in Geschlichten und von den den den Bortt, II. 1611.

Der go we vurde in Leoniopolis vereirt und war von er beilettigige fowode mit bem ägspeiffen Gertalie, als mit ber Son unegotigie in Bertindung gefracht, wie er benn auf als Sinnfills ber Stiften und der Meinschaffen ber Garzonen vorfemmt. Av ontopolis bielt man Edwen, benen man auch Aber zu Bertindung der Gertalie und gefreie gemeine bei derfieß, mit bierem Betaturf Gemäse zu eifem. Sebermunnlen bat wertelle, mit bierem Betaturf Gemäse zu eifem. Sebermunnlen bat

man nicht gefunden. (Bilfinfon IL 169.)

Das Rilyferd wurde in Bapremis im Della vereibet, in Der Sphyen daggeng gejagt. Gö schein mit bis sie im Beredis sich bebe Bletterbum seines Gustus, desse mignag also in die Zeiten von Unterkaysputen nur noch von den Tochen Lebersessen bei der die ten Urtevolferung demohnt wurde. In Bapremis datte est die Berichersigkeit mit dem Kriegkobette in Berkinung gekracht, boldrenk es im sbrigen Argeben als Gigenthum des Typhon angessehen durche. EMBlittinis Korte, Il. 177.)

Unter den Bogen wurden der habig in und der Ibis von allen anderen geefet und gerflegt; beite waren von der Beifelerschaft anerkannt worden, wie die Jabichtsmaßen beweifen, mit wiesem wie Anschiedung von der Beifelerschaft ver Goutheiten, wie Ammoure, Aprich, Chone, house, house u. u., befeldet ersteinen. In heliopolis wurde er namentlich als Elle der Bericht und kann der Jahren und gestellt der Bericht und der Angele Beifel Beifel beifel dann den Jahren und Affig und pileges ihn. Sabichtmumien famen um Abeben häufig vor. (Wilfielm Sori, II. 204.)

In gang Meghpten mar ber 3bis ein heiliges Thier und bie Briefter hatten ihn bem Thot gewibmet, weshalb er auch im Geilig-

thume biefes Gottes in Germopolis befonderer Berehrung genog. Wer ben 3bis erichlug mußte fterben. 3bismumien find haufig. (Bilfinfon Fortf. II. 217.)

Unter ben Bogelmumien finten fich, jeboch nicht baufig, Ganfe. Die Berehrung bes Crocobile mar wie bie bes Dilpferbes nur auf Unteraabpten eingefdranft; ber vornehmfte Gib mar ber See bes Moris, bann Athribis ober Crocobilopolis in ber Thebaibe. Un anberen Orten jagte man bas Thier und ftellte bemfelben eifrig nach. Strabo (XVII.) fab in Arfinoe bas beilige Crocobil; fein Gaftwirth ging mit ihm an ben Gee, worin bas Thier gepflegt murbe. Er nahm bom Tifche einen Ruchen, gebratenes Bleifch und eine Bla= fche Soniameth mit fich. Gie fanben bas Thier am Ufer liegen. Die Briefter gingen bingu, zwei offneten feinen Rachen und ber britte ftedte bas Badwert und bas Gleifch binein, worauf er bas Betrant einschuttete; bas Thier aber fprang in ben Gee und fcwamm an bas ienfeitige Ufer. Alle noch ein anberer Frember bergufam, welcher gleiche Opfergaben brachte, nabmen ibm bie Briefter biefelben ab, gingen um ben Gee und reichten bem Thiere bas Mitgebrachte auf gleiche Weife. Man fomudte bie Obren ber Grocobile mit Ringen und legte ihnen auch bergleichen um bie Borberfuge. Die Briefter batten bas Crocobil mit ber Conne in Berbinbung gebracht. (Biffinfon Fortfebung II. 229. ff.) In Tentyris, Apollinopolis, Berafleopolis und ber Infel Glefantine murbe bas Crocobil ale ein Symbol bes bofen Befene, Topbon, verabicheut.

Die Schlangen wurden auch in Aegypten vom Wolfe mit bei nobert Bereifung betrachte und namenlich die Wotter (coluber natrix) gegünt in dem Wohnungen gehalten, so die fin auf ein nit den Fingern gegenene Ziedem herbeilam und nach Aich sich in fich eine Leckerbiffen holte. Auch warnte man Nachts das Teher in ihnlicher Weife, wenn Semand im Kindler auch entwerteinen. Die Schlange auch Thornuthfu genannt. Nächstem wer die Schlange das gieden der Könligdwürke, baber wir an ben helmen und Kronen immer vom über der Schlange das fichen wer könligdwürke, baber wir an ben helmen und Kronen immer vom über der Schlange fohn.

 dem Unwillen fich entferute. Balb barauf murbe ber Briefter mahu- finnig und ftarb, nachbem er fein Berbrechen befannt hatte.

Gine Art Siftischange, wedche Willinsson (Jours, II. 24.1), mit ber Gebra be espelle verzieliet und die agenwärftig Aussitz genannt wird, trauchen die Pijfelien zu ühren Beschwörungen, nacheem sie dere fellen die Giftischne ausgebronnt oder des Gift mit beisem Giften ausgebrannt haben. Sie werden dere des Gift mit beisem Giften ausgebrannt haben. Sie werden dere die die in die Aussitze des Beschwarzie fernen Maile, Brisse und erfeiten Reptillen und leden in der marma Ausgewäst in den Gebra der in ihren Hohlen. Man hat in der Weltope ills von Afchen wie folgeter Schangen numiffrit gestuden.

Unter ben Fischen war ber Orperhinchus, Abggrus und Leplsbotus verehrt und man findet fie in Abbildung und als Mumien. (Willfinson II. 248. m. Abb.)

Das beilige Infect ver Aggypter war ber Scarabus, ber in Abbildung, in Geten und Eengaat fehr halp vorfommt und auch mumifiet angetroffen wird. In den Schlein Mempfie und Selfovonfie var ein ib em Sonnestallus und den Abda fin Bertingsgebracht (Wilfinfine Vorff, II. 255.) dagu Chrenberg und Demprich Meffen 1.71.

Die Briefter batten baburch, bag fle bie beiligen Thiere mit ihren Sagen und ihrem Gultus in Berbindung gebracht batten, Die Berrichaft uber biefelben fich angeelgnet. 3a fie geigten bem Bolle ibre Ueberlegenheit über Diefelben bei gewiffen Belegenheiten gang offenbar. Wenn namlich bie große Durre einfiel ober tobtliche Geuchen angogen ober irgend eine andere tobtliche Landplage fich einftellte, fo fuhrten Die Briefter bes Rachte einige ber gebeiligten Thiere in großter Stille bei Geite, erichrecten fie erft burch Drobungen und wenn biefes unwirffam blieb, fo ichlachteten und opferten fle biefelben wirflich. Berner marfen fie bei Beerbigung bes Apis einige Thiere mit in bas Grab. (Blutard, 3fie und Ofiris 72.) Die Cage (Blutard a. a. D.), baff bie Geele bes Topbon, bes Feinbes von Offris und Bfie, in Die verschiebenen Thiere gefahren, welche ebenfalle bie Briefter verbreiteten, bezeichnete gemiffermagen bie Thiere ale bamonifche Befen; baburch aber, bag fie als Sinnbilber, ja ale Dasten ber bobes ren, guten Gotter angemenbet murben, merben fie ale Diener und Rnechte berfelben bezeichnet. Und fo murbe bas Bolt ftete an feine Abhangigfeit von ben guten, burch bie berrichenben Raften bereingebrachten Botter erinnert. Die Thiere, felbft bie fo febr verehrten Rube und Stiere murben ben Gottern ju Chren gefchlachtet und geopfert. Ramentlich ichlachtete man bie braunrothen Stiere, welche bie Barbe bes Tophon an fich trugen; ja in fruber Beit foll man fogar

<sup>\*)</sup> Eine foftematifche Ueberficht aller in ber agoptifchen Mythologie vorstommenben beiligen Thiere giebt Wilfinfon Fortf. 11. 116. ff.

Menichen von biefer Farbe am Grabe bes Dfiris geopfert haben, (Diobor I. 88.)

Alls anderweite liebereffe ber alten Bolfberligion baffen wir nacht bem Abierultus auch die Jauberei annehmen, die wir bei allen Nationen angetroffen haben und die iberall in dem Bestreben besteht, die unsichtsbaren, dem Menschen seindelig und benmaend in dem Wegt erterten Wächte unt erkampen oder zu befahrigen der zu befahrigen

Die vornehmften Banberer maren bie Pfhllen ober Schlan-

genbeschworer, fo wie vielleicht bie Pfleger und Barter ber ubrigen Thiere. Die Bibllen finben fich noch jest in Megboten und in Cairo follen im 3. 1820 noch breibunbert gelebt baben. Gie beichworen bie Schlangen, gabmten fie und richteten fie ju ihren Gaufeleien ab, ließen fie tangen und erhielten fich alfo beim Bolfe in Anfeben und bie Briefter bulbeten biefe Leute, ba fie biefelben nicht gang unterbruden fonnten, ebenjo wie fie auch bem Bolfe gewiffe larmenbe Befte gestatteten, bei benen es eben nicht febr anftanbig berging. Co wurde bas Teft bes Dionbfos burch gang Megypten auf eine febr unanftanbige Urt gefeiert, wobei bie Frauen Bilber mit beweglichen Gliebern umber trugen (herobot II. 48.), wie beim Geft ber Buto in Bubaftis. Dort ftromten alljabrlich fiebenmalbunbert Taufenb Deniden gufammen. Es ichifften Beiber und Danner gufammen auf Bloffen. Die Weiber hatten Rlappern, andere Floten, Die übrigen fangen und flatidten in bie Banbe. Go oft fie auf ibrer Bafferfahrt an eine Ctabt tamen, fliegen fle and Land; bas Rlappern und Singen bauerte bier fort; bie einen bobnneden bie Beiber ber Stabt mit Befdrei, bie anbern tangen, fteben auf und entblogen fic. Co machen fie es in allen Stabten, bie lange bes Gluffes liegen. Bubaftis angelangt, begeben fie bas Geft mit großen Opferungen und es wird babei mehr Bein getrunten ale im übrigen gangen Sabr jufammen. Rach bem Opfer folgt eine allgemeine Schlagerei von Mannern wie von Weibern. In Sals wurde bas Beft ber Minerva alliabrlich burch eine allgemeine Erleuchtung gefeiert, mas in ben übrigen Stabten nachgeabmt wurde. In Papremis wurde bem Rriege. gotte eine großurtige Schlagerei aufgeführt, an ber auch bie Briefter Theil nahmen und mobel mobl fogar einige Leute tobt auf bem Blate blieben. (Berobot II. 59-63.) Bie es beim Sefte bes Ban gu Menbes berging, baben mir icon oben angebeutet,

Solche Ungefichelichteiten um Ausgelaffenbeiten gestatteten abei Briefter bem Bolle wohl namentlich auch barum, well ebn basgene ber prachtvolle und würdige Gulfus, ben fie üben, besto glamen bervortet und um so größeren Eindruck auf die Menge hervortend und um fo größeren Eindruck auf die Menge hervorbeingen mußte.

Besonders tiefen und bauernden Ginfluß erhielt fich bie Briefter-

ichaft burch bie Feierlichkeiten, welche bei allen Leichenbegangniffen mehr ober minber umftaublich abgehalten murben, und burch bie Cagen und Lebriage, welche fie baran fnupften. War icon im Leben ein großer Theil bes ageptischen Bolfes von ber Priefterschaft abbangig, fo mar es obne Musuahme ein Beber, fo wie er aus bem Erbenleben ausschieb. Die Familie übergab ben entfeilten Leichnam alebalb ben priefterlichen Tobtenbeftattern, bie ibn gubereiteten, mabrent fie bas Schidfal ber Geele ben lleberlebenten in beutlichen nub umftaublis den, mit Abbilbungen versebenen Buchern vor bie Angen ftellten. In biefen Buchern, welche ben Mumien beigegeben murben, fab man junadift ben Leichenzug felbft, bas Schiff, welches bie Munie uber bas Baffer vor bie Tobtenrichter bringt, bann bie Tobtenopfer unb endlich bie Grabbenfmale. Dabinter tritt ber Berftorbene berpor in .bas Benfeits und betet ben Sonnengott Ra an; bann beginnt er feine Banberungen, auf benen er burch tophonische Thiere geangstigt wirb, bis er endlich in ben bimulifden Gegeuben anlangt und beimifc wirb. Es ift bargeftellt, wie er auf ben bimmlifden Bemaffern fcbifft, adert, faet, erntet, brijcht, mobel gu bemerten, bag es in jenen Gegenben eben fo wenig an Baffer fehlt, wie im Lanbe bes Dilftromes. Ale besondere michtig ift bas Gericht über Die Tobten im Caale ber boppelten Gerechtigfeit umftanblich bargeftellt. Dan fieht bas Inuere einer großen Salle mit Eburflugeln ju beiben Geiten. Linfe thront Dfiris, ber auf ber Bruft bas Tafelchen tragt, bas gemeiniglich bas Bilb ber Gerechtigfeit enthalt; in ben Sanben tragt er ben Girteuftab und bie Beifel ale Beiden ber Berrichermurbe. In einem Gefage por ibm ift ein Stab aufgepflangt, an welchem ein gefledtes Gell aufgebangt ift. Dem Dfiris gegenüber tritt gur Pforte ber Berftorbene ein, ber ben gottlichen Berricher um Aufnahme in biefen Ort bittet und feine Unipruche auf biefe Chre in furgem barlegt. Die Gottin ber Gerechtigfeit, Maut, Die Straugenfeber auf bem Ropfe, empfangt ibn. In ber Mitte bes Gangen fiebt man bie aufgerichtete Bagge, auf welcher ber Sunbagffe bes Thot fint. Unubis. mit Schafalmaste, ftebt bei ber einen Baagichale, auf welche eine fleine Statue ber Da gefett ift; mit ber auberen Baagichale ift ber Berftorbene felbft beichaftigt. Ge ftebt barauf ein Befag, bas Cinnbild bes Bergens und mit bem Borte Beti (Berg). Borus, mit ber Sperbermaofe, fiebt nach bem an einem gaben berabbangenben Bewicht, welches auch bie Form bes bas Berg bezeichnenben Befages bat. Bor ber Bange fteht ber ibisfopfige Thot, ber Rechtfertiger bes Dfiris, bes Borus und aller gerechten Berftorbenen, ber Gott ber Beisheit und ber Schrift, Berr ber gottlichen Borte. Er verzeichs net bas Refultat ber Bagung. Dabei fitt ein weibliches Dilpferb mit offenem Rachen auf einem Boftamente bor bem Opfertifche, uber bemfelben fteben bie vier Begleiter bes Offris und oben in einer Reihe bie zwei und vierzig Beifiger beim Berichte beffelben, vor benen

ber Berftorbene nochnials in anbetenber Stellung ericheint \*). Enbslich waren ja auch bie Briefter bie Grunbherren ber Tobtenftatten.

Rach biefen Bemerkungen über bie Bolfereligion wenden wir uns gur Betrachtung ber Briefterreligion, beren Grundlage bie Berfaffung ber

## Priefterichaft

war. Wir fanten, bag bas gange Grundeigenthum von Aegyptef in brei Theile gerfiel, beren einer ber Priestertafte gebore, welche bie Inhaberin aller geistigen Cultur war; fie war febr zahlreich und bie Migliebischieft war erblich. Sie war frei von Algaben.

um Befondere Sorgfalt wendete bie Befeigerfalfe auf bie Griefung um Befondere Geraffen gie fie fig fammet Befeicht gefangt ber Almer, da gie bie gefammet Befeicht gefangt wernschung, den öffentlichen Unterricht, die Geiffunde, die Knüfte und Buffigeschaften um date. Ein war im Agsprüfen Wolfsberfen die Serfe und bie Infacteria aller Wacht und Geraffen beim felft ber Schie und der die Hern befeicht gefangte der die Befeicht gestellt geschaften und gestellt betracht gestellt ge

Die Briefterschaft gerfiel in mehrere Grabe, bie nach und nach erworben merben mußten und beren unterfte in ben Schulen ertheilt murben. Die Laufhabn bes Briefters begann mit ber Griernung bet Glementarkenntniffe und best nieberen anferen Dienftes in ben Sentpeln und bei ben Dufern, Ceremonien und Geften. Die Fliegenwebs ler, Bafferfprenger, Bebelle, Unerufer, Sahnentrager, Die Opferthier= fcblachter, Die Lente, melde bie Reinigung ber Tempel, beiligen Berathe und Rleiber beforaten, bilbeten mabricbeinlich bie untere Claffe. Gine zweite Claffe maren vielleicht bie Runftler, namentlich bie Baus meifter, Bilbhauer, Daler, Bergolber, Muffer, Balfamirer, Coreis ber und anderweite fur Die Tempel in Aufpruch genommenen Gemerten. Bober ftanben bann bie Lebrer, Felomeffer, Sternfunbigen, bie Ardivare und Chroniften, bann bie ale Richter, Ginnebmer und Rech. nungöfuhrer bermenbeten Briefter. Die Dberpriefter ber Tempel, Rreisbauptleute, Oberrichter und fonialiden Rathe filbeten bie bodite Claffe, beren Baubt ber Oberpriefter, Biromis, ber eble und guie, ber College bes Ronias mar.

Ices Milafied ber Priefterafte gebbere ju einem ber Connel und vom vom beiger einem Geter gewidnet. Der Emmel forteile fin feinen Lefemdunterfoll und außerdem sonnte jede Kriefterfamilie Priehustermulgen errorteren, wovom sie vielleide bie Institution und Berforterung ihrer Kinder zu böberen Graben beforzte. Go ist nicht benfahr, pas sich der Beifelterung einer Gefischen aufrecht erbalten läße, wenn die Grangung von böberen, eintrafischen Seiten nicht an Mer Beifig böberen Gefliebting gefünftyr wert, bei der nicht an Mer Beifig böberen Gefliebting gefünftyr wert, bei der nicht an Mer Beifig böberen Gefliebting gefünftyr wert, bei der

<sup>\*)</sup> Rad Lepfine Tobtenbuch.

nur burch größere Mittel zu erlangen ift. Auf folde Belfe eber wurde bas griffige leben mie bie Thatigatte me Misalitete angeregt. Es war nächtbem bie Erlangung grouffer höberen Grabe an geogie Alltersigktre gefrüftigt, baburch ober war baffer gefregt, be bie nie an Berfonen fur ben niebern Dienft und für bie Unterftellen feite.

Ambere Frauen und Jungfrauen wurden bei ben beiligen Geremonien als Teigerinmen von Julimen und als Giltramigielerinmen \*) verwentet. Bieleichte waren Gebaute und Golfeglen, worin sie wochten, Alighe für Prieferientmen und Walfen und wochstell sie wochten. Alighe für Prieferientmen und Walfen und wochstell sie namentlich bie Drafel beforgten, die in in dem met Frauen erichtenen. Gine berühmte Wahrspagein war Michaels, die Socher bes Gespleits, die ihren Waster einmantert, die Derrichfold ber Welle zugen gerechten, und die aus lieben Teilumen, aus Driften und himmelhyiden bis Bulunft zu erforiefen verhalmt. (Dieber 1.53.) Much weiten in dem ahpstischen Angeriffen, wie Wilfinspiel, 1.3. Den demeifen in dem ahpstischen Angeriffen, wie Wilfinspiel, der Kohnigiumen und Kningsbetter manhaft gemacht, welche die leistere die ihren Driftenn- und Mentigsbetter ammhaft gemacht, welche die leistere bei ihren Driftenn- und muterfühler.

Der Priefterland war erklich und auch an ben festimmer Ampulg aftenstigt; erfold mar jede firinabrugd ber erbo und jeber nur jede jenistenstegt ber erbo und jeber muße von unter anfangen. Bei Grangung ber feberen Grade fand bann beistigteit auch ein Ueberritt aus einem fleineren in einen gebörens Ermyel faut, ba boch unter ben Teumpeln wie unter ben Gettigteit eithe eine geging Battlich be ohn und pattigen. Be der nach gebern ber Munch, im Memphis ber Bibteh, in Sellopolis Me bie erfte Gottfeit, mittin auch bie Priefter berfelben bie erften.

mithin auch die Briefter berfelben die erste

<sup>\*)</sup> Abbilbungen folder Briefterinnen mit Blumen und Giftrum bei Bile finfon I. 260.

fette angiebt.

Die Brieftericaft bebauptete ibre bobere Stellung nicht allein burch ibre Renntniffe, fonbern and burch ibre Lebensweife. Gie zeichnete fich wie bie mericanische burch Danigung und Reinlichfeit por ber ubrigen Bevolferung aus. Aller brei Tage ichoren bie Briefter ben gangen Leib, babeten fich taglich zweimal und zweimal jebe Racht; in ihren Gerathen wie in ihrer Rleibung ubten fie bie größte Cauberfeit und Reinlichfeit. 3bre Rleibung war nur von Linnen, nicht bon Thierwolle, ihre Coube nur bon Bapier, nicht von Leber, bamit fie in feiner Beife mit ben Thieren in Berubrung tommen mochten. Gie beobachteten neben bem noch eine Ungabl Bflichten und Rudfichten. Gifde und Bobnen genoffen fie gar nicht, beibe maren unrein, eben fo Schmeineffeifch. Co lange fie im Tempel ben Dienft verrichteten, gaben fie nichts fur ibre Dabrung aus, fontern erhielten biefe im Tempel felbit; fie bestant in beis ligem, geweiheten Bebad, Rind- und Ganfefleifch und Rebenfaft in reichlichem Daage. (Berobot II. 37.) In ten Tempelichnien murbe bie Grundlage ber Briefterweisheit gegeben; mit jebem Grabe murbe bie Lebre reichlicher, bis auf ben boditen Graben bem Briefter bie gange Gulle ber Erfenntniß gu Theil murbe. Das Alafruden in ben Graben mar mit mannichfachen, ftrengen Brufnngen verfnubft, welche ber Ginweibung voransgingen und über welche ber Bogling bas tieffte Stillichweigen gegen Ungeweihete beobachten mußte. Gelbft ber Ronig muste fich biefen Prufungen unterwerfen, ebe er ben Thron besteigen und Mitglied ber Brieftericaft merben fonnte, mas er ale Saupt bes Ctaates merten mußte.

Der Unterricht in den Briefterschussen war ein doppelter: einmal für die Kinder aus der Kriegersasse und dem Boll, dann der für Briefterlüder. Leitere sernten die seinen Gefüsserten, die belige- und die geneine, Geometrie, Arithmetis und Affronomie. Ber ohnere große Conziste verwenketen sie auf Rochachung der Natur,

wogu fie von Jugend auf angebalten murben.

Die Tradt ber Briefter gidmete fich im gemeinen geen nur burch Ginfacheit und Sankerteit aus, bei ben Geromoniern aber war sie aluferst reich und prachvoll und je nach ber Goutseit und beren Einnkildern eingerfichte. Ein hatten bann reichen Schmud angelogt und ließen sich Krebertochel und Sonnersschien vorantragen; nachstem wurden auch bie Gotterbilber in ben Procefftonen mit berumgeführt,

Die Gipe bes Gotterbienftes waren

## bie Tempel

uit den Wohnungen der Priester und den Palassten er Könige, wo dem auch die Archie und Westenderen, so wie die Echaglanmern augelegt waren, in der Weise, wie wir es bei den Aygelen gesunden den. Diese Wohnstäten der Briester waren die ersten entweren Buncte des Landes und wie in Weriro ershoß sich auch hier aus der Mitte dereichten eine Byranniber, als der zische das die ja der Gottleit und ibres Setswerteters und Nachfolgers, des Königs, dem sie dader unzfrundlich aus mehrmals als der Konkflikte beines,

Die Byramiben geboren ihrer Form nach ju ben alteften Denkmalern, bie aus ben einfachen Formen ber Morais (C.o.G. IV. 377.), ber vieredigen über ben Erbboben heraustretenben Steintribnnale er-

machfen finb.

In Megopten felbft berrichte uber ihren Urfprung und ibr 211tertbum eine vericiebene Unficht; Die allgemeinfte mar, bag bie Ronige fie ju ihrem eignen Unbenfen erbaut batten; Diobor (1. 63.) melbet, bag fie gu feiner Beit einigen biefer Dentmale ein Alter von taufent, anderen von viertaufent und einhnnbert Jahren gugefchrieben batten. Dian mar alfo burchaus nicht im Befit einer biplomatifchen Nachricht über ihr Alterthum, ja man wußte fogar nicht einmal, fur welchen 3med biefe Steinmaffen aufgebauft worben maren, ba bei fortichreitender Gultur eine geglieberte Baufunft ind Leben getreten mar. Diefe Pyramiben find baber auch gang fcmudlos, feine Beile alter Sieroglopben, fein Bilbmert ift an ibnen gu bemerten; tabl und nacht ftreben bie vier Geiten aus ber breiten vieredigen Bafis bimmelan und endigen in eine fleine vieredige Blache, Die gur Beit bes Diobor einen Sug ins Gevierte batte. Die großte Phramibe, bie bas Altertbum ale bie altefte bezeichnete, lag von Diemphis brei und breiviertel beutsche Deile weftlich nach Lybien gu. Die Grunbflache batte auf jeber Geite 700 Ruff und bie Bobe betrug 600 Tug. Man ergablt fich, bag bie Steine bagn aus weiter Berne, and Arabien, berbeigeschafft und bag ber gauge Bau bermittelft aufgeworfener Erbwalle bewertstelligt worben mare, weil gu biefer Beit noch feine Dafcbinen erfunben waren. Und was bas feltfamite ift, fabrt Diobor (I. 63.) fort, fo ift von bem Bau eines fo großen Wertes felbft feine Gpur, weber von einem Ball, noch bon bem Behauen ber Steine ju feben, fo baß es bas Aufchen bat, ale wenn ber Ban nicht burch Menfchenbanbe nach und nach au Stanbe gebracht, foubern ale wenn bas gange Bert gleichfam bon einem Gott auf einmal in ben Gant babingeftellt worben mare. Deswegen magen es einige Aeghpter, Erzablungen biervon ju erbichten, bie in bas Bunberbare gehen. ,leber bie Ramen ber Erbauer mamaren bie Megypter, wie Diobor (I 64.) verfichert, burchaus nicht einig, benn einige Schriftsteller legten fie bem Chembes von Memphis, Rephren und Deferinus, anbere bem Armaus, Amafis und Jugron bei. Richt minbere Bericbiebenbeit berrichte in ben Unfichten über ben 3med biefer Gebaube und es verhielt fich bamit aur Beit bes Diobor, wie es fich jest in Guropa mit ben Mufichten über bie enclopischen Mauern, bie Gunenbetten und manche andere Werfe verhalt, welche uber bie Beit ber ichriftliden Rachrichten binausliegen. Dan bezeichnete fie namentlich ale Berte foniglichen lebermuthes und ale Grabftatten, bewunderte bie riefenhafte Arbeit, welche fie gefoftet, bie Daffe von Bwiebeln, Rettigen und anbern Greifen, welche babei aufgegangen, nanute bie Angabl ber Arbeiter und Inupfte manderlei Cagen baran (Berobot II. 124.), wie es ftete ba ergeht, wo bie einfache geschichtliche Radricht verloren gegangen ift, 3m 3, 1196 v. Chr. G. rieth man bem aapptifden Berrider Deman Ben Infinf (Salabine Cobn), bie Bhramiben gerftoren gu laffen; eine Menge Arbeiter rudte bazu aus, allein nachbem fie acht Monate gearbeitet und bie Oberflache ber fleinften Boramibe gerftort batten, febrten fie abgemattet gurud und überliefen biefe Werfe ihrem Schidfale. (Abballatif. D. v. Bahl. C. 177.)

Es find aber folder Byramiden fubmeftlich von Demphis noch gegen vierzig erhalten. Die großte berfelben ift bie erfte Byramibe von Gigeb, welche bie frangofifche Erpebition genau befdrieben bat; bie aweite offnete und befuchte Belgoni, eine anbere, von Cafara, Minus toli.\*) Die Steine ber großten waren gebn bis zwanzig Bug lang und funf bis feche Tug boch, trefflich bebauen und portrefflich gefugt. Gie maren maffit und enthielten im Junern nur gang fleine fcmale Gange nebft einer fleinen Rammer, bie gu großen Berfammlungen burchaus nicht geeignet mar. Die Benubung bes 3n= nern fonnte alfo unmoglich ber 3med biefer Bunberbauten febn; bagegen fpricht ihr Meußeres ihre Bestimmung genugfam aus. Wie Die großen Tempel ber aztefifchen Sauptfiabte tonnen auch bie Bnramiben ber alten Megbpter faum etwas anberes gewesen febn als bie Mittelpuncte ber Roniges und Briefterfige. Bon ihrem Girfel fonnte man nicht allein in eine unenbliche Gerne binausfeben und fo bei Beiten jeben nabenben Reinb erbliden, fonbern fie maren auch geeignet, ben berannabenben Fremben ale Begweifer an bienen. Bor allem aber waren fie geeignet, einer großen Menfchenmaffe, bie fich



<sup>\*)</sup> Descr. de l'Egypte. Ant. V. Jomard obs. sur les pyramides, baf. IX. 419., fonte Contelle baf. IX. 261. Belzoni narrative, m. Abb. Blinatoli, Reifen gum Tempel bee Jupiter Ammon. E. 295. m. Abb. Sadlanber, Reife in bem Deient II. 220. here ble Pyramiden von Gligh.

um ihren Jus verfaumelt hatte, die diffeutlichen Gereinouleen, Opfer und Processionen sichten zu machen und fie so baram Ambeil nehmen zu lassen, wie wir beim agtetischen Armebiscust gesehen baken, obn etweiter Umgebung als die ecologiele Sobint vo. aftein in ber obn voeitere Umgebung als die ecologiele Sobint vo. aftein in ber

Urgeit waren fie mit anberen Gebanben umfchloffen, wie benn Belsoul an ber zweiten Byramibe einen Tempelanbau nachgewiesen bat. Bang beutlich aber ericbeint bie eigentliche Form ber Phramiben in benen, welche im alten Staate von Merce, namentlich in Mffur und Ruri (16-17 Grab norblicher Breite) bfilich vom Dil theilweise noch vorbanben und von Cailliaub\*) befcbrieben morben finb. Dieje Boramiben fint ichlaufer ale bie an ber Befffeite bes Dile in Unteragopten und nicht maffit gemauert, fonbern nur an ben vier Seiten mit Stufen befleibet, welche eine ziemlich fleilanfteigenbe Treppe bilben , beren Rand mit einer Ginfaffung verfeben ift, bie von oben bis unten ale glatte, fcharfe Rante bie vier Geiten ber Bbra-Biemlich nabe bem Gipfel ber Phramibe enthalt bie mibe ftust. Borberfeite eine Rifche, in welcher vielleicht bas Gotterbilb aufges ftellt war. Un biefe Borberfeite lebnt fich nun eine Doppelmauer an, welche einen Sof einschließt, ju bem man von Mugen burch ein gwiften zwei Bylonen angebrachtes Thor gelangt. Diefe beiben By-Ionen aber ftellen gewiffermagen wieberum fleine Abramiben bar und haben wie bie große auch eine Rifche an ihrer Borberfeite. Diefer Borbof ift balb langer balb furger, b. b. ber urfprungliche, ein gleichseitiges Biered bilbenbe Borbof murbe burch ben Unban von einem ober mehreren anbern verlangert, je nach bem Beburf-

nif. \*\*) Auch bei biefen athiopischen Phramiben erscheint bie Spige abgestumpft und bietet fomit Raum fur Aufftellung von Altaren

<sup>\*)</sup> Cailliand voyage à Méroe, au fleuve blanc. Assa Sai. 36 ff.
\*\*) Bergl. bamit ble Mbisthungen bet alten Byramiben auf bet Insid Iava
in ben antiquarian architecturat and landscape islustrations of the history of Java pl. 36, n. 37. ven Nassis.

oben fich verjungend, die vier Seiten empor, welche oben eine Platts-form umfcließen. Bwifchen biesen Pylonen befindet fich bas Gingangothor, burch welches ber Gintretenbe in ben Borbof gelangt, mo er bie coloffalen Statuen agnytifcher Gotter und Ronige erblidt. Unbere Borbofe enthielten bie coloffalen Statuen ber ben bier verehrten Gottern beiligen Thiere, fo ber Ammontempel von Theben Bibberftatuen. Dann folgte ber Tempel, beffen Allerheiligftes und Immerftes von andern Calen und Galerien umgeben war, beren tras genbe Caulen theile mit Gotterbauptern, theile mit Bflangenornamenten vergiert waren.

In ber Dabe bes Saupttempele von Theben (Rarnat)+) mar ber Ronigepalaft, ber mit bemfelben burch eine Doppelreibe von Grbinren, ben Ginnbilbern ber Faraonen, verbunden mar und beffen Gingang burch jene Dbelisten ober fcbriftbebedten Gpitfaulen and rothem Granit bezeichnet war, bergleichen mehrere ichon feit ben Beiten ber erften romijden Raifer nach Guropa gefchafft worben finb. \*\*)

Bie nun ber Tempel fur ben Dieuft ber Gotter bestimmt mar, fur bie Opfer und Beftguge, fo mar ber Ronigepalaft nicht allein gur Bohnung bes Ronigs, fonbern auch jum Empfange ber Befanbten, ju ben Ginungen bes Staatorathe und ber großen Gerichte und anberer offentlicher Ctaatsacte bestimmt, und fo feben wir. benn ben Tempel neben bem Reichspalaft, wie Beeren (G. 277.) febr gludlich biefe Ronigeburgen bezeichnet, wie wir ben Dberpriefter neben bem Ronig finben.

Die Balafte wie bie Tempel find innen, wie an ber Augenflache, mit Cenipturen bebedt, welche in ben erften bie Thaten ber Ronige, in ben lettern bie Berehrung ber Gottheiten barftellen. Den Angang au ben Tempeln bilben Reiben ber ben Gottern gebeiligten . Thiere, por bem Balafte ber Ronige aber fint bie Gpbinge in Reis ben bingelagert, b. b. bie Portraits ber toniglichen Borfabren, melde mit bem Leibe eines Lowen vereinigt find. Much bemertte man noch in bem Style ber Palafte mehr gierliche und gefällige Formen, mabrent bie Tempel in ftrenger Burbe gehalten finb.

Die Grnubform biefer offentlichen, geiftlichen wie weltlichen Bebaube ift ben Grottenbauten entiproffen, Die Bebaube find im Berhaltniffe gu ihrer Bobe lang, nehmen baber einen fehr großen Gladenraum ein und ichmiegen fich ber Localitat an. Much bemerft

<sup>\*)</sup> Grundrig ber gangen Anlage in ber deser, de l'Eg. Ant, Tom, III. pl. 16. mit bem Detail auf ben folgenben Tafeln.

<sup>\*\*)</sup> Zoega de origine et usu obeliscorum. Romae 1797, fol. Champollion Figeac, Abbilbung und Beidreibung bee nach Barie geichafften Dbes liefen von guror. Ppg. 1834. 8. m. Wibb, bee Dbeliefen, Grunbrin und Ung ficht bee Balaftes von Euror.

man beutlich, bag fie allgemach eines neben bem aubern entftanbeu find und bag man bann ipater biefe einzeluen Thelle burch Caulen-aane. Statuenreiben ober Mauern verfunden bat.

Sine eigent Grideinung find bie figenden Golofie, bern gied an ber Außenfeit bed von Amenoch III. (1869). b. Gir. obe, bet Abeen erbauten Balafted aufgestellt waren. Sie find jest sehr jedt, efer immer noch sedsigt die jed ob und geigen Spuren ber Großliftigten Bearbeitung. Die eine flellte die Mutter bes Königs Aman-Gem-Ba, die andere freine Gemalin Tale vor.

Die innere Gintidiung biefer Tempel erfennen wir am bezie and ben ichhoen Michtungen bes franzischien Prachtwerfes ") umb es beflanden bemnach bie großen Sile für den innern Tempelbenft aus halten, \*\*\*) beren mit platten Steinen gefahossen Schen burch bei beiter umb Sallern gertagen wurden, wedige etenjalls mit Seulymaren biebt beecht waren umb ahnungsvolle Schatten burch biefe innern Mahme verbreitenen, wo bann ber Octsteblens mit seinen Opfern, Anrusungen, Raucheungen umb ührigen Gefräuchen vollsogen wurde.

Die Tempel wurten nicht allein auf bas fauberstie und follbeste weigert, sowbern auch fiels auf bas forgjamfte gepflegt und rein erhalten. Bat biefen Iwest waren aus ber Rafte ber Pickelter besondere Ariger und Baumeister angestellt, die sortwässend aus Tempel arkeiten und fiels für seisen Erneiterung, Ansbau und Fortklitung forgien. Do sinden wir in dem José bed großen Temold von Aranai (Techen) ein gaug freistenden Ebort, in welch

<sup>\*)</sup> Descr. de l'Eg. Ant. Tom. II, pl. 20. Champollion Figeac Egypte p. 70, f. m. 205. \*\*) Bef. Ant. Tom. II. pl. 3. ff. Tempel von Medinet Mou meilich vom Mil. — pl. 33. Grundriß des sogn. Memsonlum u. 37. die innere Galle

mit buntgemalten Acliefmanben. \*\*\*) Descr. de l'Eg. Ant. III. bej. pl. 21., we ber große Brachtfaal, und pl. 42.

<sup>†)</sup> Descr. de l'Egypte. Ant, T. III. pl. 51.

Bu ben außerlichen Beblingungen ber agpptischen Religion und Gotterverebrung gehörten wesentlich

## bie Opfer.

bie einen großen Theil bes reichen Einfommens ber Briefterfaste ausmachten. Sie bestanden in ben Erftlingen ber Felbfuichte, ber Beerben, in auserlesenen erwachsenen Thieren, in ber Urzeit aber auch in Menfchen.

Wir fernten ben grausamen Gultus ber Subreinfulaner und Mericaner fennen, bessen Ursprung sich auf ben steien Arzigstaub ber Nationen guridistübren fägt und ben wir, wenn auch noch nicht burch bie Meligion vertlart, bei allen Boltern finden, bie in einem steten Kriesabusflunde icken.

Dag man in ber alten Beit auch in Megbyten Denfchen geopfert, geht junachft aus mehreren Gagen bervor. Diobor ergablt (1. 88.), bag in alten Beiten Menfchen, welche von ber namlichen Rarbe wie Tophon gemefen, alfo braunroth, von ben Ronigen bei bem Grabe bes Dfiris geopfert morben febn follen. Gben fo pflegte man "fonft" in ber Stabt ber Glithnia einige Menfchen, welche typhonifche biegen, lebenbig ju verbrennen und bie Afche berfelben mit Burfichaufeln in bie Luft gu ftreuen; bas gefchab offentlich in ben Sunbotagen. (Plutard, Dfiris und 3fis 73.) Much im Mustanbe war biefer blutige Opferbienft befannt \*), in ben thebanifchen Ronigsgrabern, namentlich im Barfenfale, findet fich berfelbe bilblich bargeftellt \*\*). Es find namlich abmedfelnd rothe und blaue Denichen mit abgeschnittenen Ropfen abgebilbet. Die Opfer find in ben peinlichften Stellungen gefenelt und bie Benter baben Deffer , womit fie bie Ropfe abichneiben; bas Blut fprist umber und bagwifden liegen zeridnittene Golangen.



<sup>\*)</sup> Bergl. Bedgard S. 301. ff., wo bie gesammelten Seiellen der Allen.

\*\*) Description de l'Egypte, Ant. II. pl. 85. u. 86. Costaz im Tert III. 198. Wilkinson Forti. 1. 269. II. 341. heeren S. 266.

— Bergl. oben S. 99. ff., über die mericansischen Menschenopfer, und C., G. 111. 371.

3ch fabe bereits oben mein Anficht über bie Bebetung ber Darftellung bes Abnigs aussyfrecchen, nedfere eine Anjacht gefangener Keinbe beim Schopfe gefaßt und auf bie Antie gebrücht bat, nöbe ernde ernie ber Meckte mer Gelope berr die Ertritatz gegen ben Jalb berfellen schwingt. 3ch sieb varin eine Antenung ber Gilt, ern Gestleit, welche ben Abnig gegen bie Ginten bes Bannbe bemaßinete und ibm bie Siegsbattfeit zur Beschitung gab, und errungenet gegen ber Beitwick ber Bernellen gene bei gebrücht des genes bei gefrie bei ber einfellt ibr in bem Ermyel vorzusüberen. Gmblich steint noch ein Anbetung ber ebenaligun Wenschenpier in der Zupfellung zu für flezen, welche bas Siegel ber Dyferprießter enthießt, bas wir albsalt bennen ternen werten (c. 412 Neue).

Baren nun auch Menichenopier im alten Aggppten Sitte, so wurden fie boch febr fruh abgeichaft und nur Ihrer und Rangen, Epifen, Bohlgeruche und Baffer ben Gottern bargebracht, geschlachtet und gu ihren Chren aufgestellt und verzehrt.

Bu allen Defren fedeint ber Beifer und, eben so wie in Weeic, veifentlich gebet zu beine nu ma nan abs dass Werreim uneine eigend gefertigte Wifdung von fechtyfen Stoffen, voelde Kught bieß jam na nach dass den bei Beile Leubenberern um dere Gelgarten umd Ardufer. Wan bet bergleichen in ben Gelbern gefunden und eeniffe unterfucht. (Wilfinfin forefit, II. 389.)

Diefe Wessjarudes brachte man in einem Geißigden ber, weife an einem Innym Etils leftiggt eine Art Leftig Kilvete; ter Siefe von bath gerabe bad gefrümmt und ender fich in fingerartige Spigen, weiche ben Rayf wie eine Dand umschloffen, in medien bis Kossen oder bis Isamme waren. Auf ber Mitte bes Geiele befand fich ein anterer Rayf, werin ber Weltkebauch lag, und das bes Sie bei Samme waren der Geomensfelde. Den Weltkeudevertalt werfelde man in einer Metallbuchfe. (Wilfinson Bertf. II. 340, m. Welblumgen).

Die Opfer wurden mit großer Sorgfalt bargebracht umb bie There vorfter genau von ben Sphragiften geprüft. Wenn ein Stier geobfert werben follte, so warb er worber genau-unterstudet, ob ein ichwarzes haar an bemielben war; ber Priefter, beffen Annt bieß war, ftellte bas Thier erft aufrecht bin, bann legte er baffelbe auf ben Ruden, betrachtete auch bie Bunge und bie Schwausbaare und erft. nachbem er es rein gefunben, umwidelte er beffen Borner mit Byblus, ftrich Siegelerbe auf und brudte fobann feinen Ring \*) barauf. Das Opfer eines ungezeichneten Stieres wirb mit bem Tobe beftraft. Das alfo geprufte Opferthier warb nun zu bem Altare geführt und bier ein Keuer angegunbet, Wein uber baffelbe gefprengt, bie Gottbeit angerufen und ber Stier gefdlachtet. Darauf wird bemfelben ber Ropf abgeschlagen und bie Saut bom Rorper gezogen; über ben Ropf aber wird eine lange Bermunidung ausgesprochen; er wirb bann entweber in ben Blug gefturgt ober, mo es Briechen giebt, an biefe verlauft. Ihre Bermunfchung lautet babin, bag, mofern über fie, bie Opfernben, ober uber gang Megopten ein Unbeil fommen folle, es auf biefen Ropf übergeben moge. Go wirb mit allen ben Gottern geweiheten Thieren verfahren. Rachbem ber Stier abgezogen, wirb gebetet und ber Stier ausgeweibet; Bett und Gingeweibe bleiben im Leibe; bann werben Schenfel, Schultern und Sale abgefdnitten, ber Leib mit reinen Broten, Sonig, Rofinen, Feigen, Weihrauch und Mbrrben gefüllt, mit Del begoffen und verbrannt. Babrenb bas Dufer brennt, ichlagen fie fich, bann aber wirb von ben Ueberreften ein Dabl aufgetragen. Rube merben nur ber 3fis geopfert. (Derobot II. 40. ff. Dagu Bilfinfon Fortf. II. 346. ff.)

Die Wogel (und unter biefen opferte man vorzugsweise Gause) wurden auf einer Art Saule bargebracht, bie oben herausstehende Spifen hatte, woburch bas Opferthier, bem man ben hals ungebrech batte, fest lag. (Wilfinson Bortf. 11. 353. m. 2062.) Die Bogel

wurben mit ben Febern bargebracht.

Das Blut floß auf bein Mlar ober an bem Boben am Tugber abfelben. Die eingefine Schoe inde Gentell, dibbren, wurben Gugber ausgefchaft auf ben Mlara aufgafegt. Bel bem Schweinsopfer, welches ber Mondgoticheit bargebracht wurbe, legte ber Opferure, nachen bad Scher gefchfacktet worten, bie Schwantspitze, bie Milt gut bas Darmnetz gujammen, umfallte es mit allem Seet vom Bunde Schleres auch be fachte de bann als Brandworfer bar; bad führige Riefich wurbe am Bollmond gegeffen. Am worden bes Deumopfoffelbe foliachtet Sebermann vor feiner Ichr ein Ferfe, bas er sobann bem Schweine bitten filenfele, Gerobet II. 47, f.)

Außer Thieren opferte man in ben Tempeln noch Wein, Del, Bier, Milch, Ruchen, Getraibe, Salben, Blumen, Fruchte

<sup>\*)</sup> Biffinjon Fortf. II. 352, theilt bas Siegel nach ber Befchreibung Bintarche und bermbieroglophen mit: Es waren zwel fich gegeutber frieenbe bartige Befangene, benen bas Beffer an ber Reble fanb.

und mancherlei aubere Grzeugniffe bes Bobens. Man finbet von biefen Gaben gange Bergeichniffe in ben hieroglopben mit Angabe bes Monatotages und ber Gottheit, welcher fie gewibmet maren. Deben ber Bibliothef bes Ronige Dipmanbnas maren bie Bilber aller Gottbeiten befindlich, benen ber Ronig auf gleiche Beife bie Beichente bringt, welche einem jeben gebuhren, auch maren bie Opfergaben verzeichnet. Er wollte baburch bem Dfiris und feinen 42 Beifigern zeigen, wie fromm und gerecht er gelebt habe. (Diotor I. 49.)

Ronig Ramfes ift in feinem Grabgebaute bargeftellt, wie er ben Beibrauch in ben obenbeidriebenen Boffel barbringt und mofur bie Gottheit ibm ein langes, reines und gludliches Leben verheißet. Der Wein warb in Gefagen bargebracht. Die Opferfuchen maren runb, eiformig ober breiedig ober auch gufammengerollt und gefalten; anbere hatten bie Geftalt von Blattern, Blumen, Thieren, Crocobiltopfen ober fantaftifde Formen. Ge mar gewobnlich, fie mit Camentornern zu bestreuen. (Bilfinfon Fortf. II. 365.) Der Bein ward gewohnlich in zwei Gefagen bargebracht und bei jebem Opfer warb vorber Wein auf ben Altar ausgegoffen, fo wie auch nachher bas Opfer mit Wein überichuttet murbe.

Blumen murben fehr baufig bargebracht, einzeln fomobl ale in Straufern, Die febr forgfaltig aufammengelegt und gebunben maren. Lotus, Baphrus, Binben murben vorzugoweife geopfert. Dabei murte Die Frucht ober Blume beachtet, Die mit ber Sage ber Gottheit in besouberer Berbindung ftanb. Die Berfeg mar ber Athor, Die Chcomore ber Retpe, Die Bfirfich bem Barpofrates gebeiligt. Un Grabern bes Ofirie pflangte man Tamariofen, bie von ben Prieftern gepflegt und begoffen murben (Bilfinfon Fortf. II. 262. m. 2166.). Bir finden in ben Deufmalern bie einzelnen Bflangen fomobl, ale Bufammenftellungen berfelben auf Opfertifden, wo fie fcon neben und übereinander geordnet ericeinen. (Billinfon Forti. II. 367. 374. m. Abb.)

Die Betenben ericeinen theile ftebend mit erhobenen Sauben an bem Altare, theile por bemfelben auf ein Rnie niebergelaffen, bie rechte Sant aufs Berg gelegt, Die linte emporgehoben; theils auch auf ben Boben niebergeftredt. (Billinfon Fortf, II. 375. ff. mit

Abbilbungen.)

Der aanvtifde Gottesbienft nahm überaus viel Beit in Unfpruch und murbe mit moglichfter Bracht abgebalten. Ge fanben febr baus fig Broceffionen ftatt, eine Menge Ereigniffe bes gemeinen Lebens murben burch religiofe Sandlungen verflart, welche bie Briefterichaft anorbnete und leitete, baber benn bie Erlernung bes febr geglieberten Geremoniels eine hauptbeschaftigung ber angebenben Briefter febn mufite.

Gine ber feierlichften Sandlungen mar bie "Broceffion ber Riften." Die theils in Geftalt einer Canopenvafe theils als Rifte ober Boot ericbeinen. Diefes murbe mit Entfaltung einer großen Bracht von ben bafur bestimmten Brieftern an langen Stangen auf ben Schultern in ben Tempel getragen und bier auf einen Stanb ober Altar niebergelegt, bie bie nothigen Ceremonien babei verrichtet maren, und bann von einer anberen Abtheilung ber Briefter wieber gurudgetragen. Bei gewiffen Beiten murbe ber Beiligenfdrein ber Gotheit allein getragen, bei anberen folgten mehrere von anberen Gottbeiten ober ber bes Ronias, wenn er bem Laube ober ber Briefterichaft eine besondere Boblibat erwiesen batte. In ber Inichrift von Rofette beißt es: Dan habe befchloffen, bag bem Ronige Btolemaus aus bantbarer Auertennung an bem fichtbarften Drie eines jeben Tempels eine Statue errichtet werben folle, welche bie Ctatue Btolemaus bes Bertheibigers von Megopten gu benennen feb. Dabei foll bie vorfigenbe Gottheit bargeftellt merben, welche bem Ronige ben Schilb bes Gieges überreicht. Werner follen bie Briefter au breien Malen eines jeben Tages bei ben Statuen ben beiligen Dienft verrichten, wie bei ben Feften anderer Gotter. Es foll in bein angefebenften Tempel bem Rouig ein Bilb und ein golbener Schrein aufgerichtet werben und bei ben anderen Schreinen im Allerheiligften aufbemahrt werben. Bei großen Feften aber, wenn bie Proceffion ber Beiligenidreine ftattfinbet, foll auch ber bes Gottes Epiphanes mitgeführt und auf bemfelben gebn golbene Ronigofronen mit ber Schlange an jeber berfelben, in ber Mitte aber bie Doppelfrone, ber Bichent, womit er gefront worben, auf ben Schrein aufgeftellt merben.

Man trug bei beien Processionen die Miber ber Gottschein, bes gestierten Kollag um feiner Vorgigeren auf ein Schullerm indegestierten Kollag um feine Vorgigeren auf ein Schullerm indepenn. Bei jeber Trag woren zwölf ober schässigen Weiseler, welche eine 
bestilleter, bestigen bohrere Mang burch eine von dem einen Schele
berückebnagende Vode angebeutet voor, leiterte, oft führten auch zu 
keineler ben Jug au. Gie biegen Sem. Dei der Midsteht in 
kennelen wurde der Angebeutet voor, leiterte, oft führten auch zu 
kennelen der Bestigen der der der Mitche in 
kennelen der Bestigen der der der der der 
kennelen der der der der der der 
kennelen der der der der 

Baut- dere Bieforgte dar, der den geber der Bestigen der 

Baut- der Bieforgte der, der der gestigen der Gestigen 

Beilige Connenfier mit zwei großen flügstag der Gestigen ber 

Feru, angebracht. (Wilfinion Bortf, II. 271. m. 2066. Dazu 

Befestlim kommennet ide Clulo Mitas)

Eine andere große Felerlichteit veranlagte bie Einweihung eines Tempels ober eingelner Theile beffelben, wobei ber Ronig mit thätig war und große Aufgage flattfanden. Elemens von Alexandrien beichreibt eine folde Proceffion: "Bei ben feierlichen

<sup>\*)</sup> Stromat. VI. G. 633, ber fplburg. Ausg.

Proceffionen ber Meghpter geben gewohnlich bem Buge voraus ber Ganger, ber ein muffcalifdes Ginnbift in ber Sand tragt. Geine Pflicht foll fenn, gwei Bucher bes hermes in ber Sand git tragen, beren eines Gotterbomnen, bas anbere Lebensporichriften fur ben Rouig enthalt. 36mt folgte ber boroftop, mit bem Beitmeffer in ber Sand und bem Balmgweig, bem Ginnbilbe ber Sternfunbe, beffen Bflicht es war, bie vier Bucher bes hermes uber biefen Gegenftanb porgutragen. Dach ibm fam ber Sierogrammat mit Rebern und Daporus, Tintengefaß und Schriftrobr in ben Sanben. Gein Umt ift bie Schreibfunft und Erbfunde, auch bie Lehre von ben beiligen Beratben, Gewicht und Dage und bie beiligen Gebrauche vorzutragen. 36m folgten bie Stoliften mit bem Burfel ber Berechtigleit und ber Beibeichagle. Er fennt Alles, mas auf bie Greiebung Being bat und auf bie Musmahl ber Opferthiere, bie in gebn Buchern gelehrt werben, welche bon ber ben Gottern fculbigen Chrenbezeigungen, ben Opfern ber erften Fruchte, Somnen, Gebeten, Proceffionen und Feiertagen banbeln. 3hm folgt ber Brophet, ber uber alle beiligen Bflichten bie Mufficht fubrt."

Diefe Stelle wird burch ein großes Relief im Ralafte Mamfes III. gn Theben (in Mebinet Abu) trefflich erlautert, welches bie Ardnungsfeierlichkeit bes genannten Konigs barftellt. (Willinson III.

287. u. 3af. 76.)

Bir feben bier ben Ronig auf bem Throne, an welchem ein Lome, eine Cubinr und ein Sabicht, bas Ginnbild bes Ronigs ale Bbrg. ftebt. Sinter ibm ftebt bie Doppelgeftalt ber Trene und Gerechtigfeit mit ausgebreiteten Flugeln. 3molf agpptifche Pringen ober Ronigejobne mit ihren Stirnbinden und Straugenfebern und in langen, faltigen Bemanbern tragen ben Ronigothron auf ihren Schultern an langen Querftangen. Beamte fubren an langen Stielen bie Rebermebel unb Mitalieber ber Brieftertafte halten bie Baffen und Infignien bes Monarchen. Es folgen vier anbere Briefter und feche Ronigeibbne, binter welchen zwei Schreiber und acht Beamte aus ber Rriegerfafte ichreiten, welche Stuble und Fufichemmel tragen. In einer Reibe baneben feben wir noch mehr Bringen, Briefter und Rrieger mit Fabnen und Schreibgerath. Den Schluß bilben einige bemaffnete Garbiften. Bor bem Throne ber ichreiten, wie bie erften in vormarts gebeugter Stellung, junachit feche Beamte mit Scepter, Rrummftab und Infiguien, Staben und Streitarten, fo wie ein Schreiber, melder aus einem Buche porliefet, por welchem brei Bringen und ein Dificier mit Streitarten und Sabnen bergeben. Dem Ronig junachft erbliden wir zwei Briefter, welche in ber band ben Opferloffel baltenb bem Ronig Weihrauch opfern. Den Bug eroffnen Canger und Muffer mit Erompete, Erommel und Dophelpfeife. Dieg ift bie erfte Abtheilung ber Rronungeceremonie, ber Gingug bes Ronige in ben Tempel.

In ber in denny ingeber bei vereit er Cegggeben.
In ber adchfen, britten Beibeitung bewogt fich bie Proeffion wieder vornochtet. Die Statue von Amun Altem ift auf einer mit erfachgestlichten auch befegten und mit einem Balantin beedeten Trage aufgestellt, welche von zwei und pamaig Brieftern getragen wirt, von betem nan nur bie Abge im wie bei Big fieht. Terervedel und Sachen nungeben die Ökterbabre und hinter berfelben wird von Beterten ber mit gestidem auch debangen und mit Defregachen ber derte Tich von Beterte Tich von Beterte Tich von Beterte Tich von Beterte Tich von Gegen, in jeder Jamb einen Erspter, über siehen Ausgegen, in jeder Jamb einen Erspter, über siehen Ausgegen, in jeder Jamb einen Erspter, über siehen Ausgegen, in jeder am Schreten und bei Wickel der Sich von ihm schreich von die Bieden der von gestellt der Verteilt der von die Konten der von die Kreiten der von die Beterte der Verteilt der von die Beier und ben Racken, vor biefem aber opfret ein Briefter in bem Defretäufe der Beifrauch

An ber Seite sehen wir bie Konigin mit auf ber Bruft gefalteten Sanben und einem Schreiber, welcher ein großes Buch vor fich hat. Sie ift blos Buschauerin und nimmt keinen Antheil an ber Geremonte.

Gierauf folgt ein großer Jug von Brieftern, welche bie Babnen und beiligme Gimbliere, beilig Geftigte, einher nit Beilig mit big Alber ber Borfabren bes Königs fragen. Dann feben wir bie Begoft ber vier dimmeldgagenden und jund Priefter vor aufgerichtet ten Etanbarten, auf beren Jugigeftelle sem it hannereratigen Juftrumenten stopfen — ber Rohig aber siede bie fin junderwerbet mit Eerstern in ber hann ber Doppelfrone von Deer- und Unterdageben auf bem Jaupte, über welchem auch gier ber Eigestelle febrecht. hinter ihm sieht ein Beisetre, welcher eine lange Anzufung vorliefet.

Darauf folgt eine Altheilung, in wediger ber Konig, umiscweit, om Ciepschafter, mit ber gobornen Gicht felde Romafhern von ben halmen ichneibet, bie ibm ein Beiefter barreicht und bie ein anderer an bie Goutheit neighet. Gier ist auch ber weiße Siter mit bem Borraftern bet Konigs, beren Ramm beigefreiten find. Die Königin febt benfalls in ber Mabe, ohne jeboch Ahall an ber Geremonte gu nechmen.

Die Aronung felbst murbe burch bie Priefter beforgt, welche Rleib und Madte ber Gotter trugen. Go zeigt uns ein Relief (Bil-finfon pl. 78.) ren Konig Ramfes ben Großen zwifchen ben Gots

tern, vockje ihm die Doppelfrome auffegen, und ein anteres (Billiem fon Sortf, Il. 2683), vie Amoure bem Roling bie Gelijfel nich ben Arnamiska als Zeichen ber Gertigierwirte überreicht. Word kan die eine Arnamiska als Zeichen ber Gertigierwirte überreicht. Word kun die Erfeit eines Gelips die Geliefe in Geliefe ihr Geliefe in Gelips Gelips in Schaffen in Amerikaans auf die Erfeitzet der ben Seich geliefe in Verliefe in der in der

So mar benn auch bie Salbung ber Ronige eine alle aghptische Sitt; vor feben bei Wilfusion (pl. 77.) horus und Ihot über Ausen noph III. auf guei Bafen Leben und Reinheit ausgießen. Die Gebe gel, ben Rilfoftuffel und Tan, als Zeichen bes Lebens, geben die Gote bei Gel,

ter ebenfalls ihren Cobnen in bie Banb.

of iften wir ben Rougl fein Beieß aus ben Samben feiner gettlichen Worferber erfahren; fie gefen im bie Belichen ber Gerriftsfri um ihren Sezen, ihr Stegesheire umischweft ihn immer; sie gefen im bie Wassen ihr Sand, für Beines zu befriegen und zu verzichen; zu ihnen eint er, vonn er aus bem Kampfe beimkehr, ihnen kringt er bie Gefengemen ber.

Auger ben Ronigen wurden aber and bie Priefter wie bie Rrieger vor ben Bilbern ber Gotter burch beren Diener geweihet, wie benn 3. B. Wilfinson (pl. 80.) bie Ginkleibung eines koniglichen

Fahnentragere barftellt.

Es murte und ju weit führen, wollten wir alle die vielfachen Geremonien und glüge, welche die ägspilicen Denfmalter in fo reischer fille barbieten, nach ihren Eingelbeiten betrachten. Wir wenden und baber sofort zu einigen zu estilmmten Zeiten jahrtlich wiedersten und baber sofort zu einigen zu estilmmten Zeiten jahrtlich wieders

fehrenben Teften und Opfern.

Gine ber allisteits wiedertschreiben Gelle war das ber Anzujung bes Mills für bie Bodisch ter lieberschreimung. Ge faut hlatt jur Zeit ber Sommerionnenwende, wenn der Rill zu vochspen begann. Männer und Frauen fanne dam aus dien Tyclien Bougepetend in den Auspiecken zusammen und feinten unter Mufft, Janz und desgeschien die Gerichte der Berneck. Die Perieper führen da höhzerne Bild der Gottleit in feierlichen Anzugaz durch die Erkbet und man rief sie infrührigt au. (Wilfinson Borff, II. 2011. f.) In ähnlicher Weife feierten die Landelute tuderend der Lieder ichwennung, wo sie auf ihre höhnfer feischnicht waren, Dan f. und Erntefest; man krachte die erften Trückte und ernter gich nach dem Schlaß der Sabreafreit in freißligen glaummenfansten, die nieunals reizalder Weife eutlehrten, gleich den Gesten, die zur Spreum

Es bezogen fich aber biefe Befte theils, wie die Milfeier, auf die Gotter felbft, namentlich auf die Sauptgottheiten Ofiris und Ifis, Amunre in Theben, Buto, Thot-u. f. w., um die gnabige Gefinnung

Z

berfelben bem Lande und beffen Bewohnern gu erhalten, theils aber auf bie Borfahren; ber lettere Gultus aber mar nach ten Raften gealiebert, fo bag bie bochften Raften auch bie meifte, und allgemeinfte Berehrung genoffen und bie geringeren nur auf ihre eigenen Ditalieber beidranft maren. Bebe Samilie feierte an ibren Begrabnif. flatten bas Anbenfen ber vorausgegangenen Bermanbten an beftimmten Tagen, brachte Opfer und fang Dymnen.

Mertwurdig ift in biefer Begiebung ber Dienft, welcher ber Tochter bes Dipcerinus (feit 1076 v. Chr. G.), ber bem Bolfe burch Erleichternug ber bon ben Borfahren auferlegten Raften ein großer Bobltbater geworben mar, nach ihrem Tore gn Theil murbe. Gie war fein einziges Rind und ftarb. Da ließ ber betrubte Bater aus Soly eine Rub fertigen, fle bergoten und bie Leiche barinuen verfchliegen. Diefe Rub murbe im Ronigepalafte ber Ctabt Gais in einem Brachtfagle aufgeftellt, bann mit einer Dede bon feinem Burpurftoff bebedt. 3mifchen ben Gornern fab man bie Connenicheibe. Das Bilb mar liegend bargeftellt, auf ben Rnien rubend in ber naturlichen Große bes Thieres. Taglich murbe ihr Beihrauch quaerunbet und allnachflich eine brennenbe gampe bagu gefiellt. Alljabrlich wird biefe Ctatue einmal in feierlichem Buge an bas Tages. licht gebracht. In einem Gemache baneben fab man zwanzig Coloffe bon Golg, beren Ganbe gur Beit bes Berobot bor Alter losgegangen und ju ben Gugen berfelben niebergelegt maren. (Berobot II. 129. ff.) Das Bolf fnupfte mancherlei Gagen an biefe Dentmaler.

Die Religion ber Priefter aber mar eine boppelte, bie offentliche, ju beren Meugerlichfeiten bie Broceffionen, Opfer und Wefte geborten, und bie innere, welche gemiffermagen bie Gulle aller ibrer Erfahrungen, ja ihrer gefammten Gultur mar. .

Bu ber offentliden ober aud außerlichen Religion gehorten namentlich alle Sagen und bie Gefdichte ber Gotter und Ronige, Die, weil Meghpten allgemach aus einer namhaften Angahl von Briefter- und Rriegercolonien entftanben mar, auch febr mannichfaltig fenn mußte. Beber Tempel fo wie jebe Defropolis mar ber Sit einer befondern Sagenreibe und man fann wohl annehmen, baß bie außerliche Religion urfprunglich aus einem Loegleultus entftanben ift, ber eben an bie Sauptftabte ber verschiebenen Colonien fich anlebnte. Der gemeinfame Urfprung biefer Colonien wird aber burch bie Sage von Dfiris und 3fis, bie burch gang Megbyten gebt, angebeutet.

Duris und Ine bilben ben Mittelpunet ber gefammten agoptifchen Mythologie und wir fonnen wohl bie ubrigen in bem Laube gottlich verehrten Wefen in eine breifache Reihe theilen; in bie Bors fahren von Dfiris und 3fie, in ibre Befahrten und enblich in ihre Nachtommen.

Die Gage aber berichtet uber biefes Gotterpaar Folgenbes \*): Dfiris mar ber Cobn ber himmelogotter, welche bie Griechen Beus und here nannten, und 3fis feine Schwefter und Gemablin. Ihre Gefdwifter maren Tophon, Apollo und Aphrobite. Dfiris feb nun Berricher geworben und babe Bieles getban, mas bem gefells Schaftlichen Leben jum Bortheile gereicht, Buvorberft babe er bewirft, bag bie Menichen aufgebort, einander ju freffen, benn nachbem 3fis bie Frucht bes Baigens und ber Gerfte gefunden, welche vorber unter anbern Rrautern wild auf bem Gelbe muche und von ben Denfchen nicht gefannt murbe, und Dfiris bie Rubereitung biefer Gruchte erfunden batte, veranderten fie gern ihre Dabrungeart wegen ber innern Amehmlichfeit ber neuerfundenen Rabrungomittel und weil fie es felbft fur nublich bielten, von ber Graufamfeit gegen einanber abgufteben. 2018 Beugnig fur biefes Greignif fubren bie Megypter einen alten Gebrauch an, bemaufolge fie bie erften abgemabeten Mebren ale ein Opfer binlegen, fich bei ben Garben flopfen und babei bie Bille anrufen. Much merben in einigen Starten am Bfiefeft in ber Broceffion Befage voll Baigen und Berfte umbergetragen, 3fis gab feruer Befete, nach benen fich bie Denfchen Recht miberfabren laffen und aus Furcht bor ber Strafe Bewaltthaten und Frevel unterlaffen. In ber Thebaibe erbaute Dfiris eine Stabt mit bunbert Thoren, welche er nach feiner Mutter benaunte, Die aber von ben Rachfommen theile Diospolis, Stadt bes Beus, theile Theben genannt murbe. Doch fint bieruber auch noch anbere Sagen borbanben, welche anbere Ronige ale ben Dfirie jum Erbauer bon Theben machen. Dfiris baute ferner feinen Meltern Beus und Bere einen burch Große und Roftbarfeit merfmurbigen Tempel nebft zwei vergolbeten Capellen; eine großere fur ben bimmlifden Beus nub eine fleinere fur feinen Bater, welcher vorber Ronig mar und ben einige Ammon nennen. Much ben übrigen Gottern, Belios, Rronos, Bes . phaitos, Beilig, Bermes u. f. m., errichtete er vergolbete Capellen, orbnete jebem einen besonderen Gottesbienft und bestellte bafur besondere Briefter. Dfiris und 3fis erfanden bie Runfte, bie ben Menichen nublich fint, und fuhrten fie ein. Mis nun in ber Thebais bie Bearbeitung ber Metalle und bes Golbes erfunben morben, liefen fie Baffen fertigen, womit fie bie wilben Thiere erlegten, bas Gelb bearbeiteten und bas Land mit allem Gleiß behauten. Daun errichtes ten fie ben Gottern Bilbfanlen und goldene Capellen. Offris foll ein Freund bes Acterbanes gewefen und zu Doja im gludlichen Arabien, nabe bei Aegboten, erzogen worben febn, baber er auch Dionbiod genannt wirb. Er foll in Rufa ber Entbeder bes Beinftode geworben und ber erfte gewesen febn, ber Bein getrunten und bie Den-

<sup>\*)</sup> Namentlich nach Diobor von Sicilien I. 13. ff.; vergl. bamit bie Bncafage oben G. 176.

fchen gelehrt ben Beinftod gu pftangen, ben Bein gu bereiten unb

ju verfuhren. Gein Schuler war Bermes.

hermes articulite jurch bie geneiuse Sprache, gab vielen under Dingen Aumen, erfand bie Buchfaben und erhate bet meinte Diemit ber Gebirte und bie Diefer. Er bedochtete jurch bie Dobum ber Geftire und bie Dormenie um Gigenschaftet ber Ihne. Er mar ber Erfinder ber Rüggelaungen um forzie für anständige Ausbildungs bes Körpere. Er erfand bie Leva umb gab ihr in hinfliche ber berl Infersylein ber Sainen, von benem be bes hohen Tond ben Goumer, bie bes liefen ben Bilinter umd bie mittlere dem Kriffliche andertrete. Diffrig gerkandiet ihn als seiner Gaustherreibt, fellie ihn alle seine Gautsberreibt, beilte ihn alle seine Gautsberreibt, beilte ihn alle seine Gautsberreibt, bei Auffliche Battere.

Dfiris brachte bann ein großes Rriegsbeer gufammen, in ber 216= ficht, bie gange Erbe gu burchgieben und bem Meufchengeschlecht bas Bflaugen bes Beinftode und bas Caen bon Gerfte und Baigen gu lebren \*). 2118 er nun in Meghpten Alles in Orbnung gebracht, übergab er bie Dberaufficht über bas gange Land feiner Bemablin Bfis und ale Rathgeber gab er ihr ben Bermes, ber an Ginnicht alle übrigen Rathe übertraf. 216 Dberfelbberrn im gaugen Lanbe binterließ er feinen Better Berafles, ber feiner Tapferfeit und Leibesfarte megen bewundert wurde. Buffris wurde Ctatthalter in ben gegen Phonicien und bie Gee gu gelegenen Gegenben, Autaus in ben nath Aethiopien und Liblien bin gelegenen. Er felbft begann von Megbyten aus einen Rriegezug in Begleitung feines Brubere Apollon und feiner beiben burch Tapferfeit ausgezeichueten Cobne Unubis unb Mafebon; es maren ferner bei ibm Ban und Maron ale Beinpfleger und Triptolemos ale Adersmann. Rachbem Dfiris ben Gottern gelobt batte, fein Saar bis zu feiner Rudfebr machfen zu laffen, trat er feinen Bua nach Methiopien an. Dort faub er bas Cathrenvolt, beffen Genfel mit Saaren bewachfen und welches ftete gu Sang, Scherg, Befang und Froblichfeit aufgelegt ift und bas er auch in fein Beer aufnahme Denn er war nicht friegerifch und lieg es nicht auf Schlachten und Gefabr aufommen und bie Bolfer nahmen ibn feiner Wohlthaten wegen wie einen Gott auf. In Acthiopien verbreitete er bie Acterbaufunbe, erbaute Stabte, binterließ Lanbpfleger und Steuereinnehmer.

Unterbeffen brach jur Zeit bes Aufganges bes Sirius ber Rif burch und überfcwenmite einen großen Tbeil von Agsprten; herafles aber brachte ben Sirom wieber in fein altes Bette und als Offics an die Grangen Aechiopiens tam, ließ er ben Bluf an beiben Seiten

<sup>\*)</sup> Bemertenewerth ift folgende bierber gebbrige Stelle: "Denn er glaubte baburch un fterbliche Chre ju erlangen" (Iobor I. 17.). Bei finden alfo foon bei den Alten die Aubmundt ale eine anerkannte Triebs jeder heltenmutsiger Thaten. Bergl. bamit G.G. IV. 237.

421

mit Dömmen einfassen, um bie Uederschweummung dessellen regeln und feiten gu tömmen. Darauf unternahm er einem Ing nach Anaben, längs des rothen Weered bis nach Indian und von dan den beite er West annabet, er einexelfen an von den den den der einexelfen and noch viele antere Denfunde in Indian. Er war auch Leidebaere der Erfassenlige und hinterließ überalf Denfischen an feiten Geltzgu. Darauf befuder er die anderen Bolfte Affend und ging beim dessehopen and Europe. In Affordien erlegte er den Abgen und der Bolfte Affend und ging beim dessehopen ab Bolfte Affend und ging beim dessehopen ab Bolfte Affend und der Bolfte Affend und der Bolfte Affend und der Bolfte Affend und der Bolfte Affend der Schaften des Bolfte Affend und der Bolften des Bolften des

Endlich aber fehrte er nach Aegipten gurud und brachte von allen Orten bie iconieren Geschenke mit und wurde feiner Bohltbaten wegen wie ein Gott verebrt.

Babrend ber Abmefenheit bes Dfiris \*) hatte 3fis ale gerechte und aufmertfame Ronigin bas Land regiert und Topbon batte auch gar feine Unrube veranlaßt. Go wie aber Dfris gurudgefommen, brachte er zwei und flebengig Manner gu einer Berfchmorung gufammen, welcher and bie atbiopifche Ronigin Ujo beitrat. Er mage im gebeimen ben Leib bes Diris. lieft nach ber Grofe beffelben einen fconen und prachtig gefchmudten Raften aufertigen und benfelben ind Speifegimmer bringen. Da nun alle ihre Freude und Bewunderung an biefem Berfe bezeigten, verfprach er ben Raften bemienigen gu fcbenfen, ber benfelben gerabe ausfullen murbe. Alle versuchten es, allein fein eingiger paßte in benfelben, bis fich enblich Dfiris ebenfalls hineinlegte. Cofort fprangen nun bie Berichmorenen bergu, warfen ben Dedel barauf und nachbem fie ibn theils mit Bfloden, theils mit gefdmolgenem Blei befestigt, brachten fie ben Raften auf ben fing und burch bie tangitische Munbung in bie offene Gee, welche befibalb benn auch von ben Meabytern bie baffenemurbige und abicbenliche genannt wirb.

juday Anderen \*\*) ader theilie Tophon von Leib vos Oficis in ichs und panatiga Tobie und oad jeben Mitteridwormen einem folchen Theil, mu sie alle gleichmäßig soudels ju machen. Issa aber räche mit Siefe ihres Sodwes Hornd von Werd und erschus den Apphen um heine Mitterichwormen in der Schafte the Annala. Issa fand alle Glieber ihres Genubles wieder bis auf cines. Sie wollte jedoch nicht, haf Senand des Grab des Diris fenue, wünsche auch micht, haf Senand des Grab des Diris fenue, wünsche auch

<sup>\*)</sup> Dieg bie Erganjung ber Cage ans Plutarch, Ofiris und Ifis C. 13.

ihm die gekührende Berechrung zu enzischen, umd ließ daher fid jeder Glieber ein Gulte aus Spezierien umd Wagde machen umd ber selfelen die Gestält eines Wenschen geken. Darauf ließ sie alle Wiederigsfreg ist für unfen und beschwor sie aller, feinem Menschwei gelenz, dass zu ein ihr das Enzischen gesten, das zu ernachte geken der Wenten gestellt ges

3få aber fhat einen Schwur, bağ fie fich nie wieder vermäßefen wolfte, und brachte bie idving ebenspiel als gerechte Rohing ju. Nach ihrem Tobe erlangte fle eienfalle gbilliche Ebre und wurte in einem Tennel eis Wennyble begrachen, no noch jept (gu Chiara Sait) ihre Capelle im Sephislostenued gegeigt wirt. Bei ber Intelle bei der Beisel bei Berband is de Difficial gerffegt, wochte gemeinschaftlich von allen Brieftern im Regspien verreber voirt. Ums hagifels freben 360 Krüge, woche die Briefter taglich mit Milch anfallen und webflagend die Rannen ber Ghiter anrufen. Siereber butte aufer ben Brieftern Mitsmand bommen.

Es finbet aber (berichtet Diobor I. 25.) eine große Berichieben-

beit in Beziebung auf bief Gottfeiten Gatt, benn eine und biefelte Berjon nennen einige IBs, ambere Demeter, ambere Thomooproce, aubere Mond, anbere Ornet, ein Dfiel balten einige für ben Gerapis, anbere für Dionyfos, anbere für Minto, fur Ammon, Bens derr Bar.

3fis murbe namentlich ale Gottin ber Beilfunde verehrt und

Auf ber Dentifuele bes Dfiris las man in abulicher Beife: "Mein Bater ift Rronos, ber jungfte unter allen Gottern; ich bin ber Konig Offris, ber einen Rriegszug burch bie gange Belt gethan anblich berichtet noch Diebert (1.26, ), des bie Keinstert er geben, es wieren just Geit ber 31s einige ichtebefge Menichten er weien, melde von den Glieden Gliganten genannt worten. Gen bleifen steine jie in spran Teurein- Allehalent in ungebeurer Glieden, bei der Steine Dittis grichlagen worten. Ginige fagen, sie wiere zu seit zu der Feber erzeigt worten, wo noch die Grzegangen bet Thiere and der Gree bei generatie beite gestellt gestellt

 ben an, fo bag nicht allein in Gais fonbern in gang Meghpten Erleuchtung ift. (Berobot II, 62.)

Dfiris wird oft fcmarg, mehr aber grunfarbig abgebilbet und als Tobtenrichter in Gestalt einer Mumie, mobei er in ben gefreugten Sanben bie Geiffel und ben Rrummftab balt; er ift in reines Bein gefleibet und tragt auf bem Saupte bie Rrone von Oberagopten, bie mit Straugenfebern vergiert ift; neben ihm bangt gumeilen bei bem Tobtengerichte ein abgezogenes Well. \*)

Mit bem Dienfte bes Duris bing auch ber Unis gufammen. ben man ale Ginnbilo ber Geele bes Duris betrachtete. Auf biefe Art batte ber Thiercultus Bufammenbang mit bem Dfiris und ber

Bite, bie Gemalin und Schwefter bes Duris, hatte fo viel Beis namen, bag man fie Myrionymos, bie Behntaufenbnamige, benannte. In ben Bufammenftellungen und Bergleichungen bat man fie als Broferpina, Demeter, Monbgottheit, ale Reith, Ather, auch ale bie Arete ober bie Urheberin, ben Anfang gebeutet.

Der Bfiebienft mar in Meghpten außerorbentlich verbreitet und baber bezeichnet Berobot bie 3fis als bie größte aller aghptifchen Gottheiten. Ihr Feft ju Buffris, mo ber weiße Stier geopfert murbe, lernten wir icon fenuen. Gie ericheint baber auch mit Bornern auf bem Saupte, gwischen benen bie Monbicheibe aufgerichtet ift, ja gumeilen fubbauptig. \*\*) 218 Mutter bat fie ihren Cobn Borus auf bem Choos und bann gilt fie als bie Ernahrerin, ale bie eigentliche Lanbesmutter.

Difris und 3fis maren alfo bie eigentlichen biftorifden Saubt. gottheiten bes ganbes, bie Abnen und Borfabren ber Berricher bes Bolfes, und ale folde wird 3fie auch Thei-bor, bas Baus bes Dos rus (Athor, Athbr), geugnnt und bie Rub ibr gebeiligt, \*\*\*)

Der Cobn von Dfiris und Ifis mar Borus, ben wir auf bem Schoofe ber Mutter ale Barpofrates, ale Jungling, Choru, ber junge Sag, bann als Tobter ber großen Schlange antreffen. Er ftebt bann mit anbern Gottbeiten in einem Boot und burchfohrt ben Thohon in Beffalt einer großen Schlange ober auch eines Menfchen und ift fo ber Racher feines Batere Dfiris. Gein Ginnbild und feine Daste ift ber Sabicht. Er unterftust im Tobtengericht feinen Bater und regulirt bie Baage. Die Griechen verglichen ibn mit ihrem Apollo. (Bilfinfon pl. 42.)

Dieg mar alfo bie eigentliche Gotterfamilie, gu welcher nun noch Unubis gebort (Meb. b. Bilfinfon pl. 44.), ber fchafals fopfige Cohn von 3fis und Dfiris, bie er baber auch bei feinem

<sup>\*)</sup> Die verfchiebenen Darftellungen bes Dfiris im Atlas zu Bilfinfon pl. 33. \*\*) Abbilbungen ber 3fis bei Bilfinfon pl. 34. \*\*\*) Abbilbungen bel Wilfinfon pl. 36.

Tobtentichtenut unterfliche, indem er das Gericht ber verstortenen Erefen bevoldeite. Er semat and gleich ju Agrang bed Tobten buch hinter den Leiteragenten als Schafal auf einem Mitar gestagert vor, ad Aussieher des Aufgefer iber des Toudsvohe der Leiter der Orabmiltern sieht man ihn in Wenschengstalt mit Schafalmassk eine Bafte gekreupt, auf wohlter ver Tobte liegt, auch bält er unterecht gestellten Tobten, während man biesen die Gernopfer Eringt. Ge voor also Munich der Gernopfer fringt. Ge voor also Munich der Gernopfer fringt. Ge voor also Munich der Gernopfer fringt.

Bur Samilie bes Dfitis, als Malgefer ber jurichtleifeinte fis, achter thot, er erfeint ber Griechen. Er rifeinte ib em Tobtengricht als ein Mann mit Ibilage, welcher zwischen ber Balber und Dfiris fieht und die von horns und Auslie beforzte Mendgung ber Thaten bes Berflorfernen ju Papier bringt. Er ift afio ber Brotevollant. Er war, ber Sag nach, Erführe ber Begienefung, Schweigfreit und Sternfunde, bei Schads und der Bagbeitet, sowie ber Schreichung, Auslie ben Theten bei Gerichtung. Die Bertleite bei Begienefung ber Bertleite bei Begiene bei Bertleite Begiene bei Begiene bei Bertleite bei Bertleite Begiene bei Bertleite Bertleite Beite Bertleite bei Bertleite bei Bertleite Bertleite Bertleite Beite Bertleite Bertle

Die Geschwister von Diris und Sits waren Apollon, Aphrobite und Typhon. Apollon, Gorbri ober Aroris, war bie Gottheit bes Tempels von Alein-Apollinopolis und Ombos, wo biefer horus nicht als ber Sohn bes Diris erscheint. Er war

eine Connengottbeit. (Abb, bei Bilfinfon pl. 37.)

Atthor, die Schweizer bes Diftis und ber Jiss, wirb oft mit im Mittelium der it eigtern abgeitübet. (Abs. 6. Bullfision) p. 36.) Sie wurde nammnisch im westlichen Iveile der Abekalde vereit, under der dasst Aufthist, der Alleine zweite, gefannannt wurde. Sie war die Gottbeit der Nacht. Der Dit, wediger über gewöhnent von ihre Aberbalt der Aberbalt der Aberbalt der Gottbeit der Aberbalt der Gottbeit der Gottbeit der Aberbalt der Gottbeit der dasstiellen wurde tieser abgreifen Benas den prachtwosfer Ernept die Auftreit der Gottbeit der Gottbeit der Schweizer der Aberbalt d

Fryhon, ber beitte Bruber und ber Morber bes Hird, geppisse hande Bruber Toreit und feine Agenjorus festraft und vernichter wurde, nur bas bis eine Buffen, basch wirt ben Mitzele, Groodis und handbassen und Berkindung gehen (Wilfinden pl. 40, 41), und unter größlichen Mitzelen mit versertten Saute und derinnten, aroben Glieben abschiebt und versertten Saute und derinnten, aroben Glieben abschiebt und ver-

Alls Gemalin bes Tophon galt vielleicht Rephthys, bie Schwe-

<sup>\*)</sup> Abbilbungen bei Bilfinfon pl. 45.

fter ber 3ffe, bie ale Enbe bezeichnet murbe, mabrent 3ffe ben Unfang ber Dinge bilbete.

Diefes find bie biftorifden Gotter, welche an ber Gpibe ber Lanbesgeschichte fteben und bie Reiben ber Ronige eröffnen. find bie Gotter, welche auf Erben gelebt und ben Staat begrunbet. bie Gultur eingeführt baben. Sie bangen aber mit ben bimmlifchen Bottern gufammen, ben Schopfern ber Belt, ben Borftebern ber Theile berfelben, ber bimmlifchen Rorper, fo wie ber Elemente und ber Schidfale ber Denfchen, beren Schut man baber anrufen, beren Gunft man burch Opfer, Lobgefange und Wanbel erwerben fanu.

Diefe arofien Gotter aber maren folgenbe: Deph, Munn, Bhtab, Rhem, Cate, Maut, Bafcht, Reith, Re ober Ra, Geb und Detbe; ju biefen tamen aber noch eine große Ungabl fleinerer, meniger allgemein verehrter Wefen, bie theils einzeln, theils mit ben großen Gottern, aber auch mit Dfiris und 3fis und bem Cagenfreife berfelben in Berbindung gebracht und verebrt murben. Dabei ift auborberft au bemerfen, baff ie nach befonbern Gagen bie Gotter wieber befonbere Gigenschaften batten, bag baburch gewiffermaßen eine Difchung ber Gottheiten und ihrer Gigenschaften, mithin auch ihrer Attribute ftatts fant. Diefe Difdung aber fam baber, bag bie Brieftericaft in Entwidelung ibrer Ibeen fortichritt und nicht bie Erfahrungen, Die fich ibr barboten, von fich werfend, ein ftarres, unantaftbares Dogma bilbete, in beffen Beffeln jeber ohne Rudficht auf ben Ctanb feiner Bilbung ben Beift fcmieben laffen mußte.

Die altefte Religion ber agwtischen Briefterfchaft mar gewiß eine anbere ale bie gur Beit ber Btolemaer ober Romer. Die auf bem langen Wege gur bobern Gultur gewonneuen Erfahrungen mußten von Beit gu Beit bem Detail bes Glaubens eine aubere Geftalt geben, wenn auch gewiffe Grundibeen, wie bie ber Borfebung und bobern Leitung ber Beltbegebenheiten, ber Belohnung und Beftrafung bes Guten und Bojen, ber Remefis, ber Bflicht ber Dautbarfeit gegen bie Gottbeit und bie moralifchen Ibeen ftete ale Refultat fortgesetter Speculation befteben umften. Sollte es einft gelingen, Die Religion ber alten Meanpter zu einer topographischechros nologifden flaren Ueberficht zu bringen, fo murbe bas Chaos ber Biberfpruche fich aufhellen und fie fich ale ein organisch ausgebilbetes Ganges barftellen.

Die Religion war namlich nicht allein in ben verschiebenen Beitaltern eine verschiebene, wie benn g. B. bie Menfchenopfer ber alten Beit fpater abgefchafft morben waren, fonbern fie war auch je nach ben Ortichaften eine andere, wie wir ichou bemertten, baff bas Crocobil, welches in Unteragboten fur beilig gehalten murbe, in Oberagbpten jagbmagig verfolgt warb.

Die Urfache biefer Ericbeinung liegt in ber allmaligen Gutftebung bes agyptischen Staates burch bie aus Methiopien berabtom= menten Golonien, die wie ihre Austressaaren, namentlich von Beitern gestelte wurden. Die hereinfommenden Briefeler-Gesten gestellt die gestellt die

ftabt eine gaftliche Mufnahme fanb.

Dfiris, 3fis und Borus waren bie altefte Gotterbreibeit, Die benn auch in Bbild verehrt murbe; bei Leichenbegangniffen marb an bes Borus Stelle Dephthus gefest. In Theben bagegen mar bie Gotterbreibeit aus Mmun, Daut und Rhonio, in Gbene und Glefantine aus Deph, Cate und Unute, in Latopolis aus Deph, Deith und Bafe, in Silfflis aus Re, Phthab und Rilftrom u. f. w. gebilbet. \*) Bie biefe Gotterbreiheiten entftanben, mas man bamit beabfichtigt, lagt fich faum ermitteln, wenn wir nicht annehmen, bag bie Briefterfchaft bamit eine Berberrlichung bes ebelichen, georbneten Lebens bem Bolfe vor Mugen ftellen wollte; wir finben meift ben großern Gott mit einer ober zwei Gottinnen. Un ber Stelle ber ameiten ift zuweilen ein nieberer Gott ober auch ein Ronig. Die fonigliche Samilie, namentlich ber regierenbe Berr mit feiner Bemalin und feinem Cobne, war ja eine fichtbare Dreiheit, welche an ber Spige bes Staates ftanb, und fo fonnte er ale Abfomme von Dfiris und 3fis, beren Uhnen bie bochften Gotter maren, mohl auch mit tiefen felbit gur Dreibeit fich bereinigen. Go mar in Theben Ramfes III. gwifden Dfiris und Bhthab; an anbern Orten ericbeis nen bie Bargonen gwifden Re und Atmo; in ben Beiten bes Berfalls ichamte man fich nicht, aus Cafar, Rleopatra und bem bon beiben erzeugten Cohne Reocafar in Donnonthis eine Gotterbreibeit au bilben.

Wie im Leben bie Menschen, so stehen auch bie Gotter in Beziehung und in Verkehr zu einander und durch biese Oreicheiten fielt man gewissen die Alichnisse und Verkage ber Gotte ter bar, beren Reprasentant ber König als Staatshaupt auf Erben

<sup>\*)</sup> Billinfon Fortf. I. 231, giebt bie Jufammenftellung mehrerer Gats terbreiheiten.

war, und zeigte nebenbem bem Bolte feinen Gerricher ale Buubes-

genoffen und Unverwandten ber Gottheit.

Diffon von Saus aus bie Sapstischen Gottheiten nicht gleiche mäßig und allgarmt im Kanbe verfett wurten, mitist fein eigentliches Spftem bilden, so verliedten doch die Briefer volleringen bilden, so verliedten doch die Briefer volleringen baten und dem großen Bangen alle versandenen Getter in ein gewisse Spftem gur in einigen, und so tomaten dem geroten in ein gewisse Spftem gu bringen, und so tomaten dem geroten, momit auch Bloter (1. 183,) von acht großen Göttern pereien, womit auch Benachon übereinstimmt. Letterer nennt acht Jauphöhrer und nem Albgolter, annfalle Bulann, Golf Agatobonion, Krones, Diffts, 3fis und Empfo alle riftere und als letzer: Sorus, Mars, Munkle, 3fis und Empfo alle riftere und als letzer: Sorus, Mars, Munkle, Stiften, Spften, Bens. Servoto filter bie Gauphöhrer nicht namentlich an, wohl aber Dieder: Spftes, Krones, Rubel. Gert. Servoliofis, Seften, Servole, Russ.

Anftatt alfo ben unfruchtbaren Berfuch zu machen, bie agyptisichen Gottheiten in ein Spitem zu bringen, werbe ich fie, ber Anorbnung von Billinfon (Fortf. I. 235. ff.) folgend auffuhren, wobei

ich jeboch bie Gotierfamilien beachten werbe.

Die Gemachlin bes Perdy ift Sate, die Jung, und in bem Benfeirn ber Gegend von Spene wird ber der Jeffel von ihnen eine Gobierereichet geklind. Die lettere Gobitin erzeichteit ber all Kunne, wie Angelichen deren ber Inferie ber anne ind auf der Angeliche der ihnen There der von Dattel ber dieste licht gestellt der Angeliche Bed gebern von Eate, genährt von Anatz, und auf vom anweren: Sohn bes Offrie, gederen von Alle, genährt von Angeliche, Sate beiteten ehrem im Sekungtis daßisch ver Allerschen, im Derfer, vollede Anfand alfdorfte. Sate voord beagefellt als eine Fran, wolche vie Krone von Derfagyet, mas bem dangelt erfagt, unter vollefter ble Angeborner emperagun; in der hem dang ben danget trägt, unter vollefter ble Angeborner emperagun; in der hem danget ist der hem bet fragt gift der der bet Argen Gobitinnen. (Willfinfon pp. 12.1)

Unufe wird in einer griechifden Infchrift in Gehahl, chebem

Sete, ausbrudlich als Beftig bezeichnet. 3hr Ropfput befteht in einer Rrone, über welche freisistemig mehrere Febern emporragen, fast wie bie Feberfronen ber Gubamericaner. (Billinfon pl. 48.)

Wenn Nech ber Seen mednne Gottekgift ift, jo war ber Wolftinger und Nagidbere berichten Muun, ber Gregager, Muun ist ein Mann mit Llauer Saufgarte, um ben himmel anzebetten; von feiner Konfebedung ragen june jerabe lange febern parallel empor. Er war ber Koulg ber Gebter, Er erfeinen Adoffeben mit ver Gonnenfeiche, ben Einnichte bes Gonnengette Ma ober Me, umb beigt bann Mmun- Me ober mit bem aufgerichteten Schamigfer, ben Zeiden bes Kem, als befonnisser Man er Muun-Khun, Gottschil ber Erzugung, Mit Maul, feiner Guttin, umb feinem Gohn Khons litcher er bis erzesse Gebterreichtet von Teben.

Khon fo, der Gofn von Annun und Mant, ersteint als Mumie, in der Jand die Einnissten des Lefens, des Leftscharten und Petificknern und Beindist, nest der Beindist des Leftscharten und Liftschlift des Beindisten bei Bernstein und der Beindisten der Einen Sackistotes. Buwollen dat er einen Sackistotes.

Bộtha 6, Biha 6, Orchhiles der Bulean, der Kinfler, der fünfter der intifdem Kinflert und binmilition Gbitte, der Gert der Teut. Er entfland aus einem Ei, welches aus dem Munde des Arch fam. Der Gerachists wur ibn Fesponder beilig, weil der Klefte allefamut männlichen Befülckeit, die Zeichen der Schöpfertalle, Alfre alle Michal der Demiurz. Im Mempfels wurde Biha 68 wer auf Bihah de Detait-Diptia, und ein Boat in frieflichen Jage ihm zu Gerten ferungschliebt. Dei ibn erfehent auch 38,6, wie

<sup>\*) 3</sup>ch erinnere an ble Bauart mander norbbenticher fogenannter Sus nenbetten.

fle ihn mit ihren Flugeln befchutt. Er ericheint auch mit Froich-

haupt.

Khem, Chemmo, Pan, wurde in Chemmis over Band-Stade worzigsbreife, oder auch sonit directli meggenem werden. Er werder Scholze vor Scholze vor Scholze vor Scholze vor Scholze vor Scholze vor ihm Bifangen und bearfeiteten in feiner Stegenwart das Lane; hinter ihm auf feinem Altart find Budmen aufgeftellt. Er feltht ift alle Munie gesübert mit bem bereits erwöhnten Standfin mit der Grigeft in der Annt. (Billitting ph. 26.) Er seigleitet auch der Schief auf siedank. (Billitting ph. 26.)

nem großen Bug.

Bafcht, Bubaftis, Artemis, Diana, murbe vorzugemeife int Delta und Unteragopten verebrt, bor allem in ihrer Ctabt Bubaftis, wo fie nach Berobot einen ber ichonften Tempel auf einer Infel befag, inbem auf jeber Geite beffelben bunbert Bug breite Canale aus bem Dil berein gingen, beren Ufer mit Baumen bepflangt mas ren. Die Borballen batten gebn Rlaftern bobe und maren mit fcbonen feche Glen boben Statuen gefchmudt. Diefen Tempel fab man bon ber Ctabt aus in ber Tiefe liegen, ba bas Beiligthum nicht wie bie Ctabt auf einem boben Damme, fonbern auf bem unveranberten naturlichen Boben liegt. Um baffelbe geht eine Mauer, worein Bilber gebauen fint. Um ben großen Tempel, worin bie Statue ber Gottin ftebt, ift ein bain bon ben bodften Baumen angepflangt. (Gerobot II. 138.) Bubaftis tragt ein Lowenbaupt ober einen Ranentouf; bie Ragen waren ibr befonbere gewibmet. Dben auf bat fie eine Scheibe, por welcher ber Uraus ober bie tonigliche Schlange gelagert ift, welche uber bem Beficht ber Gottin fich wieber emporredt. In ber Sand fubrt fie ben Gottinnenfeepter. Das Giftrum war ihr eigen und wir lernten icon oben bas große Geft fennen, bas ibr alljahrlich gefeiert murbe. Gie gehorte jur großen Gotterbreiheit von Memphis, beren Subrer Phihab mar. (Abb. bei Bilfinfon pl. 27.)

Bluted ber Keinde mit der Erbe entflanden, die Menschem matt machofeliepstib mer übeigen der Jonntiff ber alleronnissische Ammensgiben der von anch ein Observatorium. Der Sonne war nächst der Johicht der Ihobur apfeiligt, der befannte Bunterrogst, weder aller 500 Jahre in die Sonnenjabet fam und aus Anabien dem Köpper feine Vaters dereit der der der der der der der der gene Tempt feispiegen.

Reith, Alfren, Minera, batte firen Saupelfig ju Sals im Delna. In firen a Ernel siefelft las man bie Snigerift; "36 bin jetes Ding, welders geweien ift, welches noch ift und woches geweien, wir, die mann bet meinen Societer geftigt." Welth wird bargestigt als eine Fran, wolche bie Arvon ber nieberen Gegend trägt, mit bem Ernmanfabe in vor Jand, ben die Gebert fisten, over mit bem Limmengefrohten Sergeter ber Gebitinnen. Man nannte sie Mutter ber Gebert bet, Ghiri Mutter ber Gebert. Gebtin Mutter

Der sinigfte ber Gotter mar Geb, ber Bater bon Ris und Ofitig, als welcher er auch Bater ber Gotter genannt wurde. Er wird abgebildet ale ein Mann, auf beffen haupt eine Gans fteht. Seine Gemablin war

Nebe, Bea, Sie that ein Gefig auf feire Sauty, wender in Beriff auf feire Sauty, in Gradymidhen mich fie eit bangeielt, wie fie in einem Speomsernsaum fecht und auf einem Gefig eine Tüffigleit ausgleft, werder 2 dete und hien Frunde mit firm Sauten auffangen. Auch fiech man sie mit einem Ausber mit fern Sauten auffragen. Auch fiech man sie mit einem Ausberden voll Früchten von bemielten Baume, ber fie beilist wer.

Diefes waren bie großeren agsptifchen Gottheiten, neben benen es nun noch eine große Angahl fleinerer gab, von benen wir ble wichtigften naber betrachten \*).

No, Jo, ber fichtbare Rorper bes Monbes. Auf bem Saubte tragt er eine einsache Straugenseber ober auch einen Bufch von vier Rebern. Er ift immer ichwarz ober bunfelfarbig.

Som, ber aghptifche Gerfules, ber Begwinger ber Riefen, ber Bott ber Rraft.

Nofre . Atmoo, Beiduger ber Belt ober ber beiben Gegenben von Aeghpten; er trug eine Lomablume auf bem haupt und zwei Straugensebern auf einem Stab. Er mar Sohn bes Bafcht.

Ahmei, die Getfielt ber Erue und Gerechtigfeit. Es fommt ich Bit oft in ben Salmen ber König vor, welche baffelte ben Gibt tern barbieten. Ein fleines Bilb ber Thmi trug ber Dierrichter bei fienen Sigungen am Salfe. Dies Goutheit wurde gewiellen burd guni erken einamer insehen Siguren, gwecklen als eine weibliche figur mit zwei Straußenschen bergestellt; oft aber voure sie burch figur mit zwei Straußenschern bergestellt; oft aber voure fie burch

<sup>\*)</sup> Rach Billinfon Fortf. II. 15. ff.

gwei Febern allein angebeutet. Ihre Augen find gefchloffen. Ihre

Befchaftigung war namentlich im Tobtenreiche.

Gine Radegottheit mar Danboo, eine vergotterte Gigenfcaft ber Conne, mo fie bann Danboo-Re beißt. Gie mar bie Beichunerin Meabytens gegen bie Beiben.

Die Giegeogottin, welche bie Ronige auf ihren Rriegogigen in ber Geftalt eines Geiers umidmeht, bien mit ibrem befonberen Ramen Geneb ober Cebn und mar eine Gigenicaft ber Buto.

Emoph, Emeph ober Mimothph war ein Gott ber Beilfunde,

ein Cobn bes Bhtbab; er ift tabl ober nur mit einer fleinen Rappe bebedt und halt in ber Sanb ben Scepter und ben fogenannten Dilfcluffel, bas Beichen bes Lebens, mas allen Gottern gemeinsam ift. Er ward in gang Megbyten, vornamlich aber in Menubis verebrt. Radiftbem batte man nun noch besonbers ben Simmel, The

ober Be, bie Erbe, Rabi, bas reine Land Megnoten, Rhemi, bie obere und untere Begend, bann bie einzelnen Ortichaften, wie Thaba, Jap, Theben, Tentor, Tentpris, ju besonberen Genien erhoben, melde

ibre eigenthimliche Geftalt führten.

Bor Allem mar es ber Rilftrom, ber Sapi = Moou, ber eine besonbere Berehrung genog. Er tommt in ben Dentmalern baufig por, wie er aus ben Stangeln zweier Bafferpflangen ben Thron ber Ronige binbet, b. b. bie obere und untere Begend vereinigt, ober wie er Fruchte und Blumen barbringt. Er ift ale ein reichlich genabrter Mann von blauer Farbe bargeftellt, mit . weiblicher Bruft, aber mit unter bem Rinn gebunbenem Barte; auf feinem Saupte grunen Bafferpffangen, beren er auch in ber Sanb balt, ober er bat auch Baffergefage, um bie Ueberichwemmung angubenten. Dil beißt ubrigens blau. Dilab ber blaue Strom, wie noch jest ber Inbigo in Megbyten Rileh genannt wirb. In ber Gotterbreiheit von Gilfis. lis ericeint ber Ril mit Re und Bbtbab, ale ber Cobn ber Conne. 3m Tempel gu Lutor bei Theben maren gwei Ctatuen bes Dile, bie eine roth, bie andere blau gemalt; bie rothe Figur trug ben jungen Amenouh III, und ein anderes Rind in ben Armen, bie nachfolgende blaue aber ben Rilfchluffel. Bu Bhila mar ber Rilgott figend in ber Rabe ber Rataraftenfelfen bargeftellt, Baffergefafe in ben Sanben haltenb; eine Schlange umschlingt feinen Gis und in bem Felfen unter ihm ift ein Sabicht und ein Beier eingehauen, In ben meiften Stabten Megbytene wurde ber Ril mit befonberem Dienft und burch eigene Briefter verebrt. Berfonen, Die im Dil ertranten und an einer Cabt anschwammen, mußte biefe Ctabt einbalfamiren und auf bas fconfte gefchmudt in beiligen Grabern beifeben. Dieg war eine Bflicht ber Briefter bes Ril, bie ben fo unt bas Leben getommenen Leichnam eigenhanbig begruben, weil er mehr galt gle eine gewohnliche Menichenleiche, (Berobot II, 90.) Gines ber jahrlich wiebertehrenben Saubtfefte mar bie Riloa, ober bie Unrufung bes Fluggottes um bie Segnungen ber Ueberschwemmung, welches fich, wenn auch in veranberter Beftalt, bis auf beute erhalten bat \*).

Bon besonberer Bichtigfeit mar bem Meghpter bie Bufunft, welche nach biefem Leben folgte, Bir faben, wie forgfaltig bie Alten ibre Tobten gubereiteten, wie reich fie bie Wohnungen berfelben ausichmudten, und lernten icon porlaufig bie Geremonien tennen, welche bie Bestattung bes Tobten begleiteten. Dfiris mar ber Borfteber bes Tobtenreiches und feine Cofine Unubis und Borus, fo wie fein Secretair Thoth unterfingten ibn bei feinem Beichaft. Er hatte aber auch noch anbere Beanten bei fich. Bunachft maren bieg bie vier Benien ober Gotter von Amenti, bem funftigen Reich. bie bei ihm fagen und bie Geelen befchirmten. Ihnen waren gewiffe Gingeweibe eines jeben Leichnams gewihmet und biefe murben in Giefage gelegt, welche mit ben Ropfen ber Benien bebedt maren. Die Benien biegen; Amfet, Sapi, Smautf und Rebbufnof ober Retfonof. Der erfte batte ben Ropf eines Mannes und fommt in ben Grabgemalben auch in ber menichlichen Geftalt anberer Gottbeiten. einen Ctab in ber Banb baltenb, vor; ibm war ber Magen und bie anberen großen Gingeweibe heilig. Bapi batte einen Bunbeaffentopf; ibm waren bie fleineren Eingeweibe beilig; Smautf trug ben Schas faltopf und ibm gehorten gungen und Berg, und Rebbufnof, mit bem Babichtfopf, erhielt Leber und Gallenblafe. Diefe vier mit Sauvtern gebedelten Bafen murben mit ben Gingeweiben neben ber Mumie felbft beigefest. Die Bafen maren gemeiniglich von Alabas fter ober einem anderen toftbaren Stoff, naturlich nur bei mobifabenben Berfonen. Bei Mermeren, beren Gingeweibe nicht ausgenommen wurden, wurben bie Benien aus Bache gemacht und ber Leiche beigegeben.

Mußer ben vier Genien hatte Diris noch zwei und vierzig Beifiger, bie auf ben Baybrusteilen und in ben Grachiften ben die Montificut ob faufig vorfommen, mie fie in biefem Leben bei Gerichten ben Dererichten auch felgegefen waren. Ele vourben in neufschiefer Gefalt unt verschiebenungen Schutzen bargeschleit; ber erfte nut bem bed Sachtige, bie anberen als Mann, Aufe, Rithjerts, Mann, "Bober, Gudage u. f. v. Gei felften bie verschiebenten Berrferen vor, von benen ein Mann frei fenn mußte, ber in bas entige Leben fangeben wolfte.

Bei Ofiris fah man ferner ben Bachter bes Amenti, Duom-es-Amenti, ben Berfchlinger, bas Rilbferb oft mit einem anderen, fantaftichen Kopfe, ber bem Crocobil abnlich ift (3. B. bei Lepftus Tobtenbuch Laf. L.).

28

<sup>\*)</sup> G. bie iniereffante Befdreibung biefes Fence, bas am 17. Juni ftatifindet, bei Sadfanber, Reife in ben Orient II. 210.

Auger beien Wefen wer bie ertige Belt Ameult noch mit einer rofen Angabl gebilder Befen bewöltert, beren Chaeffeiten und Namen unterdannt füb. Sie ericheinen meist in menschieder Gestalt mit Therbainstern; man fielt die von Agben, Jude, Auch, Love, Arft, Widter, Dablich, Arnald, Gute, Crecelli, Gelibrider, Gebag, Auft, Abbert, Dablich, franch Gute, Greekle, Gelibrider, des gang Aber auf bem haupt, vom Beled u. f. w. Cinige find blos bard Simiklier andereitet, wie 1. B. burd Gerbet.

Co bridten bie agpptifchen Briefter bie 3bee von ber Unverganglichfeit ber menfchlichen Geele ans, bie, wenn fie fculbbelaftet bem Throne bes emigen Gerichtes nabete und fich nicht rechtfertigen fonnte, jur Strafe in ben Rorper eines Thieres gebannt murbe. Denn bie Meabpter batten feinen Drt, welcher bagu bestimmt fen. bie Gees len, welche unrein ober verborben aus bem Erbeuleben ichieben, ju beftrafen ober eima gar wie ein fcmubiges Abbeftgewand auszuhrennen. Bie bie alten Mexicaner in ber Borftellung von ihrem Sinmel ben Beiftern ber Geligen bie Erlaubniff gaben, in icone Bogelober Schmetterlingeleiber fich ju begeben und in bie irbifchen Befilbe gu ihrer Luft gurudgufehren ober fich in ben baljamifchen Luften ber Erbe gu wiegen, fo glaubten bie Megnoter, bag bie menfcbliche Gecle in Thiere gurudgeftogen murbe, um bie Leiben und Brufungen bes Erbenlebens abermals gu erbulben. Die Rachrichten aber, welche wir barüber haben, find bergeftalt mit ben Aufichten griechis fcher ja felbft driftlicher Philosophie vermifcht, bag wir ein reines Bilb altaapptifcher Glaubenelebre gur Beit noch nicht aufzuftellen magen burfen und mit ben Meugerlichfeiten, wie bie Denfmaler fie barbieten, uns beanugen muffen.

Co viel geht jeboch aus bem bieber Betrachteten bervor, bag bie Megbyter wie in ihrem Staatsmefen, fo auch in ihren Ibeen von ber Belt, beren Urfprung und Urbebern, ben Gottern und beren Gebuls fen, bor allem ftrebten, eine harmouifde, mobigeglieberte Orbnung gu entbeden, wie fie fich im Bange ber Jahredzeiten und ber atmofphas rifden Erideinungen, namentlich aber in ber Sternenwelt ausspricht. Dabin beutet bie Borftellung, baf i. B. Derb ale Schopfer und allerhochfte Gottheit bafteht, bag anbere Gotter geringeren Ranges neben ibm vorhanden, Die aber in Begug auf ben Menfchen immer noch machtig genug find, um ben Mittelpunet eines Enltus an bifben; bag biefe Gotter abermale in 3fie und Dfiris gemiffe Untergebene batten, welche benn auch im Auftrag ihrer gottlichen Abnen bie Erbe und namentlich bas reine Land Megupten civilifirten und ben Dienft ber großen Gotter bafelbft einfuhrten. Aber auch biefe hatten wieber Cobne, Gefahrten und Diener und wie fie bie Erbe gum Cibe ber Befittung gemacht, wie fie bier Robeit und Lafter ausgerottet batten, fo forgten fie nach ihrem Rudtritt von biefer Groe bafur. bag bie Geelen, welche fie gu boberer Bilbung erzogen, auch ferner unter ihrer Mufficht blieben und ein Reich bilbeten, bas bem irbifchen Megybten in seinen Eintelfungen gleich und wohl nur baburch 'en ennissen unterschiebten war, ab alle irbidfen Unwolfenmenfeiten bort besteitigt waren und die geprüften Seelen im Buftande ibrer Reinbeit unangesochen blieben. Bamennlich trennte sortan ber Tab nicht nucht bie burch Bande ber Liebe vereinigten Beziem unt beit mit Riffinmehr bie burch Bande ber Liebe vereinigten Beziem unt beit mit Biffin-

gen verfummerte bort ihre Unternehmungen und Berte.

Die Mithellung biefer gestigen Schhe geschab in den geseinen Justimenstäufen im Immersten der Tempel nach vorausgegangenen schweren Brüfungen, die wohrscheinsig vorzugsweise den Bruck den den gestige Greichie des geschiedes des geschen des des geschen des geschen des des geschen des des geschen des gesche

gefest.

 burch ftrenge Bahrheit in Gallen, wo fie moglich war, erhielten fich bie Briefter ben Glauben an ihre Drafel.

Die vornechnijen Drafel Acquenen waren bad bed iffednischen Amm, bed Sprinde, Archie, ber Nich, ber Agid um bad Sernichen tellt bad ber Maut eher Latona in Buto. Jur Besforgung bed Drafeld waren gewisse Briefter eigend bestimmt und bleie hatten jeenfalls einen vortriftlich eingerichteten Geschäftigung und alles, was sich brauf bega, mußerhoft geordent. Ber allem ebwirfen bie Briefter einer genauen Kenntalij ber Umsfalde, Gulfeld in das Samilienleben und bie Berhältnisse ber Tragenden, wogu sie ihre gewandern kundschäften beden mugiten.

Abeils um liebereilungen zu vermeiben, ibeils auch im bem urbrange ber öragenden eine bestimmte Geichsieberbung eitsgem ju fepen, war die Berfandbung bei den Drakein febrifflich. Die Grage mußte an eine gemißfe Grornel gekunden schrifflich und verfiegelt eingericht werben und die Andwert erfolgte in dersellen gegehamisspellen und feirflichen Beife.

Chon Diobor (I. 81.) ichaute ben agwiffchen Drafeln auf ben Grund. Die Arithmetit leiftet benen, welche fich mit ber Uftronomie beschäftigen, nicht wenig Dienfte, und wenn irgend ein ganb ift, mo Die Stellung und Bewegung ber Beftirne forgfaltig beobachtet wirb, fo ift es Megupten. Bon biefen Beobachtungen aber baben fie feit einer unglaubliden Menge von Sahren Sahrbuder, inbem bas Ctubium icon in alten Beiten bei ibnen emfig betrieben murbe. Die Bewegnngen, ben Umlauf und Stillftand ber Planeten, ben Ginflug, ben jeber unter ibnen auf bie Erzengung ber Thiere bat und mas fur Gutes und Bofes er bewirft, baben fie forgfaltig beobachtet. Oft fonnen fie ben Menichen mabriagen, mas ibnen funftig in ihrem Leben begegnen wirb; nicht felten verfundigen fie auch Unfruchtbarteit ober umgefehrt Truchtbarfeit voraus, ingleichen gufunftige Ceuchen, welche Menfchen und Bieb betreffen werben. Much miffen fie Erbbeben, lleberichwemmungen, Ericheinung ber Rometen und Alles, beffen Borberfenntnig bem großen Saufen unmoglich icheint, vermoge ibrer feit langer Beit angestellten Beobachtungen vorber. Bon Meanyten aus murbe bieje Renntnig nach Babylon wie nach Griedenland verbreitet und ale Megbpten bem Muslande fich bffnete, ftromien bort bie Fragenben aus allen Beltgegenben gufammen unb ber Ruf ihrer Beisheit erhielt fich lange Beit, ja noch bis ins 4. Jahrhundert nach Chr. G. Ja bie Briefter bes amonifchen Drafels erzeigten einft bem Raifer Conftantius einen großen Dienft. Gie fenbeten ihm mehrere verfiegelte Antworten auf Fragen gu, bie beim Drafel eingegangen maren, und entbedien fo eine Berichworung, beren Urbeber nun feftgenommen murben.

Cehr beruhmt mar bas Drafel in ber Dafe bes Umun. Wenn

baffelle befragt wurde, jo stellten bie Briefter eine Precession mit einem vergolteten Boot an, bad auf beiden Seiten mit gabriechen filbernen Schaden lessangen war und bem ein Jug von Franen und Machen siche, welche eine bestimmte seitsteme hymme sangen, worin sie bie Gobieti um eine gindiske Antwort baten.

Den großen Ginfing ber Drafel auf bie Berricher zeigt auch bie Mycerinus erhielt eine Ruge, bag er ben Billen ber Geididte. Botter nicht erfullt batte, und fein bevorftebenber Tob wurde ibm vorbergefagt, und ale er fich befchwerte, bag er fobalb fterben folle, ba boch fein Bater und fein Dheim, welche bie Tempel verichloffen, fo lange regiert, antwortete ibm Maut: "Darum eben beichleunige fich fein Leben, ba er nicht gethan, mas gu thun mar. Denn es folle mit Meghpten folimm geben bunbert und funfgig Jahre lang, was bie amei Ronige por ibm gemerft baben, er aber nicht." Bie obumachtig bie Berricher gegen folde Gpruche maren, beweift bas Betragen, bas Mycerinus auf biefe Untwort aunabm. Er ließ fich eine große Menge Lampen machen und fo wie es Nacht murbe, angunben, trant babei und ließ fiche wohl febn, obne Aufhoren bei Tag und Dacht, ichmeifte in ben Sainen und Daricblanbern umber - um bas Dras fel Lugen ju ftrafen, indem er, auch bie Dacht fcwelgenb, aus feche Jahren zwolf machte, (Berobot 11, 133.) Dem que Methiovien ftammenben Ronig Cabafo batten bie Drafel vorbergefagt, er werbe nicht langere Beit berrichen. 2018 biefe Beit abgelaufen, jog er fich freiwillig gurud. (Berobot II. 139.) Den Recho marnten Die Drafel, er folle ben Canal gwifden bem Dil und rothen Deere nicht pollenben, weil fouft frembe Bolfer von bort bereinbrechen mochten. (Serobet 11. 158.)\*)

<sup>\*)</sup> Bergl. Wilfinfon Fortf. 1. 147. ff.

Dag bie Befragungen ber Drafel mit fosspieligen Darktingungen um Baken verkunden mehrn, verschei jich von selftig, und verben bei weiter den verkunden mehrn, verschei jich von selftig, und par bie Briefter eine reiche Dausle von Gintaffren, bie abermals zur Befrisspung jeber Wacht und bei Gintuffed bienten. Mannetalich vonr bie Dausstratie für erwänische und ginflig auf untwerten umb die Austrecht und bei gurcht vor Verzießlimmenung betreichte bestrate vor Verzießlimmenung betreicht der bestraten gebieren geber ab liebel abzur werben. bie werden führ der Geferter um reichlicher Gesten.

## Die Gultur

bes alten Megbptens mar Gigenthum ber Brieftertafte, welche ben übrigen Claffen ber Dation nur fo viel bavon gufließen ließ, als fie fur gut befant. Die Briefter maren meife Ergieber ber roben . Maffen, melde fie mit nicht weniger Scharffinn und Rraft au bemaltigen wußten, ale bie fteilen Beburgeguge, bie fie gn Runftwerfen umgeftalteten ober aus benen fle bas Brauchbare fur ihre Bmede berausguarbeiten verftanben. Co brachten fle burch forgfaltigen Unterricht, fortgefeste Lebren und ftete Beauffichtigung es babin, bag bas Bolf ihnen blind ergeben mar und fich von ihnen unbebeutlich leiten lieg. Diobor (I. 81.) bemerft, wie bas Bolf mobl ein wenig fcbreiben lernte, aber nicht alle; bann wie fie nur Die Rrieger in eigentlichen Leibesubungen erstarten ließen; und wir faben oben, wie fie namentlich burch bie Rafteneintheilung ben Bufammentritt ber berfcbiebenen Stanbe gu einer einzigen, gleichmäßig ausgebilbeten Bolfsmaffe verbinberten. Daburch, bag ber Unterricht gang in ihren Sanben mar, tonnten fie nicht allein bie 3been ber Ration lenten, fonbern fie batten auch Belegenheit, jebes emporteimenbe Salent entmeber fur fich zu erziehen und auszubilben, ober baffelbe burch ibre Leis tung fur fich unschablich zu machen. 3m Milgemeinen mar uber bie oberen und mittleren Claffen ber agbptifchen Ration eine gemiffe, wenigftens außerlich angenehm auffallenbe Gultur verbreitet, mabrent bie unterften ber Barbarei bingegeben ibre Dienfte um fo unverbroffener verrichteten, ale fie bie Reize geiftiger Bilbung gar nicht fannten. Der anftanbige Mann vermieb bie auch mit phofifchem Schmit behafteten Bootofnechte und Schweinehirten.

Die Mitteldasse von gestiete und wohlgegogen und ließ nur zu bestimmten Sahregieten in tollem Ballfahren und fartillen Zempelsseinen zu Sahregieten. Die Artigertalfe wor für ihre Bellimmten generatigie angeschieben. Die Artigertalfe wor für ihre Bellimmten generatigie angeschieben. Die Arinse best Schiebens generatige von Ballfahren bestimmten generatigie und werte bei Ballfahren der Bellimmten und bei Ballfahren der Bellimen der

Die Briefterfaste aber war im Befig aller Erfahrung, aller Beisheit, jeglicher Biffenfchaft und Kunft, fur bie fie auch ihre Strift ausaebilbet hatte.

Unter ben Biffenichaften ber Megmbier fant oben an bie Rechenfunft. Gur bie einzelnen Bablen batten fie befonbere einfache und zwedmißige Beiden, bie bereite meiter anegebilbet maren als bie mericanifden und welche nach ben brei vericbiebenen Schriftarten, ber bieroglophifden, bieratifden und bemotifden, verfchieben maren. In ber Sieroglopbenidrift murbe Gine burch einen gangenftrich ausgebrudt, und um bie ubrigen Bablen bis gebn ausgubruden, wurbe immer einer neben ben anbern gefest, fo bag []]]] . feche bebentete. Bebn marb burd ein unten offenes Doal bargeftellt. Diefes Dval wurde, um bie folgenden Bablen ju geben, mit fo viel Langenftrichen bezeichnet, als Bablen gwifden gebn und zwanzig liegen. Zwanzig maren zwei unten offene Dvale und biefe Dvale bienten gur Bezeichnung ber Bebuer bis mit neunzig. Gunbert war ein Rrummftab, Taufend aber eine Jahne, beren Stiel unten einen Rringgriff batte. Bebntaufent batte abermale fein eiges nes Beiden, einen geraben oben nach linfe gewandten Ctab. Dit biefen Beichen fuhrten fie alle Rednungen aus, obicon fie bas Bero fo wenig fannten ale bie alten Mexicaner, bie Griechen und Romer,

30 ber bierabischen und bemotischen Schrift wor es anderen Man batte bier für zebe er Jahlen ein, zieht, dert wie zu and einen ein besonderen Zieden und zwar die felten, neldte wir noch jeht beten, 1, 2, 3, 4, 9. Bür die Jahlen fünf, jechs, sieben und acht beitente man sich der Brümmenstellung won 23, 33, 34 und 44. 36 mar abermals ein besonderen Beiten, das bem doat der lachtighen Currifo glusseller in jede num solgendermassen: 11, 21, 31, 44, 231, 331, 341, 441, 91. Pei zwanzig sieden wir zwei Abenn, mit benen man bie breißig sam, wenn man die breißig sam, wenn man be füner daran stellte, 3, 28, ssin und batten wieber besonderen Beiten. Wir sehen als die Bablenstellt batten wieber besonderen Beiten. Wir sehen als die Bablenstellt bet Menten und der Menten die der Menten der weiter besondere Beiten. Wir sehen als die Bablenstellt wer Menten ein weiter besondere Beiten. Wir sehen als die bet Westenstellt.

Eben fo ift es auch m't ihrer Schrift, welche ebenfalls eine breifade war: bie Sieroglophe fur bie Monumente, bie hieratifde nnb bie bemotische fur ben Gebranch in Buchern und im gemeinen Leben.

Die Mericaner bileten ben Gegenstand, ben sie überliefen wollen, sielst ab und halfen nur burd gerwise, eingelen, conventionelle Seichen ber Deutlichfeit bes Anderunden nach in annen ber bei ber ben den die Bedeut der Be

fo: man geichnete fichtbare Dinge, an welche fich biefe Begriffe vor-

zu goweise anlebnten.

"3 einefer nun aber bas Bedüftniß wucks, die Ariskrung eifen gubalten, die gewonnenn Thatiaden zu benachten, die Erichteinuntern zu sonieren, je mehr der Steiff von Wissens zumahm, je mehr Iven von auf an den gestellt der die Arte Lengthein und dehigen mit die finsteuere mehre beie Art er Darfeldung und dehigen mit die finsteuere Thatian dem eine Arisken vermögen — auf der Albeibung der Ahnte dem entschaft eine fillstifte Darfeldung won Beren, die immet verwortener werben mußte, je länger sie fortgesicht und beischalten wurde.

Ce burfte fich taum nachweisen laffen, wie man im alten Meanvten babin gelangte, anitatt ber Begenftaube und ber fie bilbenben Borte bie einzelnen Gilben, morans biefe bestauben, mit befonberen Beiden zu verfeben. Es muß irgent ein Ereignig, ein bringenbes Beburfnig vorhanden gemefen febn, meldes bie Erfindung ber Gilbenfchrift veranlagte. Die Gage, bag Thoth, ber Ctaatsfecretair bes Diris, ber Erfinder ber Schrift feb, beutet genngfam an, bag, wie es ja bei allen Erfindungen geht, man lange fich bemubet batte, bem Beburfnig einer einfachern fichtbaren Darftellung ber Sprache abzubelfen, baff man viellricht icon vielfache Berfuche bagu gemacht batte, baff es aber gulent einem einzelnen Meniden gelang, ber Sache Die richtige practifche Geite abzugewinnen. ., Thot ober Bermes, fo berichtet bie Sage (Diobor I. 16.), foll querft bie gemeine Sprache articulirt und vielen unbenannten Dingen ibre Ramen gegeben. and bie Buchftaben erfunden und ben Dienft ber Gotter angeordnet haben. Er foll auch zuerft bie Ordnung ber Beftirne und Sarmonie und Gigenichaft ber Tone beobachtet baben. Duris bielt ibn als feinen Staatofeeretair, theilte ibm alle feine Unichlage mit und bebiente fich vorzugoweise feines Ratbes. Er binterließ auch. ale er feinen großen Bug burch bie Erbe antrat, ben Thot feiner Gemablin als Rathgeber."

 finbet barin eine Beftatigung, bag im hieroglophenalphabet felbft noch ein febr großer Luxue an Beichen berricht. Dan fomite aber nicht alle verichiebenen fur einen und benfelben Buchftaben bestimmte Beiden vernichten, wenn man nicht eine große Menge alterer Dentmaler unlesbar machen wollte. Und fo find wir benn vielleicht auf bem rechten Wege, wenn wir anuehmen, bag Dfiris, um bie fur feinen Bug nothwendigen Anordungen allgemein verftaublich ju machen, ben Thot beauftragte, fur alle Theilhaber eine gleichmäßige Schriftart aus ber vielfach bereits vorbandenen gufammenguftellen; eine Ericheinung, Die im Rriege und bei biplomatifchen Ereigniffen ja noch beute ale Unordnung irgend einer bestimmten Gebeim- ober Chifferichrift ftatifinbet.

Das Schriftibftem ber Meghpter \*) tritt in brei Formen auf: ale hieroglophe, bie eigentliche Bracht-, Staate- und Ungialfdrift, bie nameutlich fur bie Sculptur augewendet murbe; ale beren Abfurgung bie fogenanute bieratifche ober bie Schonichrift auf Papier, beren fich namentlich bie Priefter bebienten, und ale bie fogenannte bemotifche ober Curfividrift, Die eine weitere 216= furgung ber hieratifden mar, benn bie hieratifche Schrift mar ebenfalls nur eine Schnellichrift mit Bieroglophen. Alle brei aber gehorten einem und bemfelben Spftem an.

Diefes Softem aber bestand aus breierlei Beiden: ben figurativen ober Abbilbern, fymbolifden ober Sinnbilbern und phonetifden ober Lautbilbern und Lautzeichen, Buchftaben, welche ju gleicher Beit und mit einander angewendet wurben.

Die Mbbilber ftellten Die fichtbare Cache felbft bin, bas Bferb, ben Lowen, ben Obeliefen, ben-Grabitein, Die Rrone, bas Beiligthum, welche gerabezu abgebilbet murben, und liegen fomit feinen

Bweifel über ihre Bebeutung gu.

Die Ginnbilber ftellten abftracte Ibeen, namentlich aus bem Gebiete ber Religion und bem Ronigthume bar. Der Ronig wirb burch eine Biene, bas Opfer burch erhobene Arme, Die Beibung

burd ein mafferftromenbes Befag bargeftellt.

Die Lauthilber maren wie unfere Buchftaben und gaben biejenigen Borte, welche weber burch Ginnbilver noch burch Abbilber ausgebrudt ju werben pflegten. Bemerfenswerth ift nur, bag Die bieroglophifche, bieratifche und bemotifche Schrift oft auf einem und bemielben Deufmale neben einander angewendet wird.

Mus biefer an achthunbert verschiebene Schriftzeichen enthals tenben Schrift erwuchs bennoch feine Berwirrung, ba bie Renntuig ber Schrift unter ber Brieftertafte allgemein verbreitet, bom Bolfe



<sup>\*) 3</sup>ch halte mich bierbei namentlich an Champollion Figeac Egypte ancienne, Par. 1839, 8, S. 220.

aber wenigstens viele berfelben machtig waren, ba fie in ben Gonlen gelehrt wurbe.

Das Berfahren bei ber Schrift wird folgenbes Beifpiel erlantern. Um ben Gan: "Gott fcuf bie Menfchen" anegubruden, nahm man juvorberft bas Sinnbild ber Gottheit, bas Wort fouf murbe mit Buchftaben ausgebrudt und zwar fdrieb man ben Infinitiv "ichaffen" und febre grammatifche Budftaben bei, melde gubenteten, baß ichaffen bier in ber britten mannlichen Berfon bes Brateritum febt; "bie Deniden" wurde burd ein Abbild ausgebrudt, bem bas grammatifde Bluralgeichen beigegefen mar. Gine Brrung fonnte bierbei nicht ftattfinben, weil bas Ginnbild Gott niemals als Buchftabe vorfommt, eben fo wenig ale bas Bort Denich, bas nur ale Abbild ericeint. Co murbe bier alfo unr bas bas Ginnbild und bas Abbilb verbinbenbe Berbum burd Lautbilber ober Buchftaben ausgebrudt,

Dun galt es bei Erlernung ber Schrift junachft bie Ginubils ber fich feft einzupragen und fie bon ben Abbilbern unterfcheiben gu fernen; bien mar reine Gebachtniffache.

Die Lautbilber ober Buditaben maren aber auf folgenbe Urt gebilbet morben. Da ber Megupter einmal von Saus aus an bie Bilberichrift gewoont mar, fo bebielt er fie and fur feine Buch. ftaben bei und feste bas Bilb bes Bortes fur ben Budiftaben, momit baffelbe anfing, fo baf er eigentliche Budfaben ober abftracte Lautzeichen jn machen uberhoben mar. Da nun ber Abler auf ageptifch Abom bieß, fo warb bas Bilb bes Ablere gum Buchftaben II, ber bann in ben beiben Curffven nur im balben Umriff erfcheint. Berbe, Die Raucherpfanne, giebt bas B; Tot, Die Sand, bas I und D: Relebia, bie Art, bas R: Labo, ber Bowe, bas 2; Moulaby, bie Nachteule, bas D; Ro, ber Munb, bas R u. f. w. Dun mar man freilich noch nicht babin gefommen, bag man fur einen jeben Buchftaben auch nur ein einziges Beichen angemenbet, fonbern man nabm beren mebrere. Debre Bilber, beren Worte fich mit bem R ober D anfingen, wurben gur Bezeichnung ber Buchftaben gebraucht und bagu mablte man bie gewöhnlichften, bie befannteften, fo bag bie Babl ber Buchftaben ober Lautbilber nicht uber zweibunbert fteigt, mas freilich noch immer genug ift, um bas Conelllefen und Conellidreiben ju verbinbern. \*)

<sup>\*)</sup> Die Geschichte ber Entbedung ber hieroglophen aus ber Inschrift von Bosette f. in gereren Speen II. 2. Champollion Figeac Egypte aneienne E. 222. Die hauptwerfe fint: Th. Young Rudiments of an Egyptian dictionnary. Lond. 1831. 8. - J. Champoltion le jeune de l'écriture hieratique des anciens Egyptiens. Grénoble 1821 f. unb précis du système hieroglyphique des anciens Egyptiens. Par. 1828 ff. 8., fo wie grammaire egyptienne. Par. 1836. f. - J. A. W. Spohn de

Die Ghiternamen wurden wie bei ben Meisauern burch Darfeltung ber genebnichten mit ihren Attributen verschenen Gongelicht gestälten ausgebrieft, die übrigen Bamen aber burch Buchfaben. Die Bamen ber burch Buchfaben. Die Bamen ber burch eine fin Dab beimbere eingefichen Gerner ist zu beuerfen, daß der Lefte von Gerodsphofen allemal entsten gegant zu geben bat; wenn alle bie Thiere, nedech bent berten nach ber rechten Seite gewendet flud, fo muß ber Lefter auch von beiter bealinner.

Die Sofift murbe nan angebendet theils jur Gräuturung von billiden Arpfeliangen auf ben Denftullern, mie en den Bortalen und auf ben Mauern ber Tennel und Balbfte, ober im Innern ber Gentalammen, von wir Namen, Sormaln, Ghepfelde u. bergl. in einzikann Zeiten von wir Vannen, Sormaln, Ghepfelde u. bergl. in einzikann Zeiten der Reifen findern, Steine der Meifen wer, 29. ziehiglände, gan allen ber Seiten. Auf beige foldriften, mit beuen alle Wauern berecht waren, batte nam vorzugstweite in Britister ieferliche und Brachtfeirft, die beieroglupfe ficht sich in der Brachtfeirft, die beieroglupfe ficht sich in der Brachtfeirft, oft aber auch gemischt wir ber Gurtige mit ber Gurtige.

Auger beien Seinischtfen gob es aber auch gang Bud vervollen, von benn und bis jet freilig um jo solder erfalten find,
welche mit bem Tobteneulus in Beziebung flehen, naultid bit Tobkentichter, bir von ficon oben tennen fernan-, Aus ben Rochrichen
ber Allen geht jedoch beutlich fervor, das eine große, umlangriche
bet Allen geht jedoch beutlich fervor, das eine große, umlangriche
kleiteratur vorhanden war, woche sich auf vormetit, Alfrenomie,
kanterelunde, Geischten, Nature und heilfundt, Tobtologie und Philkleinsche Gemaßen werden den Konstellung eine
große Weng Schriften vorhanden. Die Voreise wurden
um gafterieren Esempfaren workunden. Die Voreise wurden
um gaterieren Esempfaren workunden. Die Voreise wurden
um gaterieren Esempfaren workunden. Die Voreise wurden
Etenrichturen waren Anglike und zarie, eben so debt die Schriften
Etenrichturen waren Anglike und zarie, eben so debt der Schriften
kluffen der Anglike und Raftie, eben so der der bestehen
kluffen der Anglike und gehren, die in Archem forställig aufkroucht wurden, so wie sich auch ein Tompfan aufchnliche Biklichtefen keinnben.

Ge wir jedoch jur Betrachtung ber Biffenschaften de alten Argepten übergeien, miffen wir noch einen Mild and bas Schreibmaterial berielten werfen, bas eine jo große Berüfmicht erlangt und besten noch geitet zur Begichung abfinder Selber braucht wird. Das Appier, bas in jo großer Angabl in ber fragen ber bei der bei der bei der bei der bei der fragen bei der bei der bei der bei der bei der bei der fragen bei der bei der bei der bei der bei der bei der fragen bei der fragen bei der bei der

lingua et literis veterum Aegyptiorum acc. grammatica et glossarium Aeg. ed. G. Seyffarth, Lips. 1825, 4. — J. A. de Coulianoff Archéologie égyptienne. Leipz. 1839. 3 20t. 8. Daju M. G. Schwartze, das alte Aegypten. Lpz. 1843. 816 jtft 2 20t. 4.

<sup>\*)</sup> Heber bie Menge ber Tobtenbucher f. Minntoli Reife C. 268.

ight in Regyelen vorfommenten Mange, welche Unme Ceperus perus, bie neuen Bolantier papyrus anligen Wertrauche bem Eradt eine brachte bei bem genaltigen Berbrauche bem Eradt nicht minder ein als unfre Etempel-papier. Die Plange vourbe namentlich im sehen gleich von den in andern Ibelien bes Delta gezogen und zu Buletial von verschienen Gleichener Gleich verarbeitet. Der Munfahr, das fich die Fagyriadrolfen nicht gang auch außer Aghen bei August von Genalten bestellt gestellt gefreien der Bertrauften baben wie 3. Bir intliensifiem Artifern Diesen aus Appense vom G. Safrt, vorfommen und bie bekannten verfollten Jappraarotlen von Gertulanum pricht fehr für bie Buchfänigkeit tes Gegreier foffes. Billfinsen bacht aus Gertulanum pricht fehr für bie Buchfänigkeit tes Gegreier foffes. Billfinsen bacht aus Wemphis einen Bapprau mit, der ich dere für alle in fall gelter bei gene Gen general unter ihre der fin gut fallen falls als erwbellsiches urredistiene Bayter werten.

Das Schreibpapier murbe bei ben Alten folgenber Beftalt gefertigt: Dan trennte Rrone und Burgel von ber Pflange, fchnitt bas Innere bes Stangels in lauge bunne Streifen und legte eine Lage bicht neben eine anbere auf ein flaches Bret, uber welche man fobann im rechten Bintel ber Breite nach eine zweite Lage brachte. Durch eine befonbere Urt Leim murben beibe Lagen mit einanber verbunben, gepreßt und barauf forgfaltig getrodnet. In abnlider Beife fertigt man noch gegenwartig in Gicilien aus ber Paphruspflange, welche am Brunnen Chane bei Spracus machft, biefen antifen Schreibeftoff. \*\*) Da bas Bapier im alten Megupten ein Do= nopol ber Regierung und baber febr theuer mar, finbet man Blatter, von benen eine alte Schrift meggelofcht ift, um eine neue barauf ju feben. Daber ichrieb man Dotigen fur bas gemeine Leben mobl auch auf Scherben, Stein, Bret, Leber und bebiente fich bes bequemern, aber toftbarern Stoffes nur fur bie Tottenbucher, Contracte, Documente und Procegacten.

Das Papier murbe sowohl gerollt als auch gefaltet, und wir beimerfen auf ber Abildung bei Rosellini bie legtere Art, während bie Sanger in ben Processionen große Mollen vor sich haben, auch bie Tebtenbucher bei ben Mumien immer in Rollen liegen.

Außer bem Papier kommen in ben Mumien auch gange Tobienbucher ober einzelne Theile beffelben vor, welche auf lange Leinwandftreifen geschrieben find.

Das Inftrument, womit bie Aegypter fchrieben, war bas Schreibrobr, beffen fich noch beute bie Araber und bie Drientalen bebienen. Es wurde wie unfere Febern gefchnitten und es haben fich

<sup>\*)</sup> Rosellini m. c. II. 207. Wilkinson III. 174. Geeren Ibeen II. 2. 861. Bartele Brite iber Galabrien und Steitlien III. 30. Mma. do Minutoli souvenirse Elegypte II. 81. Bergl. bamit bie Bereitung ber sübles ifchen Napterftoffe C. G. IV. 276.

<sup>\*\*)</sup> Die Anfertigung beffelben burch R. Lanbolina in Palermo beschreibt Rosellini m. c. II. 215.

Refte bavon auch in ben Grabern gefunben. Dan fdrieb mit Tinte, rother fur bie Anfange, fcmarger fur ben Tert. Dan bat in ben Grabern lange, ichmale Raftchen gefunden, in welchen man bie Dapfe fur rothe und fdmarge Tinte bewahrte. Wir feben ferner bei ben Schreitern (Rofellini m. c. XXXV. XXXVII.) auf ben Deufmalern bie Schreibzeuge, Raftchen fur bas Schreibrobr, Papierftreicher und Falgbeine, bann orbentliche Tifchchen, vor benen er fitt und mit einem Mobre ichreibt, mabrent er bas anbere binter ein Dbr geftedt bat.

Bur bas Wort fdreiben, Schrift, Schreiber hatte man eine eigene Bieroglophe, welche aus bem Schreibrohr, bem Tintenfag,

bem Lineal und ber Papiertafel jufammengeftellt mar.

Dieg maren bie Mittel, welche bie Megpyter gur Fefthaltung ibrer Erfahrungen und Gebanten anwendeten, Die ziemlich allgemein unter ben obern Claffen bes Bolfes verbreitet maren.

Bas nun bie Kenntniffe und Biffenschaften ber alten Meanpter anbetrifft, fo war eben bie Recbenfunft eine ber frubeften, mit beren Gulfe fie benn bie forgfaltigften aftronomifchen Beobachtungen machten und bie Beit theilten, fo wie fie auch ben Deffungen bes Maumes eine große Sorafalt zuwenben mußten, ba bie alljabrlichen Milfluthen eine Bermeffung bes Lanbes nach bestimmten Grundfaten nothwendig machten.

Die Beit theilten bie Megipter guvorberft in vierundzwangig Stunden, von benen gwolf auf ben Tag und gwolf auf bie Dacht tamen; bas Jahr war in gwolf Monate, jeber gu breifig Tagen, nebft funf Schalttagen eingetheilt, nachftbem aber in Frubjahr, Ernte und lleberichmemmung. Diefe Gintbeilung, fo wie bie Reftftellung ber Frublinge und Berbftnachtgleiche und bes Commerfolflitiume, reicht nachweislich bis 3285 Jahre vor Chr. Geb. binauf. Mus Diobor erfaben wir icon oben, wie forgfaltig und fleifig bie Megmeter in ber Aufzeichnung ber himmelbericheinungen maren und mit wie großer Giderbeit fie bie regelmägig wieberfebrenben berechnen tonnten. Die Priefter maren bie Bfleger biefer Biffenichaft und fie beobachteten jede Dacht forgfaltig ben Simmel, und unter ben Brieftern ber Saupttempel fuhrte einer ben Titel bes Do. rofcopen; biefer trng bie vier affronomifden Bucher bes Thot. beren erftes bie Ordnung ber Geftirne, beren zweites bie Berbinbung und ben Schein von Conne und Mond und beren lettes Aufund Riebergang biefer Simmeleforver bebanbelte. (Champollion Figeac E. anc. 234.)

Die Briefter benutten bemnachft bie Aftronomie zu einer Art von Biffenichaft, welche noch im Anfange bes vorigen Jahrhunberte in Europa mit großem Gifer betrieben murbe. Dan ftrebte naments lich, aus bem Stand ber Geftirne bei ber Geburt eines Menichen, beim Beginn ober bei bent Abichnitt irgent eines anbern Greigniffes

bas funftige Schidial und ben Berlauf beffelben porauszubeftim-

men. (Champollion Figeac C. 100 ff.)

Gine ber mertwurbigften Darftellungen ber ben Megbytern befannten Simmelebalfte befindet fich in ben thebanifden Ronigegras bern im Thale von Biban-el-Dolut. Die Geele bes verftorbenen Ronias Ramfes V. ift ale folde gur Conne geworben, welche nun auf ihrem Bege bie Simmelsbabn burchlauft, beren wiffenfchaftliche Aufzeidnung an ber Dede zweier Gale nnb eines Corribore bewerfftelligt ift. Die himmelogottheit umfaßt in Geftalt einer Frau, beren Leib febr lang ausgebebnt ift, brei Geiten bes Simmele, Ropf und Urme begrangen bie Beitfeite, bie Beine bie Offfeite, Diten tritt bie Conne ans bem Dunbe ber Reith in Geftalt eines fleinen Rinbes, bas ben Ringer auf ben Dunb legt und bann von Mevi in einen Rachen gehoben wirb, auf bem es feine Reife volls entet, beren gwolf Ctunben burch eben fo viel rothe Connenfcheiben auf bem Rorper bes Simmele angebentet fint, mabrent im Simmele. ftrome bie Barte ericbeint, bie bon gablreichem Gefolge gezogen und von Geb, Arveris, Borus u. a. geleitet wirb, worunter auch Thmei. Der Rudweg gefdieht in ber bunteln Bemifrbare.

Andere Dentmale agyptischer Aftronomie find bie berubmten Thierfreife von Coneh und Tentyris, obicon fie mahrend ber romifchen herrichaft in Aegypten nach alten Driginalen gefertigt find.")



<sup>\*)</sup> E. Jonard essai d'explication d'un tableau astronomique point uplafond du premier tombeau des rois de Thèbes à l'onest de la vallée. Descr. de l'Eg. Ant. mém. Tem. VIII. 1. — Joliois et Devillère recherches sur les barrelléra autronosiques des Eg. Ibid. VIII. 535.
43. — Champollien Figene Eg. anc. p. 106 f. 2. v. @vallatof Br. 435. — Champollien Figene Eg. anc. p. 106 f. 2. v. @vallatof Br. 435. — S. Champollien Figene Eg. anc. p. 106 f. 2. v. @vallatof Br. 435. — S. Champollien Figene Eg. anc. p. 106 f. 2. v. @vallatof Br. 435. — S. Champollien Figene Eg. anc. p. 106 f. 2. v. @vallatof Br. 435. — S. Champollien Figene Eg. anc. p. 106 f. 2. v. @vallatof Br. 435. — S. Champollien Figene Eg. anc. p. 106 f. 2. v. @vallatof Br. 435. — S. Champollien Figene Eg. anc. p. 106 f. 2. v. @vallatof Br. 435. — S. Champollien Figene Eg. anc. p. 106 f. 2. v. @vallatof Br. 435. — S. Champollien Figene Eg. anc. p. 106 f. 2. v. @vallatof Br. 435. — S. Champollien Figene Eg. anc. p. 106 f. 2. v. @vallatof Br. 435. — S. Champollien Figene Eg. anc. p. 106 f. 2. v. @vallatof Br. 435. — S. Champollien Figene Eg. anc. p. 106 f. 2. v. @vallatof Br. 435. — S. Champollien Figene Eg. anc. p. 106 f. 2. v. @vallatof Br. 435. — S. Champollien Figene Eg. anc. p. 106 f. 2. v. @vallatof Br. 435. — S. Champollien Figene Eg. anc. p. 106 f. 2. v. @vallatof Br. 435. — S. Champollien Figene Eg. anc. p. 106 f. 2. v. @vallatof Br. 435. — S. Champollien Figene Eg. anc. p. 106 f. 2. v. @vallatof Br. 435. — S. Champollien Figene Eg. 200 f. 2. v. @vallatof Br. 435. — S. Champollien Figene Eg. 200 f. 200

bezeichnung eutgegengeset ift, eine hieroglyphenschrift, beren eine bis in bie 18. Dynaftie, 1600 Jahre w. Cor., hinaufsteigt. \*)
Darnach murben nun allichtlich bie Lanbereien vermeffen und

bie Grangen ber Grunbbefiber und Bachter geordnet. Es ift mobl gu bermuthen, bag bie Meghpter formlide ganbdarten und Grundriffe gefertigt baben, beren bie Briefter ubrigens auch von ben Beburgen, worin bie Grabftatten und bie Cteinbruche fich befauben, befigen mußten. Bei bem Beifte ber Orbnung, ber alle agyptifchen Inftitutionen burchbrang, bei ber Gitte, Alles mas von Bichtigfeit war, ben Radfommen fdriftlich aufgezeichnet gu binterlaffen, fehlte es gewiß nicht an ftatiftifden Ueberfichten, welche fene Laubdarten erlauterten und bie Ramen ber bafelbft befindlichen Beamten, bie Ginwohner und beren Berpflichtungen und Leiftungen enthielten. Bir faben oben, wie jeber Megopter uber bie in feiner Ramilie borfommenben Geburte und Sterbefalle idriftliche Ungeige machen mußte, wie alliabrlich bie Bolfomenge gegablt, wir feben ferner, wie ber Ertrag ber Ernte, bie Bermehrung ber Beerben forgfaitig aufgefdrieben murbe. Das Alles beutet barauf bin, baf bie Banbesfunbe mit Fleiß und Gifer betrieben worben ift. Bebeufalle batten bie Megopter nicht minber gengue Renntnif ibrer Geefufte und ber Grangen nach Affen und bem meftlichen und fublichen Africa, beren entferntere Theile fie in fruberer Beit auf ihren Rriegegungen fennen gelernt batten. Die Ginfuhr von Gelaven, Glfenbein, Thierbauten und anbern Brobueten Africas mußte außerbem ftete ibre Aufmerf. famteit auf jene entfernten Gegenben rege erhalten. Die getreuen Darftellungen ber fremben affatifchen wie africanischen Rationen in ben Denfinalern (f. g. B. Rofellini m. st. CLVI. ff.) geben ben Beweis, baf fle frembe Rationalitaten trefflich aufzufaffen und wieberaugeben verftanben und bag fie berartige Ctubien fur wichtig genug bielten. Die Rriegezuge von Ramfes II. und III., bann bie Caravanen nach Beit- und Gubafrica, befonbere aber in fraterer Beit ber Berfebr mit Booniciern und Griechen vermehrte bie geographifchen Renntniffe berfelben mefentlich. 3m fiebenten Sahrb. vor Chr. Geb. erwarb fich namentlich Ronig Refo große Berbienfte um bie Erbfunde bei feinem Bolte. Er ließ Geefchiffe bauen und gwar im mittellanbifden wie im rothen Meere und anborberft biefe beiben Seen unterfuchen, weil er fie burch einen Canal mit einanber verbinben wollte. Den Canal gab er jeboch auf, bie Schiffe aber verwenbete er gu einer Entbedungsreife um bie gefammten africanischen



<sup>\*)</sup> P. S. Girard sur les mésures agraires des anc. Rg. Descr. de l'Eg, ant. mèm. VIII. 145. Champollion Figeac Eg, anc. ©. 230. E. Jomard exposition du système mètrique des anciens Egyptiens contenant des recherches sur leurs comaissances géomètriques, géographiques et astronomiques, Descr. de l'Eg. Antiquités memoires Ten. VII.

Ruften. Die eine Abtheilung mußte vom arabifden Meerbufen que um Africa fahren und burch bie Meerenge von Gibraltar ine Dit-

telmeer gurudfebren.

Die Beobachtung fehrte aber immer wieber gu bem eigenen Lanbe jurud, bas fo reich an intereffanten Raturericeinungen aller Urt war und unter benen bie jahrliche Rilfluth bie wichtigfte ift. Man bemubete fich icon frub bie Urfachen berfelben zu erforiden, ben Berlauf berfelbeu gu bemeffen und gu berechnen und batte lange bes Stromes eigene Milmeffer errichtet. Man batte fich vielfach bemubt, Die Quellen bes Dile ju erforichen und ein Briefter im Temvel ber Reith ju Cais hatte bem Berobot verfichert, bag er eine vollfommene Renntnig berfelben befite\*).

Die Megapter fannten bie Brobucte ibres Lanbes vollfommen; bie Gesteinarten, bie fie fur ibre Bauten und Cculpturen auf bas angemeffenfte ju verwenden mußten, Die Metalle in bem Dochlande, welche fie, wie wir oben faben, bergmannifch abbauten, bie Thonerben, bie fie gu Gefagen und Biegeln verarbeiteten, fo wie bie Befleine und Ebelfteine, welche gu Schmudjachen und gur Glasfabrication benutt murben; bie Bflangenwelt mar nicht minber erforicht unb benutt gu Rabrung, Rleibung, Bobnftatten, Beratben, Befagen, Adergerath, Berfzeugen, ju Coreibfton, gur Berftellung von Warbe u. f. m., und wie man bie Thiere bes Lanbes gu benuben verftanb, erfaben wir bereits oben. Rofellini bat auf ben Tafeln 6-31. (m c.) bie ben Megmptern befannten und von ihnen in ben Dentmalern abgebilbeten Thiere gusammengeftellt, wogu noch bie Rage fommt, bie fo oft in Bronge angetroffen wirb.

Die Renntnig bes menfclichen Rorpers, feiner Bauart, feiner aufferen und inneren Theile nach ibren regelmaffigen und abweichenben Buftanben mußte namentlich benjenigen Berjonen befannt febn, bie fich mit Bereitung ber Mumien beschäftigten. Mußerbem geigen bie Darftellungen ber menichlichen Geftalt in ben plaftifchen Werfen eine forgfaltige Maturbeobachtung und richtigen Blid fur bie Berbaltniffe. Dag fie biefe und abnliche Renntniffe fur bie Beilfunbe anwendeten, faben wir icon oben (@. 317.).

Die Renntniffe ber Meampter in ber Chemie erfennen mir namentlich aus ber Berftellung ihrer Farben und gefarbten Glafuren fur Thonmaaren und ber Glafer, uber welche Minutoli febr merthvolle Beobachtungen und Untersuchungen mittbeilt \*\*). Man fertigte bie Malerfarben, inbem man Bflangen= und Metallftoffe mit

<sup>\*)</sup> S. Champollion Figeac Eg. anc. S. 7. ff.

<sup>&</sup>quot;) Shemifiche Analysen altaguprticher Farben von Brof. Iohn, in ber Reife jum Tentrel bes Jupiter Ammon in ber lieblichen Wifte und nach Oberdappten in ben Jahren 1820 und 1821. Bon Deinrich Freiherrn von Minutoli berauegeg, v. D. Tolfen. Berl. 1824. 4. G. 330. ff. Dagn Miffinion II. 354. u. III. 88.

Leim band; so grün aus gelsem Pflangenstgenet und Ausfreiban, bellastelban etenfalls aus Ausfrerund, Keiselerde und Natraus; braum aus Cismords, bas durch Leimwaljer oder Wachfeige mit Kreibe gebunden wurde. Manche Genälter auf Solg find mit einem siehen Sangrinis übergogen. Die Gelagenen auf bem ben und Steingut find eine Art Glas von viel Kiefeltre, etwas Kalf und Natrum, mit einer Eure von Thomerte und Metalogreibe.

Die Dechanif ber alten Megypter gebt namentlich aus ber Berftellung jener Riefenbauten, fo wie aus ber Fortichaffung und Mufrichtung ber großen Dbeliefen und Riefenstatuen bervor. Dagu geboren bie Tempel aus einem Stein, bie coloffalen Architraven, Gaulen. Bulonen und anberen Theile ber Tempel und Balafte. In ber Grotte bon Steich Ababeh ift ber Transport einer ungeheuern, aus einem einzigen Stud Stein ausgehauenen figenben Statue abgebilbet, welche menigftene 30 Rug Gobe bat und bie von 88 Berfonen in vier Reiben auf einer Schleife und vermuthlich auf einer Solzbabn fortgezogen wirb. Muf ber Chleife ftebt ein Dann, melder Baffer auf bie Bahn gießt, und brei Baffertrager geben nebenber, um ben verbrauchten Borrath fofort ju erfeten. Muf ben Rnien ber Ctatue feben wir einen Mann, welcher ben Sact ber Biebenten mit ben Sanben angiebt und ben ein jur Geite gebenber mit einer Rlapper laut wieberholt \*). Es fceint bemnach , bag bie Megbpter nicht fowohl burch funftliche Dafchinen, ale vielmehr burch gleichmagige und punctlich angewandte Menichentraft jene gewaltigen Laften bezwangen, welche wir nur burch Gulfe eines funftlich in einander greis fenten, mobilberechneten Matermerfes und ber Rraft bes Dampfes nach unferem Billen gwedmanig bewegen. Es lant fich ubrigens erwarten, bag bie Megmeter bie Mittel, welche ihnen fur folche Bwede gu Bebote ftanten, gar wohl gu berechnen verftanben. Go feben wir unter anberem ans ber ermabnten Abbilbung, wie fie recht gut mußten, baff eine festliegenbe und nur auf ben Boben in fenfrechter Richtung brudenbe Laft fich leichter fortbewegen laffe, ale eine folche, welche in ber Geitenrichtung abichwanft. Gie batten alfo bafur geforgt, bag bie Ctatue gang fest auf ber Schleife auffibe, und biefen 3med burch Geile, welche mit Anebeln feft angefchnurt maren , febr wohl erreicht. Damit aber bie Grile ben bearbeiteten Stein nicht reiben fonuten, hatten fie Felle gwifden Stein und Geil gelegt und baburch noch bas Abweichen und Ausrutichen ber Geile vom glatten Steine verhindert. Der Umftand, bag bie Biebenben ibr Berf im Tacte verrichteten, beutet an, bag bie Fortbewegung eine rudmeife mar.

Alle biefe Erfahrungen maren febenfalls in Schriften fur bie

29

<sup>\*)</sup> Rosellini monumenti civili Taf. XLVIII. u. Bb. II. S. 243. dell' arte di trasportar grandi pesi.

Nachsommen ficher bewahrt, fo bag fie in abnilichen Fallen nicht erft burch ernente Berfuche wieber erftrebt ju werben brauchten.

Die Runft ber alten Argenter ging wie überall aus bem Beftreben bervor, bie nachfte Umgebung, ben Rorper, bie Gerathe, Gefane burch Schmud ju vergieren und ju verebeln. Go fanten wir 3. B. bei ben Gutfeevolfern, namentlich ben Tongainfulanern und Reufeelanbern, bie trefflich geschnitten Reulen, beren Stiel mit bem gierlichften Coninwerte febedt, beren flechtwert, welches ben Stein an bas Solg befeftigt, überaus fauber angeordnet ift. Bir fanben bei ben Renfeelanbern Riften, welche mit reicher Schnibarbeit verfeben und mit Berlmutter quegelegt finb, und es entfaltet fich an ben Bemalungen und Buncturen ber Sant, namentlich bes Angefichte, an ben Arms und Salogebangen, ben Rleibern, ben Ctaben, Reulen und Merten, an ben Schiffen, fo wie an ben Biebeln ber Butten eine große Bulle von Bergierungen; ju gleicher Beit feben wir fur bie Althaltung ber offentlichen Opfer ober ber Berfammlungen bes Bolfes Erbaufmurfe, Tribunale aus gufammengefehten Steinplatten ober auch Solggerufte uber ben flachen Erbboben fich erbeben. Sier merben bie Denfmaler ber Ration gufbemabrt und bie Abbilber ibrer Berricher aufgeftellt.

3ch babe icon mebriach angebeutet, wie bie Bbramiben ber 211tamericaner fo wie ber Megubter aus berartigen Erhobungen erwach. fen finb. In Umerica fanben wir in ben Erbbauten, welche ben 2Bea bezeichnen, ben bie getive Raffe auf ihrem Buge aus bem Rorben nach bem Guben bes Lanbes verfolgte, bie Unfange ber nachmals weiter ausgebilteten Bauart. In Megypten fichen bie alten Pyramiben ale Ueberrefte ber alteften Beit, ale bie Denfmaler bes frubeften, abgethanen Gultus, umgeben von mehrern jungeren Generationen. In Methiopien bagegen fanben mir Phramiben, bie gwar fleiner fint als bie unteraghptifchen, bie aber noch mit ben Debenbauten verfeben find, welche bie Beit und bie nachwachsente architectonifche Gultur von ben altagpptifden entfernt bat. Un ber Grrichtung biefer Riefenbauten ubte fich bie menfcbliche Rraft und lernte bie Gefete ber Bewegnug und ber Comere fennen, inbem man bie Steinmaffen bon bem Geburge ablofete, fie nach bem Orte ibrer Beffinmung brachte und bier anfeinander thurmte. Ilm biefe Mittelpuncte reibeten fich allgemach bie Bobnftatten ber Briefter und ber Berrider. Mle fich jeboch allgemach ber Gultus meiter entwidelte, murben bie Byramiben gwar noch ale altehrwurdige Dentmale beibehalten, allein fie famen bergeftalt außer Bebrauch, bag ihr eigentlicher 3med in Bergeffenheit fam.

Mittlerweile hatte fich ber Tobtenculins weiter ausgebildet; man mußte barauf benfen, bie Daffen ber aufzubewahrenben Leichname in sicheren, entlegenen Statten aufzunehnen, und fanb bagu bie Geburgbwift, welche bas Miltbal einsfiet, vornamtic aber bas Kalfsteingbürge ber Thebaite gang vorterstille geeignet. Der Sein ist meift boripatal geschiebten ab fig für berektnismässig ietigt beersteiten. Wan grub also Shloten von Aufen hinein, ließ, no blesse gu Minnern und Sellen erweitert wurten, gange Bohne der ande einzelen Sulten zur Unterstätigung ber staden Decke stehen. Indem nan nun forsitier, im Gekärge eine Grabelde necken ber anderen zu machen, indem ber Sofin neben ber aberen zu machen, indem ber Sofin neben ber aberten zu machen, indem ber Sofin neben ber aberten zu mechannen zu mehr wähnlich ein Geschlich ein Geschlich nach ber anderten, beren versierte Gingänge eine großartige eingelegte Arfeit in der Fascabe bis Gekärdens bilderen.

Es mar febr naturlid, bag man fpater biefe Bauart jum Dus. fter nabm, ale man in bem cultivirten ganbe Tempel und Balafte errichtete. Da, wo man nicht burch ben Gelfen beengt mar, fonbern wo man frei und felbitfianbig arbeitete, entwidelte fich ber aabptifche Bauftiel gu feiner gangen Gigenthumlichkeit, mit feinen langgeftredten Sacaben, ben furgen, ftammigen Gaulen, bie gum Theil mit Stabbunbeln Achnlichfeit haben, welche ba, mo fie auf bem Boben auffteben, mit gierlichem Schnurenwert umgeben, mabrent ihre Capitale meift in ber Art eines Lilien- ober Dompbaenartigen Blumentelches gearbeitet fint. Unbere Caulenhaupter zeigen menfcliche Angefichter, gemiffermagen einen vierbauptigen Ropf, mabrent anbere gerabegu aus balteutragenben Riefen befteben. Das fteinerne Bebalt ift maffin und nur wenig gegliebert und auf bemfelben ruben bie coloffalen Dedfteine. Die Banbe ber Gebaube zeigen immer gerabe im Innern im rechten Bintel emporfteigenbe Alacben und finb oft nur bis an bas zweite Dritttheil ber Caulenlange emporgefuhrt, mo fie einen Borticus bilbent bas Gebaube umgeben. Befonbers charafteriftifch find bie Gingange gu ben Bebauben; bie Thuroffuungen find unten meift weiter ale oben.

Den Gingang ju ben Abnigdurgen beschäftigen gwei große Bylonen, berm Sorm auß ber Werambe fig entwickt bat und berm geneigte Alfichen big großen Gestalten ber Grbauer meist in friegerie ster Lotingte signen. Unmitteller bavor ist bad große Tober und vor biefem fleden junt, bie Bylonen am Sobs sterenspare Delitäten und bem Thomas der bei der bei der bei der bei bei beliebt und bem Thomas der felbs find am Palaste von Autor jude isolisation spiecht Schisglichniem aufgestlich

Das Innere bestand aus großen Sofen mit Caulengangen, aus fleinen Gemächern und aus großen Stien, beren Decke von mehrern Saulenreisen getragen wurde und bie ihr Licht zum Theil von ber Seite empfingen, meift aber burch Lampen erteuchtet wurden,

3ch verweise inbeffen, ba ber Augenschein bier am bentlichften spricht, auf bie trefflichen Abbilbungen in ber großen Beschreibung von Argypten, welche bie fchonfte Frucht bes napoleonischen Felbzu-

gel noch jenem Lanke ist \*). Die metrhuitzighen bott mitgefiellten Paurreik find bie ter Infel Bolik (2h. lp. l. 2. lp.), die von Expin (pl. 48. lp.) von Edund (pl. 73. lp.), von Theken (2h. ll.), namentisk von Mychiert (Blu (2h. ll.), 19. lb. lp.), die Speken (2h. ll.), namentnium (pl. 24.), von Kurnals (pl. 41.), von Turrer und Karnal (2h. lll.). Bon den verfehennberen Mychiemetris (ib des Spekrinski pl. nament-Von den verfehennberen Mychiemetris (ib des Spekrinski pl. namen.

llefrigens gilt von allen allägsprifern Tempeln um Balfen, baf fie nicht ein in find abgrichsfene, vonlenntet Gaunge litteten, sondern i anzeitet waren, baf fie burd Salutenschung umb Salutenschung umb Indammenbang gekracht werten fonnten. Gine ängliche Spunnetrie Perrfect in ihrer Anfage etenfo wendg, als in dem Gedübern der auredigiden Mitterlatert, debe maden fie immer eine abgreif materie Genem Sin Begung auf des Lechnische in die verfonent, das fer Begung in Begung auf des Lechnische in die verfonent, die fiehernen Balten liegen im rechten Büntel auf Muntern, Pfelten mit Saluter lauf. Dam am fiene Briefen bent, des die fatter bie Eteine in beseutender Stage liefete, felbte est an einer bringenden Personsläusse und ver Vermalfung au wer Springenden won eine Brandloffung au wer Springelung von einem bestallen nut der Stage liefete, felbte est an einer bringenden Vermalfung au wer Springelung von essenstern Bogen.

Mus ber Sculptur ging bas Reflief und bie Statue hervor, ba es galt, die großen Wandflächen auf angemeffene Art mit ber Darftellung ber Gotterfage und Kriegsgeschichte, ober in ben Grabmaltern mit ben Lebenschichiberungen ber bier beigefetten Personen

auszuidmuden.

Die Meliefs in bem Sprogen fun nicht unmittelbar auf ben Band bilebmen Gelim angleragen, sonbern mie in ben mericanischen Seine algefragen, fonbern mie in ben mericanischen Gebauben ift auch hier eine bunne Lage Mobrel auf die Baub gelegt, auf ber fich Vie Offlatien als Kollanassphopen, haurelber an erenx, aus eingeschnittener Berteitung in scharfen Untriffen sich her aushoben. Dies Meliefs find bunt gemalt. In ausgeren Manben findet man oft be Reichung alle blige Untrifficinie.

3m McGaneinen fann man die Darjelfungstweife her Megyber moch als fleif jectigienen. Die Veligdier find in der Wegel ohne allem Ausbruck, die Bewegungen der Glieber immer tripifoj; die Linien der mentfolischen Umrije find jedech nicht ohne Graije und aus der Darielfung der fremben Wationen siehen wir, das jie digsprifforen Münfler babel nach Arene und Wachfeleit firesten und est moch verfannen, eine Wationalbefoligenomie im Allemeinen rüsfig aufglusflein. Ach vertweise jeder namentlich auf die Webblungen im Bofellinde bistorischen Wattenabelann. Dertpericht dem Wennumenten "h.) befolwerde dem Kriegsgemühlen. Betrijertiefen



<sup>\*)</sup> Bergl. Offr. Maller Archaelogie ber Runft S. 265, ff. Die Gapleile f. in bet description de l'Egypte T. I. pl. 8. 26. 42. 55. 75 — 78. 86. T. II. pl. 41.

<sup>\*\*)</sup> S. namentlich bie Tafeln 155. u. 160. ff. ber m. st.

freilich ganglich. Bemerkenswerth ift bie Sitte, ben Rouig allemal in Bliefengroße abzubitben. Trefflich, jum Theil fogar fcon find bie

Thiere, vor allem bie Bferbe bargeftellt.

Ans bem Relief entwidelte fich bie Statue. Bunachft traten ans ben bie Balfen tragenben Pfeilern mumienhafte, jum Theil, wie an bem Tophonium von Barfal bei Cailliaud Jaf. 74., groteate Geftalten mit eng an ben Leib gebrangten Armen und gefchloffenen Beinen bervor, wenn wir nicht bie auf ber Caule ale Capital fibenben Menfchenfopfe ale ben Unfang ber Statuenbilbung nehmen burfen. Bei fortichreitenber Technit wurden biefe Balfentrager immer freier und ichlanter, bie fich benn endlich ber nationale Thous volltommen ausbilbete, ben Difr. Duffer mit folgenben Worten meifterbaft fdilbert: "Die Bruft ift im Gangen breit, ber Leib nach unten fcmaler, ber Gale fury, Die Guge, besonbere bie Beben lang, Die Rnie fcharf gezeichnet, oft mit besonberer Corafalt und Bracifion bebanbelt. Die Rafe breit und rund, bie Angen vorgewollbt, ber Stirnbogen obne Scharfe, Mugen und Mundwinfel etwas nach oben gerichtet, ber Mund breit und bie Lippen ftart, bas Rinn meift fleinlich , bie Obren lang und bodifigent." (Sanbbuch ber Archaologie ©. 278.)

Die merfwürdigfiem Statuen find unftreitig die Golffifdiatem er Könige, unter benne bie des Ramfel II. inn fogenanten Dipunanboim 58 Barijer Tuji 10 3call boch ift »). Die colofiale Sphinr vom Nemphis ift aus bem anftehenden Fels gehauen und tritt 40 Tuji fiere dem Boden empor; die gange Lenge berfelen bertalt 117 Tuji, der Umfang bes Kopfel an ner Etirn 31 Juji, die pange 60den Wangth ist ganm Cohiet 51 Tuji (i. die Köttlung in ter deser.

de l'Egypte. Ant. T. V. Taf. 11.).

Ambere Statient ber Gbitre um Könige, jum Teil aus fehr bertem Sein, namentlich Begleit im Boropfer, enthalten bie etwo-pliften Unigen; mehrere berunter geigen in ibrem Stul griechlichen Ginflug um gebern [pietres gleit an \*\*\*). Bom Privatpersonen wir bei bei gelein ab gefen gefen gebern gebern gelten er beit an stellt gefen gefen gebern gebern gelten ab geben gebern gebern gelten gelt an stellt geben geben gebern gebern gelten gelt an stellt geben geb

Mus gebrannter Erbe, Die meift mit einer turtisfarbnen Glafur bebedt ift, findet man eine unendliche Gulle fieiner Gotterftatuen theils einzeln, theils in Gruppen, namentlich Gotterbreiheiten. Diefe

Mufeen. Gie wurden besonders im Beitalter habrians gefertigt, wo ber agpptifche Gultus in Rom einheimisch geworben war.

\*\*\*) ©. 3. B. Millin Aegyptiaques ou recueil de quelques monumens inédits égypt. Par, 1816. 4. m. 305.

<sup>\*)</sup> S. bie Abbilbung in ber descr. de l'Eg. Ant. T. II. pl. 20. bis 22. Daju Champollion Figeac Eg. anc. S. 70. u. a. Nachweisungen bei Dift. Muller S. 280. \*1) So namentlich biesenigen in ben romischen und neapolitanischen

Statuen find bon 1-10 Boll bobe vorhanden und zeichnen fich burch Bracifion in ber Arbeit aus; namentlich find bie Thiermasten febr daracteriftifch gearbeitet. Daffelbe gilt auch von ben meiften fleinen Brongen \*), bie in ben europaifchen Cammlungen gerftreut finb. Mus Solg haben fich mehrere boch faft immer mumienhafte Bilber erhalten, welche bunt bemalt finb. In Gifenbein bat man nur Scarabaen gefunben.

Die Malerei mar bei ben Megyptern noch nicht gur felbitftanbigen Runft geworben, fie lebnte fich immer nur bienenb an bie Mrchitectur und murbe namentlich ju Belebung ber Reliefe gebraucht, ber biftorifchen Bilber fomobl ale ber Bieroglophen, welche erfteren ale Erlauterung beigegeben und meift blau ober turfie. farfen ausgemalt maren. (Rofellini m. c. II. 161.) Die Daler find ofter auf ben Dentmalern bargeftellt (Rofellini m. c. Zaf. 46. 47, 49.), wie fie Statuen bemalen ober auf Bapprus ibre Runft uben. Rachftbem verftanben bie Megbyter auch bie Emailmalerei,

(Difr. Miller Banbb. G. 273.)

Bemertenswerth ift, bag bie Megbyter icon eine Abnung von ber Runft bes Rupferftiches gehabt gu haben icheinen, worauf fie vielleicht burd ben Abbrud ber Giegel geleitet wurben. Dan fanb unter ben Ropfen einiger Mumien eine Rupferscheibe, worauf und amar auf bem Theile, mo ber Ropf auflag, eine mythologifche Darftellung einpunctirt mar, Die gemeiniglich gufammengefeste Beftalten bes Ummonre enthielt. Unter ben Ropfen einiger Dumien fand man eine Bapiericeibe und Rofellini fab in Rairo ein folches Bapier, worauf in leichten rothen Linien berfelbe Begenftanb, ben bie Detalls icheiben enthalten, ju feben mar. Rofellini felbit befafi einen Detallfpiegel, beffen Ginfchnitte noch mit rother Farbe gefullt maren unb mit weichem er Abbrude machte. (Rofellini m. c. II, 299.) Der Umftant, bag jebem Tobten ein folches Ammonbilb beigegeben merben mußte, bann bas Beifpiel ber Giegel fo wie ber eingeschnittenen Infdriften tonnte gar leicht Beranlaffung ju Rupferftich und Rupferbrud geben. In abnlicher Beife entftanben bie in bolg gefdnittes uen und auf Rattun ober Papier abgebrudten Bubbhabilber ber Thibetaner und bie Beiligenbilber bes beutichen Mittelalters.

Die agpptifche Runft bat bas Gigenthumliche, bag fie febr fruh fcon mit einem enticbiebenen Ibone auftritt, ben fie aber auch bis in bie Beit ibrer bochften Entwidelung beibebielt. Ge murben bie Formen ber Ratur allerbings mit großer Treue nachgeabint, bas Schone, mas fie barboten, forgfaltig und mit Liebe angenommen; allein fo wie allen Ericbeinungen und Bortommniffen bes offentlichen wie bes Brivatlebens im alten Megbyten bestimmte Formen und Grangen vorgefdrieben maren, innerhalb beren fle fich bewegen mußten, eben

<sup>\*)</sup> Abb, in ber descr. de l'Egypte. Tom. V. Taf. 62-63.

fo maren auch ben Runftlern genane Gefete gegeben Wir faben oben, wie bie alten mericanifden Bilbidreiber außerft ftrena an bie bergebrachten Formen gebunden waren; ein abnliches Befet fanb mabriceinlich auch im alten Megypten flatt, wenigstene beutet ber ftereotype Character aller agpptifden Runftwerte barauf bin. Die anbrifde Runft wurde nie frei. Gewiffe Bewegungen ber Menfchenober Thiergestalt wurben ftete in berfelben Weife bargeftellt. Raft alle Geftalten murben nur im Brofil gezeichnet (eine Musnahme in Wilfinfon Atlas pl. 69. 4.), eben fo bie Befichter; perfpretivifche Berfurgungen fommen nicht bor, felbft nicht auf ben großen Schlachts bilbern, bie boch fo reich an ben mannichfaltigften Stellungen finb. Mur bei ben figenben Dufifantinnen ber 99. Safel von Rofellis ni's monumenti eivili erblicen wir ein Beficht en face. Wie bei ben Tangen, ben geiftlichen und militarifden Broceffionen, ben Rriegeubungen und bem Transport großer Laften alle Bewegungen ber Theilnehmenben vorgeschrieben maren, wie auch im Brivatleben bie Sitte fur jeben Borfall eine Borfcbrift batte, fo mar auch bas Birfen ber Runftler georbnet und biefe Orbnung wurde befolgt, fo lange Meghpten ale foldes beftanb.

Man hat fur bie ägyptische Runft brei Zeitraume angenommen, ben afthopischen, ben pharaonischen und ben ptolemalischerbnischen?, von benen unftreitig ber mittelfte als bet ber eigentlichen ägyptischen Kunfteliafte zu bezeichnen fein burfte, wie er benn auch bie meiften

Erzeugniffe geliefert bat.

d wäre ju weit sichen, wollten wir in die Engelbeiten ber deptstischen Kunstlickungen weiter einzehen und namentlich die eriche nub geschmackweite Berzierungsburie ber Spvogeren, Valöfte und Tenvel näher betrachten. Want lann wohl sagen, daß bei den Vauer lein Juß berit der äußeren wie ber inneren Wand obzu anzumeifein Englich der Kunstlicken, wie der Engablien, die Salien

<sup>\*)</sup> S. heeren's 3been II. 48. Dagu Roselliui m, c. II, 101.

In ben Denkmalern treten uns biter bie musicalischen Infirumente entgegen und zeigen eine große Mannichfaltigfeit. Man hatte Blasinstrumente fowohl als Saiteninstrumente, so wie auch Schlageinstrumente.

Wir erfannten bie Anfange ber Muff bereits in ben Tanftigepern bet Unwöhler, in ben Tennende ber Americane, Woger und Schferobliter und in den einfachen Saiteninftrumenten der Voger. Wie
henreften belch, das sie dieftem und berfreinigfigen unsflichtigen und
frumente bie Aleypern und Tevnunden find, derauf folgen die Bladinftrumente, derde bie Ratu von Menfenn vortereitet dertietet. Die
Saiteninftrumente inde die felten und finnighen unsflichtigen Juffriemente. Betrachten wir num vom dieften Griffichspuncte aus bie Wertgenge der Saybrichen Wuff, do Gesgenen wir syndolft dem Effet un
ober der Klauber. Das Giftrum befind wie eine Giel, auf
wochen den Lucefolg der ein Knauf foß, über wochen fich ein
wochen den Lucefolg der ein Knauf foß, über wochen fich ein

<sup>\*)</sup> S. bef. descr. de l'Egypte. Antiqu. T. I. pl. 18. 53. 61. 73. 83. T. II. pl. 14. 37. T. III. 41. 42. 49. n. f. to.

<sup>\*\*)</sup> Villoteau diss, sur les diverses instrumens de musique que Pon remarque parmi les sculptures, Deser, de l'Eg. Mém. VI. 413, Rosellini m. c. III. 3. ff. Wilkinson II. 222. ff. S. ferner die Saitenins frumente auf der 8, Zafel zu gegenwärtigem Dande.

ovaler Bage erhob, bessen den um Duerholg ober Annopississism eine ber nach oben geschiossen war in nieben Seine Budgels waren bei ober vier sich entiprechende Löder angebracht, durch melde Measlistis epikelt wurken, an beren beim sich mehrer hier der einen lauten Alang von sich gesen b. Diese Institutent geschielt wurke, einen lauten Alang von sich geben ?). Diese Institutent von E. B. dil lang und mit gill gerin aus Erong, of mit Sellber eingestigt und vergoldet ober ankernoti verziert. Die Duerfilde nahmen off wie Gestellt geschielt, bas ber Bigel aus den Das Sistem wurke zu gestellt, das ber Bigel aufwarfels, hand, und biente vornämlich zur Berherrschung bes Gieterbeines.

Die Chmbe'in ober lieinen metallenen Becken von 4-5 3olf Durchweiffer beilehen aus einem Augsdafschmit, ber fich in eine breiten Nand ausbechn. Durch ben Pittiefpunt zine ine Schaur von Leber ober Pflangsnieße, novan fie gedstien wurden. (2016. 6. Wilflingto II. 255.) Wir finden noch jet biefe Comelfen beim Sedtebbiefin ber Moubfiffen in ber Wongpole in mit Gien.

Die Erommel war icht verfoldernarig, je nach ben Jweck-Die Edigrimme instirut Amsburin, welche trieß aus einem freisrunden, stells aus einem vierectigen Röchnen bestanden, icher nochem ein öffl gespannt war, das mit der Sand und den Singern geschapen wurde, (Abe. bei Rofellin m. a. Zaf. XCIX. und Billinson in. 240. u. 329. und unsere Zaf. VIII. 4) Dann sicheten die Angelein auch noch eine felten Sandermande: einen bolden Regel, bessen und noch eine felten Sandermande: einen bolden Regel, bessen untere Ginte in einem Beil dierspannt war, das mit der Jahn geschäugen wurde, einem Gelt überspannt war, das mit der Jahn geschäugen wurde, etwa in der Beise, wie noch jeht die Darabola im neuen Aggypten. (366. bei Billissing in 12.54).

Bei den Afagen der Manner, wie fie auf den Erchigen auffageficht wurden, fehren wie eine Trom met, bei der meistanissen auprunglit nahe sommt. Es ift ein langer, der Gijoren fich nähernder Gesinder, teisjen beite Guden mit Sest überspannt und mit den Schnen nen geschägen wurden. (Willissen II. 284). In glieder Welleige war auch die Trommet der Geldeten (Willission II. 286). Diese Tromme nen naven sehr lang. Men abet aber auch Trommette von mehr gerkängter Form; diese wurden mit Aldpieln geschlagen. (Willission)

Unter ben Blasinstrumenten tritt uns junachft bie Floteentigegen, bie theils als Querfider, theils als lange Meife gekraucht wurbe. Die Querfidten waren meist aus Aofr und man hat beren in ben alfen Gebauben gefunden, bie in ben Mufeen von London,

<sup>\*)</sup> Abbilbungen bei Wilkinson II. 328. ff. nach Monumenten und Ort- ginaleremplaren im Britifchen Rufeum und in ber Berliner Cammilung.

Leiben u. f. w. aufbewahrt werben. Gie find von neun bis funf-

gebn Boll gange, (Bilfinfon II, 308.)

Die lange Blote ober Pfeife tommt theils einfach, theils boppelt, juweilen in ein einziges Dunbftud gefaßt, vor. Das langere und ftarfere Rohr gab bie tiefen Grundtone, bas furgere ober bunnere mit mehrern Lochern verfebene bie boben und icharfen Tone. Unter ben Bilbern bon Theben ericbeinen tangenbe Frauen mit ber Doppelfiote.

Alle Rriegemufifinftrnment ericeint auf ben Denfmalern bie metallene Trompete ober Tuba von 1-14 Buß Lange neben ber Trommel und einer Urt Rlabber, welche aus zwei an einander anichlagenben ftarfen Golgern beftant, (Bilfinfon II, 260.)

Die großte Mannichfaltigfeit zeigen bie Gatteninftrumente. Bir finben bie Barfe, bie Lbra und bie Buitarre ale bie Bauptformen,

Die Barfe ericheint in febr verschiebenartiger Form und Große und ift and in Bezug auf bie Angabl ber Gaiten nicht immer gleichmäßig. Gie erfcheint mit vier, feche, fieben, acht, neun, gebn, eilf, amolf, viergebn, fiebgebn, amangig, eine und zweinnbamangia Gais ten. In Baris befindet fich eine Barfe mit zweiundzwanzig Gaiten und Bilfinfon (II. 271.) fant in Theben eine mit fiebzehn Gaiten. Manche Barfen waren febr groß, bober ale ein Dann, gefchmadpoll mit Lotus und anderen Blinnen bemalt und oben mit einer gefchnitten Ronigebufte vergiert (g. B. bei Rofellini m. c. XCVII. Wilfinfon II. 270. u. pl. 13., Die einfache Form Saf. VIII. 1.), Die jeboch jumeilen auch unten über bem Bufe fich erhob. Die alteften Sarfen, bie man in ber Dabe ber Byramiben von Gigeb fant, bie nach Billimfon mobl breis bis viertaufent Jahre alt febn tonnen, find einfach und ohne Bergierung und baten nur eine Octave Befpannung. Die Gaiten bestanben aus Rabenbarmen und bie. welche 1823 in Theben gefunden murben, maren fo trefflich erhalten, bag fie angespannt und berührt noch einen Ion von fich gaben. Ginige Sarfen fanben auf einer breiten Bafis, anbere maren anf eine Urt Unterfat ober Stubl geftellt und ber Barfner fniete bavor, mabrend bie großern ftebent gefpielt werben mußten. Die fleineren Barfen trng man auf ber linten Schulter, wenn man fie fpielte. Die Barfe war gegen ben Spielmann immer fo gerichtet, bag ibm ber Bugel und bie furgen Gaiten gunachft, Die langen aber am entfernteften maren. Das Inftrument mar theile aus Schilbfrotenichale, theile aus bolg und letteres mit grunem ober rothen leber übergogen, bas bann mannichfarbig bemalt mar.

Eine besondere Urt Barfe mar bie breiedige (f. Saf. VIII. 5. und 6.), beren Unterfeite mit Glodichen behangen mar. (Bilfinfon II. 280.) Dieje Form bilbet ben Hebergang jur Lyra, Die noch jest in Rubien vorfommt und gemeiniglich aus einem mit Bell befpannten Bolgfeffel beftebt, beffen beibe Geiten Bolgftabe faffen, burch welche oben ein Querholg geftedt ift, von welchem bie Saiten uber ben Rorper berabgefpannt finb. Gine weitere Ausbildung biefer urfprunglichen Formen geigen une bie Figuren 2 und 7 ber VIII. Tafel. Die Lyra ber Berliner Sammlung (D. 7) hatte funf Saiten, andere bagegen find mit fieben bespannt.

Die Guitarre entwidelte fid ebenfalls aus ber Sarfe. Bilfinfon (IL 286.) giebt bie Abbilbung mehrerer im britiiden und im berliner Mufeum aufbewahrten Inftrumente, welche ben Uebergang ber Kormen geigen. Dan tonnte fie ale Guitarre mit gefrummtem Salfe bezeichnen. Gie baben brei und vier Galten, welche jeboch nicht

auf bem Griffbret neben einanber lagerten.

Die eigentliche agpptifche Guitarre hatte nur brei Gaiten und mar febr fcmal. (S. Saf. VIII. Fig. 3. u. 8.) Wie bei uns bielt bie Spielerin bas Griffbret mit ber linten, mabrent bie rechte Sand bie Saiten in Bewegung feste. Burveilen hat fie auch bie Buitarre an einem Banbe, bas uber ben Raden geht. (Bilfinfon 11. 302.) Der Rorper ber Guitarre war gemeiniglich eirund und bas Griffbret oft zwei und brei mal fo lang ale berfelbe. Ginen Steg bemerft man nicht auf ben Abbilbungen. \*) Die Guis tarre murbe, wie aus ben Dentmalern bervorzugeben icheint, meift von Frauen gefrielt, mabrent mir bei ben großern Garfen nur Danner feben, bie meift ein febr mobibabiges und fettes Unfeben haben.

Muf ben Dentmalern finben wir folgenbe Bufammenftellung von Instrumenten; bei Tangerinnen bie Doppelfiote, eine Barfe und amei Guitarren nebit einer Gangerin; biefelbe Bufammenftellung obne bie Doppelflote; bann Sarfe, Doppelflote, Lora und Canger und Tangerinnen; ferner Samburine und Sangerinnen; Doppelfiote unb Barfe; beibes und Doppelfiote obne Befang; brei Canger, zwei Barfen und eine einfache lange Pfeife; endlich Barfe, Buitarre, Lyra Doppelfiote und Tamburin. Eben fo tommen Barfen ohne Ganger, aber auch eine Barfe mit fieben Gangern vor. (Bergl. bie Abb, bei Willinfon II. 232., befondere aber bie colorirten Tafein bei Rofellini m, c, 95 ff.)

Bei weitem intereffanter murbe es freilich febn, wenn wir bie Befange noch befagen, welchen jene Inftrumente ale Begleiter und Trager bienten. Allein wir fennen taum ben Inbalt berfelben.

Es mar jebenfalls eine große epifche Literatur vorhanden, bie vielleicht mit ben homnen und Gotterfagen ber Griechen einige Mebnlichfeit batte. Diefe Somuen murben bei ben Proceffionen, wie fie Clemens von Alexandrien beidreibt (f. o. G. 414.), abgefungen und bie Proceffionen maren mabricbeinlich nur Illuftrationen berfel-

<sup>\*)</sup> Ueber bie mufifalifchen Inftrumente bes neuen Megyptens f. deser. de l'Eg. état moderne.

ten und bie Sommen fir beife, was die Schrift für bie Gemülter: wertliche Commentation. Gen so batte man über bie Gefchie ber frührsten Abnige jedenfalls epische Gedickte, welche die in den Königspaliten dargefelten Thaten der Abnige erstauterten. Die fei ben alten Argepten das Denma, das imt ereicht dei den alten Agselen sande, weren der bei bei bei bei ben alten Agselen sande, der Gerick ins Leben getreten, diese Frage wird bie fortgefeibt efforjeschung der Dentmalder zu folgen haben. Die Rieft lynischer Boeffe hat bereits Rosellini (j. o. S. 299.) glüdlich nachgewiesen.

## Die Geschichte

bes alten Meghptens bietet und abnliche Ericheinungen bar, wie bie ber von uns betrachteten altamericanifden Staaten, nur feblen uns bier leiber jene von ben Lebrern ber Dation felbft aufbewahrten aufammenbangenben Rachrichten und wir muffen uns blos mit Brudftuden begnugen, welche einige altgriechische Schriftfteller, namentlich Berobot und Diobor von Sicilien, bann bie driftlichen Schriftfteller Gujebius und Georg Syncellus, \*) welche altagyptifche Nachrichten benutten, geben. Diobor (1. 44.) beinerft. baf von allen Ronigen Die Briefter in ihren beiligen Buchern Sahrbucher bejagen, bie von alien Beiten ber immer ben Rachfolgern überliefert murben. Darinnen mar verzeichnet, wie groß ein jeber Ronig, wie fein Charafter beichaffen und mas fur Thaten er zu feiner Beit gethan babe. Leiber gab Diobor, ber besonbere bie Archive von Theben benutte, obicon feine Radrichten bie gehalwollsten find, immer noch nicht genug, um eine vollftanbige ganbesgeschichte berguftellen, fur welche bie mit Sieroglopben versebenen Darftellungen gar manche Gingelbeiten enthalten mogen.

<sup>\*)</sup> heerens 3been II. G. 102.

lebrten besen, wie einst Manco Copal bem Bernantern, bem Bau bes Getriebte Innura; fie ornenten bann ist Errchfunfis ben neuen bestehnt fernen Lebens (Diobor I. 14. u. 43.), grünbeten seite, sichren einen religiblen Gustus ein, schren von der Bentefelung ber Wetalft. (Obbor I. 15.) Sper Kinher, namentlich Gorres, subren in keien Bestreibungen fort, kilbeten ben Ghötterbienst weiter aus, erfanben bie Schrift, bei Rechkenfund, bei Wustiff u. sie, w. Diobor I. 16.

Cs wurde ein vergebene Bestreben fein, aus biefem Berichter fenglamen und untörperlichen Sage eine chronologisch und to pographisch Stant baltene Erzählung bilben zu wolfen. Wir ersischen bei eine Ambentung ber fortgeschen Einwanderung ber activen Algrie in bas Mischaf, woburg allgemach bie Gestlung

ber Ureinwohner bewertstelligt wurbe.

feinen gewaltigen Gewaffern, bevor er biefelbe Segenöfille verbreiten fonnte wie bort. Die Gultur bes nieberen Aegyptens ift bennach eine jungere, wie bieß auch burch bie hiftorischen Nachrichten bestätigt wirb.

Die wichtigften Mittelpuncte ber Gultur bes alten Megbytens maren bie Ctabte Beliopolis, Theben, Memphis und Gais. 3u jeber berfelben beftant eine gablreiche Briefterichaft unter bem welte lichen Coupe bes vom Rriegsabel umgebenen Ronias. Gin feber biefer Drie batte feine befonbere Gottheit, ale beren Abfommling ber Ronia galt, ber in bie Dibfterien ber Brieftericaft eingeweibet und in die Rorvericaft berfelben aufgenommen mar. Dan baite in ben Tempeln bie Geneglogien und Regifter ber Ronige. \*) von benen mehrere bis auf uns gefommen find. Diefe an bie Tempel gelebnien Staaten ftanben in freunbichaftlichem Berfehr unter einander. Diefer Buftand bauerte fo lange ungeftort fort, bis vom Diten ber ein Beer von friegerifden hirten, Die Opffoe, bereinbrachen, bas Dilthal unterjochten und brittbalbbunbert Jabre lang beberrichten. Durch ben langen friedlichen Berfebr unter ber Leitung ber Briefter mar ber friegerifde Geift ber Rriegertafte erichlafft und fo mar es moalich, bag bie tapfern Cobne ber Bufte bas gange, ftartbevollerte Land nich unterwerfen fonnten. Die Gultur Megbytene aber mar fo mobl begrundet, bag biefer Ginfall ber tapfern hirten berfelben feinen wefentlichen Schaben bringen fonnte, ja es wurden biefelben von biefer Cultur felbit erfaßt und berfelben theilbaftig,

In bie Zeit biefer Frembererschaft fallen mehrjade Ausbuntrungen von Angebrern und durces, wie bem Ketrogs ber Genfiner von Alchen und Kadmos der von Tebeen wurde. Durch bie Anwiesschaft der hiere wurde ber teingerische Gesift der Eingabornen auss Neue geweckt, so das sie endlich veriellen entgegentreien und sie dem Benerchane vertreißen kommen. 19. Don da an unternaßmen die Konige, namenulich die von Tebe en, Kriegstaße nach dem Dieten, Ge führte Armybachthys ein Gere nach Arackien. Mie der eigentiliche

\*\*) Der lette hirtentonig mar Affet ober Afine und wurde 1771 vor Chr. Geb. vertrieben. f. Henry l'Egypte pharaonique I, 98.



<sup>9)</sup> Serebel kraußt ib Genedagie von Membis. Dieber ib von Zien, her dagwide Friefer Benethe be en Geltroiel. 200 Eurit bet Mantels il nur in umvöllähnigen ünselgen von Julius Miriaans der Mantels il nur in umvöllähnigen ünselgen von Julius Miriaans. Berichnigen am Nergischingen in Ster bet appriliefen. Schiegerich Sterien der Genethe der Sterien der

Der achte Rachfolger bes Dimanbyas, Uchorens, verbreitete anptifche Gultur nach Rorben, inbem er am Dil bie Ctabt Dem phis grundete. Er ordnete bie Baffermaffe bes Dile, bie fich bier in mehrere Urme gn gertheilen beginnt. Um feiner weuen Pflanjung alle Bortheile ju gemabren, welche ber Dilverfehr barbietet, legte er fie fo an, bag ber Strom, fie gang umfliegent, ihr auch ale Schuswehr gegen feinbliche Angriffe bienen tonnte. Deghalb fubrte er auch an ber Cubfeite einen großen Ball auf, ber gugleich als Citabelle wie auch ale Damm gegen ben Glug benust murbe. Un ben übrigen Geiten ließ er einen breiten und tiefen Gee anlegen, welcher bas liebermaan bee Baffere aufnehmen fonnte. Co mar er im Stante, bie gange Umgegend unter Baffer gu fegen und bie Stadt gang unguganglich ju machen. Diefe neue Stadt gebieb fo portrefflich, bag fait alle folgenbe Ronige Theben verliegen und ibr Boflager in Memphis aufichlugen. Go begann benn feitbem Theben ju finten und Demphis emporgufommen. Die Ronigsburg, Die ber Erbaner von Memphis bafelbit anlegte, mar aber bei meitem nicht fo groß und prachtvoll ale bie ber vorigen Ronige.

<sup>\*)</sup> G. namentlich ben Bericht von Diobor I. 45 ff.

Sobe, eine fur ben Ronig, bie anbere fur beffen Gemalin; eine jebe trug bie figenbe Bilbfaule ber Berson, beren Anbenten fie beftimmt mar.

So fericiten tiekenliche Priefernachrichten (tei Diober I. 51, unb 52) über bie Colonifiation bes Delta, be eine no ber Dei gagin in eine febr frübe Zeit verfest wirte, benn bie glorreicht Zeit Werpern ber der der Berteit gelt Werbeit, oder Mamfes III., ber 1389 vor Chr. Gel. friefilg gerbeit wurde, der Wiegen und geben ber Dickter bei wirefryrechenben Rachtliche ner Brieffer und Der Dickter berindigt Diober (I. 53-58), mit ben Denfmidlern in Uterrinffimmung au beingen, woolet er zu folgentem Reinlitze gelangte.

MIS Gefooffs geboren morben, lieft beffen Bater alle an bicfem Tage geborenen Rinber gufammenbringen, gab ihnen Ammen unb Barter und ließ fie alle nach einerlei Regeln ergieben, weil er glaubte, bag bie, welche in einer fo engen Berbinbung mit einanber erzogen worben und gleiches Bertrauen ju einguber gewonnen batten, bie moblgefinnteften Diener und tapferften Mitftreiter im Rriege febn murben. Er ließ ihnen Alles reichlich geben und erhielt bie Rnaben beftanbig in Leibebubung und Ertragung von Strapagen. Reiner befam etwas zu effen, bevor er nicht eilf Ctunben Weges gemacht batte. 218 fie baber gu mannlichen Jahren gefommen, hatten fie alle einen ftarten, abgebarteten Rorber und burch bie Unleitung an ben ebelften Beichaftigungen einen ausbauernben Befehlohabergeift. 218 nun Cefoofis bas erftemal von feinem Bater mit einem Beere nach Arabien geschicht murbe, mobei ibn feine Jugenbaenoffen fegleiteten. ubte er fich in ber Erlegung bes Bilbes und in ber Musbauer beim Mangel an Speife und Trant. Er unterwarf bas gange grabifche Bolt. Dann fenbete ibn ber Bater nach Libien, beffen größten Theil er ebenfalle gur Unterwerfung brachte.

Alls er nun nach bem Tobe bes Baters ben Thron beflieg, unternahm er, von feiner Tochter Athyrits und andern Wahrfagungen ermuntert, die Begwingung ber Welt.

Bevor er jeboch bige Internehmung aussischer, orbntet er guberteft bie Angelegenbeiten eines Bartenabes. Er febtie bas gange dan in sechsunderzissis Begirte, deren jedem er einem Bereicher ernannte, und dernollfächnigte und ernemert die Gestgadeung er behandelte das Bolf milt, gerann sich einzelne durch Gestgadeung er behandelte das Bolf milt, gerann sich einzelne durch Gestgadeung nur begablie fich die in der Geschanfties fichmaditienen Geduberr. Dem Bezirflowesseheren übergade er die Dervolltung der föniglichen Griffunglien ihr die Geschaschlichtigte.

Sierauf fuchte er bie fraftigften Manner aus bem Bolte unb ftellte ein Geer von 600000 D. ju Guß, 24000 D. ju Rog unb

<sup>\*)</sup> Wie bas astronomische Gemälbe im Grafmale bes genannten Königs barifut; f. Henry I. 97. Rosellini m. st. I. 256. Wilkinson I. 63.

27000 Streitwagen ind gieb. Den Befest über die einzelnen Aberteifullagen übergade er betum, die mit ihm aufergagen worden waren und mit ihm bereits die Gelbigse in Anabien und Lybien geschieft batten. Ihr Zahl betrug 1700. Diefen allen tehetter ebs die Lybien die Begeber die Begeber der die Begeber die Begeber die Lybien die Begeber die Begeber der Kriege einben mehrten.

Dit biefem Beere wenbete fich Gefoofis guvorberft nach Guben und befiegte bie Methiopier; er gwang fie, ibm einen Eribut in Golb, Gbenbola und Glefantengabnen ju geben. Dann ließ er 400 lange Schiffe bauen und in bas rothe Meer auslaufen und bamit eroberte er alle in biefem Deere gelegenen Infeln und bie gange Rufte bis Inbien. Mittlermeile hatte er auch fein ganbbeer nach Affien gebracht und eroberte mit bemifelben gang Mfien; er überichritt ben Ganges und unterwarf gang Indien bie an ben Ocean und bas Land ber Stuthen, mo ber Tanais Uffen von Guropa fcheibet. \*) Bon feinem Beer foll bas foldbifde Bolf am Morisfee berftammen. Er befiegte auch bas gesammte ubrige Uffen und bie meiften ber foflabifchen Infeln. Darauf ging er nach Guropa uber und burdgog Thracien, mo er in Gefahr fam, burd Raubbeit bes Glima und Mangel an Lebensmitteln fein ganges Geer vernichtet ju feben. Daber feste er bier feinem Beerguge ein Biel. Un vielen von ihm eroberten Orten lieg er Dentfaulen mit ber Infchrift fegen: "Dies gand bat ber Ronig ber Ronige und ber herr ber Derrn, Gefoofie, mit feinen BBaffen erobert." An einigen Orien richtete er feine eigene Bilbfaule, im Baffenidmud, auf. Dit ben Unterworfenen verfubr er milb und orbnete ben Tribut, ben fie alljabrlich nach Megypten bringen follten. Go fam er benn nach einer Abmefenbeit von neun Sahren mit unermeflicher Beute und gablreichen Gefangenen nach Megmoten gurud. Er fullte barauf alle Tempel bes Lanbes mit foftbarer Beute, belobnte bie Tapferfeit feiner Colbaten mit Burben und Geichenfen und gestattete ibnen nun ben Genug ber erworbenen Guter.

Nachitbem ließ Sesoofis viele mit große tunftliche hugel anlegen, auf welche er biesenigen Slabet verpflangte, welche nicht von Natur auf Anhohen gelegen waren, bamit zur Beit ber Ueberschwemmung Menschen und Nieh eine Bustucht baben moditen. Im gangen

30

v.

v) 3ch erinnere an ble Abbilbungen ber Kalmuden auf ber CIII. Tafei von Mofeilini monnm. storici, fo wie an ben ffbtbifchen Bagen aus Birfen- holg bai, m. e. Auf. CAXII.

Delta, von Memphis bis an bie Geefufte, ließ er aus bem Fluffe viele Canale graben, bamit ber Transport ber Fruchte abgefürzt und erleichtert und ein gleichmäßiger Bertehr unter ben verschiebenen Begirfen ftattfinden moge. Er befeftigte bas Land gegen feinbliche Angriffe von Augen und erichmerte ben Ginfall in baffelbe; benu vorher fonnte man ju Rog und ju Bagen leicht burch bas Lanb ftreifen; bien aber murbe burd bie Canale febr erfdwert. Die Ditfeite Megwetens befestigte er mit einer Mauer von Belufium an bis Beliopolis burch bie Bufte, in einer Strede von 1500 Stabien, gegen bie Ginfalle, bie von Arabien und Gprien ausgingen. lien ferner ein Schiff aus Cebernhols bauen von 280 Ellen gange, benen Außenseite mit Golb, beffen Inneres mit Gilber beichlagen mar, und widmete baffelbe bem ju Theben vorzuglich verebrten Gott, alfo bem Amunre. Er errichtete zwei Dbeliffen von 120 Glen Sobe, auf welche er ein Bergeichniß feiner Rriegomacht, Die Gumme feiner Ginfunfte und Die Babl ber von ibm übermunbenen Bolfer fenen ließ. In bem Tempel bes Bulcan ju Demphis ließ er zwei Statuen aus einem Stein fegen, welche ibn und feine Gemalin brei-Big Ellen boch und feine Cobne zwanzig Ellen boch barftellten. Es geschab bieg in Folge eines Belubbes; benn als er von feinem großen Rriegezug gurudfebrent in Beluffum angefommen mar, batte ibm fein Bruber Berrath bereitet. Ge hatten namlich alle bei ben Freubenfeften gu viel bes Weines genoffen und ale fie nun fobliefen, ließ bes Ronige Bruber eine Menge burren Robres berbeibringen und angunben. Die Dienerschaft tounte bei ber plotlichen Befabr feine fraftige Gulfe leiften; ba erbob ber Ronig bie Banbe gu ben Gottern und that Gelubbe fur bie Rettung feiner Gemalin und Cobne und entfam aus ben Rlammen. Geit biefer Beit verebrte er bie Gotter, vor allem aber ben Bulfan, mit Tempelgeschenten. Diefer Ronig, bemerft Diobor (I. 58.), fcbeint alle, bie je regiert baben, an Rriegethaten, an Große und Menge ber Berte, Die er in Meannten errichtet, und in ber Bericonerung biefes Lanbes übertroffen ju baben. 2018 er nach einer Regierung von 33 Jahren fein Geficht verlor, nahm er fich felbit bas Leben.

Die Blajterung von Namifs dem Großen oder Erforffs, des in med Regypten auf dem Gludes und feines Gludes G

Nach feinem Jobe fam abermaße ein Megipher auf ben Trop, Reades, nechter als Erknure bed sehnings genannt wirt. Unter feinem Nachfolgern machte fich Bem hijs, des Letes Sch, mirch eine Getzigler Sernblem. Er femmente Beichtsbimer und verwendern nicht das Minzeite auf Geischene, für die Gebter noch auf Wohl baten genn die Wensigen. Der Soda, dem er hinterließ, foll fich auf 400000 Jaleme ober 5129, Millimem Thafer befanfen haben, Deutschleiben und beschen Schwiegen, der den der beschen der Schwiegen der Wensigen bei der bestehe Rechten Wensigen alle binderen tracka, einem über einer befan Wensigen die Gemehr Schwere und Wildert der Britanischen der Schwie der Schwiegen der Schwiegen der Schwiegen der Schwiegen und Wildert des bei Gemehr Kopfern und Wilderte und der Schwiegen der Schwiegen und Verleiber und der Schwiegen der Schwiegen und Verleiber und Wilderte in beiefen Angaben große Wilderprücke. (Dieber I. 63—65.)

Lange Beit nachber finben mir einen Methiopier, Cabaton. ale Ronig von Megweten; über bie Urt, wie er gur herricaft gelangte, finbet fich feine Rachricht. Diobor bemerft nur, bag er fomobl forperlich als auch geiftig fich por feinen Borfabren ausgegeichnet, bag er bie Toresftrafe aufgehoben und an beren Stelle Wefangnig und 3mangearbeit angeordnet babe. Er lieg Feftungswerte und Canale berftellen und bewieß fich febr ergeben gegen bie Brieftericaft, Geine große Grommigfeit, fagt Diotor (1. 65.), fann man aus feinem Betragen in Begiebung auf ein Traumgeficht ertennen. Ge ericbien ibm ber Gott von Theben im Traume und fagte ju ibm, er tonne nicht gludlich und nicht lange Meamyten beberrichen, wenn er nicht alle Briefter gerhauen laffe und mit feinem Bofftaate mitten gwifden ihnen burchgebe. Da fich biefes Geficht biter wieberholte, lieg er alle Briefter aus bem gangen Lanbe gu fich fommen und fagte ihnen, feine Unwefenheit im ganbe muffe bem Gotte unangenehm fenn, weil er ibm fonft nicht biefen Befehl im . Traume murbe gegeben baten. Co wolle er benn felbft lieber geben und fein Leben, rein von aller Gemiffenofchulb, enbigen, ale burch Beleibigung bes Berrn und burd ungerechten Dorb über Megupten berricben. Darauf übergab er ben Ginbeimifchen bas Reich wieber und fehrte nach Methiopien gurad.

Es geffel benn Alegopten aufs Bene in eine Angabl Iciner Gtaalen, aus benne se früher zu einem einigten Meiche erwossfen nur. Bie birfen wobl annehnen, bes bie bobe Gultur bes alten Alegoptens und die Alegoptens und zu die Alegoptens und zu die Alegoptens und zu der Gestelle die Alegoptens und zu der Gestelle die Alegoptens und zu der Gestelle die Alegopten und die Alegopten und die Alegopten die Alegopten die Alegopten und die Alegopten die Alegopten und die Alegopten

Rachbem alfo Cabaton in feine Beimath gurudgefehrt und es an einem allgemeinen Mittelpnnet fehlte, entstanben Unruben und

Bfammetid, \*) einer ber gwolf Berricher, ber gu Gais thronte und bie Geefuite beberrichte, mar in lebhaften Berfehr mit ben Phonicieru und Griechen getreten. Er verfaufte an fie bie Producte feines Landes und taufchte bie ber Gremben bagegen ein, ichloß auch Freundschaft mit ben Beberrichern jener Bolfer. Daburch aber machte er fich feine Mitregenten gu Weinben und mufite enblich bor ibren Berfolgungen in bas Darfcbland an ber Geefufte entweichen. Er marb inbeffen in Arabien, Jonien und Rarien Gulfevolfer und bebielt in einer Schlacht bei Momennbie bie Dberbanb. Geine Gegner murben theils gefchlagen, theils gur fincht genothigt. Aus Dantbarfeit gegen bie Gotter fcmudte ber Gieger ben groffen Tempel ju Memphis berrlich aus und baute eine lange Borhalle, bie von zwolfelligen Coloffen getragen murbe. Die Bulfovolfer aber erbielten außer bem bebungenen Golbe noch anfebnliche Befchente, und er wies ihnen oberhalb ber pelufifchen Manbung einen ganbftrich an, von welchem ihre Rachfommen unter Amafis nach Memphis überfiebelt murben. Bon nun an uns terhielt Pfammetich ftete ein großes Beer frember Golbner, benen er auch Untheil an ber Bermaltung bes Lanbes gestattete. Bei einem Felbzuge nach Sprien gog er fie fogar feinen einheimischen Truppen por und ftellte fie auf ben rechten Glugel. Die Megbyter aber murben baburd fo aufgebracht, baß fie, an 200000 M. ftarf, von ihm abfielen und fich nach Merbiopien wenbeten. Bergebens fanbte er ibnen einige feiner Beerfubrer nach, Die ihn in ihren Mugen rechtfertigen follten; er ging bober felbit mit feinen Ratben ju Schiffe gu ihnen und traf fie bereits auf athiopifchem Gebiete. Aber auch er vermochte nichts auszurichten und mußte fie in Aethiopien laffen. Co entging bem Lanbe ein Theil ber alten Rriegerfafte und es bilbete fich eine neue.

Bfammetich orbnete bierauf bie Berfaffung und Bermaltung bes

<sup>\*)</sup> Serobot II. 151. Diobor I. 66 ff.

Lanbes anis Reue und fchlog mit ben Athenern und anbern griechischen Staaten Bunbniffe. Den Fremben, Die freiwillig nach Megbyten tamen, erzeigte er viele Wohlthaten; por allen begunftigte er bie Griechen und gab fogar feinen Cobnen griechifde Ergieber. Den fremben Raufleuten wieß er befonbere Banbeleplate an und gemabrte ibnen fichern Anfenthalt. Go regierte Bfammetich vier und funfgig 3abr (671-617 v. Chr. 6.).

Gein Cobn Deto feste bas Wert bes Batere fort und grunbete ben Canal, ber bas mittellanbifche Deer mit bem rothen verbinben follte, ein Werf, bas erft Darins vollenbete. (Berobot II. 158.) Gin Drafelfpruch: "bag er bamit ben Barbaren vorarbeite," bestimmte ibn, bie Urbeit aufzugeben. Dachbem er noch einen Gelbjug nach Gerien unternommen, ftarb er (ume 3. 601 v. Cor. G.).

Gein Gobn und Rachfolger Bigmmis regierte nur feche Sabr; er feste ben Berfehr mit ben Griechen fort und that einen Gelbzug

nach Methiopien. 3hm folgte fein Cobn

Apries, ber, wie Berobot (II. 161.) fagt, ber gludlichfte unter ben Nachfolgern bes Bfammetich . mabrent einer Berrichaft von ffinf und zwanzig Jahren (595-570 v. Chr. G.) mar. Er unterhielt ein ftartes Geer gur Gee und gu Banbe und betampfte und beflegte Copern und Boonicien, nabm Cibon mit fturmenber Sand ein und unterwarf bie ubrigen Ctabte Phoniciene. Dann aber fanbte er ein gewaltiges agwrifches beer gegen Gyrene und Barfa, welches jeboch jum großen Theile umtam. Die ubrig bleibenben Golbaten fehrten gwar nach Megbyten gnrud, verbreiteten aber bie Unficht, ber Ronia babe ben Bug unternommen, bloß um bas agpptifche Bolf gu ichmaden und baffelbe bann mit Gulfe ber Gremben um fo ficherer beberrichen gu tonnen.

Bir feben bier alfo bie alten Banbe gwifden bem Ronig und ber neuen Kriegertafte gum zweiten Dal gelofet, und burfen wohl annehmen, bag bie Brieftericaft mefentlichen Untheil an biefem Ereignig batte. Gie mar burch ben Berfebr, ben ber Berricher mit bem Mustanbe eroffnet batte und ben abzuschneiben fie nicht im Ctanbe mar, in ihrer Dacht bebroht, es lag ihr alfo baran, bie Dynaftie bes Bfammetich ju fturgen und eine neue ju grunben, welche eben

baburch fcbon mehr Ergebung fur fie baben mußte.

. Muf bie Radbricht von bem Abfall ber chrenaischen Armee fenbete Apries ben Amajis gu berfelben, um fie gur Rudfebr gu bemegen; allein mahrend Amafis gur Gubne rebete, feste ibm ein Megmeter, ber binter ibm ftant, einen Gelm auf und erflarte babei, mit biefem Belme babe er ibn als Ronig bezeichnet. Es murbe nun aber biefe Rronung faum einen großen, bauernben Ginbrud gemacht haben, wenn fie nicht mit Bewilligung, ja im Auftrag ber Briefterfchaft ftattgefunden batte. Umanis fugte fich auch gang willig in fein Beidid, nabm bie bargebotene Rrone und fdidte fich au, gegen feinen alten Berrn und Ronig auszugieben. Die Gefanbten beffelben behnbette er mit Berachung und Apried war forten auf feine auflänistiften Schifterupern, namentich auf 30,000 Mann Korier und Jonier befürknitt, mit beren er fich in feine Ronigsburg zu Sale tinschlos, Endlich gogen beite Rönig eggen einnaber und es fam bei ber Salab Bonnempfis zur entickeitenten Schlacht. Apried wurde geschigen und gefangen und von bem Sieger in feiner einern, eine malgem Burg zu Sale eingefrert. der bei iht im Amgle in anpfäniger Solft, bis er entlich bem bringenden Wertangen ver Angeber ter nachgeden mußte. Die Argester, jogd grovel (Il. 1680.), ertrofiellen ben König und begruben ibn bann in den Gräbern seiner Bieter, im Schildsum ber Alberte.

Das Boll verachtete anfange ben Amafte, ba er nicht aus tie niglichem Ctamm war, bod feige er fich mit öliffe ber Beitgeleischaft im Anfehen. Diese hatte bei ihrer Ausbuahl gar wohl berickfichtigt, ab er ein zwieden bei bei bei bei bei bei Beitgelige ausheit. Gerwobe Bernittagd bernahl weren, fich heiterem Letensgenuß überließ und mit seinen Freunden beim frühlichem Beigelage ausheit. Gerwobe 1. 173. Die Erungel besachte er rechtlich um fihrte berniche Banwerfe aus. So fchafte er von Etsquitte einen colosialen Monolitik, im gange dass aus einem einigen Seine von 21 Clene Kang, 14 Milen Breite und 8 Clien hobe, nach Seits. Imeitaufen Mignener brauchten bei Jahre Beit, begiste auf Wahzen und im Ungentenn fortundenfen, ein Weg, den man sonft in ein und pangig fannen gertundenfen, ein Weg, den man sonft in ein und pangig faen urrichtige. Auch im Mennebels sehr Minnebe ar von benverfe.

Unter Amass foll Aggypten in höchfere Minte gefanten umb 20,000 etwochter Siebte gehet haem. Die Bernotlung vor net gevornet, wie benn von Amasse das Die Bernotlung vor net gevornet, wie benn von Amasse das Grieß flammt, das sieer Anglesen mußte. Die Termben, namenlich die Griecken, behandelte er im Mangen mit, das der Werfeben und gestellt der Anglesen mußte. Die Termben, namenlich die Griecken, behandelte er im Gengene wie Gewinn brachte und ein wolffairbiger umb pflichter Mischas des gesen das Masskan nicht gut möglich wenz von des gegen das Masskan nicht gut möglich wenz von der feine fie insigieren, als er ihnen nur die Stadt Maufreulis zur Anstellung am wie obschon ein mit mehreren griecksjene Wasskan freierbestäufigung amwisch obschon ein mehreren griecksjene Wasskan die Mittelle Banknisse soficion ein mit mehreren griecksjene Wasskan die Mittelle Banknisse söchole. Er fland unter anderern auch mit Bolefrates der Games in ferundschaftlichen Gertefte.

auch farifie und jonische Schifterupten angenorben. Am bije einfeite feine Schauern berau mie figte gleich im erfem Arfreis fichte feine Schauern berau mie figte gleich im erfem Arfreis ab abpibliot Gere 300 fich in milter Aucht nach Memphis pariel. Annehyle fendere ihm ein mitzenisches Schiff mit einem berflichen ber Mannigheit und ben Gerold. Annehyles fam num erflichten bie Mannigheit und ben Gerold. Annehyles fam von auf er benau bei Ginnobinerschaft bar fireite und ben Konig als Geragenen beiblich. Er wufer einfragen den Mymmenti auf ben betreitichen Ihren gelasse haben, vorm biefer nicht Umeriche gegen bei berfliche Schrefterfichst begannen blitt. Phammarit mußt den Ginnobinerschaft der hier der bei beiter einfen. Annehyfe zing der nach Schie und ille bei Gefebecht einfen. Annehyfe zing dernam nach Schie und ließ die Liche Vonließ aus überm Grebe andenen und verkernenen.

Ge ift nun mertmatelg, mit verdem liebenmute Kambeje in bem beiligne Zude Beigtven auftrat um die er tel Eine, bie bem Bolte am theureften waren, auf bad schonmaßloffle verfohnten, und bad schotmaßloffle verfohnten, und bad Bolt beshalb bie üblichen Breubenisselle auftellte, erflach ern und bad Bolt beshalb bie üblichen Breubenisselle auftellte, erflach ern einst aufen abe beiligs Abier, lowbern ließ auch die Wiefelte vesselle bei gesten bei bei Briefler vesselle bei gesten bei bei Breuben und bei Briefler bestige bei bei bei Breuben beiten, dan berböhnte bie leichen Miggemach vervonnbelte sich aber biefer liebermuth in sommit Rug, fein Bereit Briefler bei bei mortet feine Brau, feine Bereit bei bei mortet feine Brau, feine Bereit

trauten und enbigte gulett fein Leben in Sprien.

So mar Acyppien im Jahre 525 vor Chr. G. aus ber Beife felhfichtigen Staaten aushertrein umb ward ver flift get Vorsing. ber Nachfolger bed Kombisis, Darius, des Dyshipse Sogn, auf dapptisten Denfinalen Wosterofich genannt, war bem Lambe ein mitber umb gerechter Berricher; er iconte die refligiben Gormen umb Girchbungen, unterrichter isch genau über die Berrispima, beischenber die Gerspackung des Lambes, so daß im Nieder (1. 95.) als ben frieden Geriensber des Nieders dennt. Ber erwart fist deburch eine feichter Geriensber des Nieders dennt. Ber erwart fist deburch eine

ben angegriffen und übermunben. Ronig Artgrerres Artteicheiches fanbte gwar ben Achamenes mit einer Flotte von 200 Gegeln und 400,000 Dann gu Bug nach Megbyten, allein ber Libber 3ngrus. bes Pfammetich Cobn, und Umbrtaus von Gais, welche zu Ronigen ernannt worben, vereinigten ibre Deere und ichiugen ben Beind mit großem Berluft gurud, mobei Inarus bem Achamenes eine tobtliche Bunbe beibrachte. Die Behauptung Megoptens mar fur ben Berfertonig gur Chrenfache geworben; er fanbte alfo ein neues Beer unter Megabnans und Artabaque nach Megypten, bas mit bem porigen bereinigt auf 500,000 Mann ftart mar. Es fam gur Schlacht und biesmal flegten bie Perfer. Inarus entwich nach Byblos, mußte nich aber an Megabbaus ergeben und warb auf ausbrudlichen Befehl bes Ronigs gefreugigt. Ampriaus entwich in eine fumpfige Infel, mo er beffere Beiten ermartete, inbeffen bie Berfer alle feften Biabe befetten. Eros mancher Unregungen von Seiten ber Atbener bijeben bie Berfer im ungeftorten Befft Meguptene bis jum gebnten Regierungejabre bes Darius Dothus (414 v. Cbr. G.), nachbem fie ben Cobn bes Inarus, ben Thamprus, und ben Cobn bes Umbr= tans, ben Baufiris, ale ginepflichtige Ronige gnerfannt batten, obfcon ben Megoptern, namentlich ber Briefterfafte bie Berricaft ber anbereglaubigen Berfer, fo mie bie Rabiung eines Tribute an Diefelben unertragiich febn mußte. Enblich ermuthigte fie ben Umbrtaus. fich an bie Spite ju ftellen. Die Emporung brach aus, Die Berfer murben vertrieben und Amprtaus nahm Memphis ein, von mo aus bas gange Band befreit murbe. Mimbriaus mar feche 3abr binburch (414-408 v. Chr. G.) Ronig bon Megbyten; er ftellte bie burch bie Berfer gerftorten Beiligthumer, namentlich Theben ber, berband fich mit ben Arabern und fein Dame Momaborte ericheint auf ber Monumenten +).

Mit ben Saiten Amptelus sonte Rehherlte von Menbel der Beihaust, der mit feinen Andfolgerm Achorie, der Hann wart, der ist gestellt der Andrecker und der eine Andrecker, Hann wart der Andrecker bei der Andrecker Bereift gegen bas perssten der Andrecker bei der Angehre beringskrocher Veralt bem Cinisch des Kamtifes iber Angehre beringskrocher, der eine Verlichte an Wenscher, an Eigenthum und Bestightum aller Antre mentlick an Bedischeren Gleichte Muchter bei der Verlichten aller Art nothwendig und bewirten zumächt eine inniger Wertnisch ung der verscheren Gleichte er Bevöllerung. Die seich und zumajn Jahre der 28. und 29. Dynastie sofien in rasslosser und wenscher Ablischer Wenschlichten Weiselfen der Ferner bestieden ungeschert Ablischer Weiselfen der Bereichte und von gestern bei der und ungeschert Ablischer Weiselscher und geste der Rupansche fin.

Rach bes Mouthis Tobe beftieg ein Gebennyte, Dectanebos.

<sup>\*)</sup> Wilkinson I. 203. Rosellini m. st. II. 197. Er ift ber einzige Renig ber 28. Dynaftie.

Radtnich, ben Ihren (387 is. Cher. Ch. nach Billftnien II. 2023, 377 nach Bolfellim in, st. II. 2271.) Billftermeile hatte Mraterered II. Aegupten nicht auf ben Augen berform und bald, nachbem ber neue König seine Gertischt angetreten, rindte eine perfijde anne fehnlick Archapanach unter Bonnachapus mit Sphiftrate in Regupten ein, allein biefe Belberern fanten die Siebte so woll beeftigt und das Anne burch Canale so untergenight, auf Metzantebes Ber so jadie richt und wolfgerüftet, das sie ohne erwas ausgerichtet zu baken, wieder alleichen mußten.

Rectauelo folgte bem Belifiel feiner Borfabren, fiellte be Empel nieber ber und ermeiterte biefelben, ließ auch einen Delifsen errititen und vertwendert, einem griedlichem Bapprus gu Bolge, rargie Corgista und ben Tampe bes Afreigsgettet gu Sefenniptos 3. Machbem er actigeln Jahre ragiert, folgte ihm Teod ober Tachos, ber icht, bei rechmere Arfeigsgefelt von Seichen ber Beriefer, auf Reumit Sparta und Alfen verbanderte. Er berrichte nur guol Jahr und mußte vor seinen Defin Mectane 60 ll., en bie Spartamer unmußte vor seinen Defin Mectane 60 ll., en bie Spartamer un-

terftusten, nach Cipon entweichen.

Ariaretres III. Dou's übertrei wo mbelich ein Kambiffel in einer ganufamm Bund gegen ble unsächlichen Angepter. Diffenbare Ungerecktigfelen, Mord, absichtliche Entweibung der heiligenthömer und unmurretrochene Berfolgungen bauerten zwei Sabre binburch ibs zu dem Tode der Franzen, der den heiligen Able schächen ließ und mit seinen Genoffen vergebtet. Sein Name wurde in den fleie roglyphen alle in Schwert, das Jeichen der Arfibrung, dargeftellt.

de war Kaupper abermals perifiche Proving und als folde fam fie mahre 332 v. Chr. do. an ben marchonifem Alteranber, mit nochem bem alten Beithe freuwlichere Tage wierer beranffliegen, Miteraber wurde als Befriefer von bem nerfagten erfent. Jode mit Gnichtschaften der der ber der ber fich bie Liebber Argupter in bobrm Grave nicht allein burch bei Griffunch, bie er ibren Beflightimmen erniet, somet nach babund, bag er eine



<sup>\*)</sup> Wilkinson I. 209.

neue Stabt, Alexanbria, begrunbete, welche in furger Beit berrlich aufblubete und ber Mittelpunct bes Sanbels, ja ber gejammten Gul-

tur ber bamaligen Beit murbe.

Die Griechen hatten icon feit nralter Beit namentlich burch bie von Meabyten ausgegangenen Colonien bes Refrope und Rabmus. bann aber besonbere feit Bfammetich in freundlicher Begiebung gu Meabrten gestanben. Griediiche Raufleute maren in Megbyten gebulbet und es batte fich ein lebhafter Banbeleverfehr zwifden beiben Die Griechen verebrten Meannten ale bie Mationen entwidelt. Beimath jeglicher Beisheit und viele Griechen batten in ben Schulen ber Megopter Unterricht genoffen, worunter Danner wie Pothagoras, Blaton und Berobot. Die Griechen traten baber mit großer Chrfurcht und nicht wie bie Berfer mit Sohn und Berachtung in Meabyten ein und bie Megbyter faben baber in ihnen nicht fomobl baffenemurbige, verfehrte Fremblinge, ale vielmehr jungere, talentvolle Freunde. Go fonnte benn, ale nach bem Tobe bes belbenmutbigen Alexanber bas Reich ber Btolemaer in Megopten erftanb, allgemach eine Berfcmeljung ber altaabptifden Brieftercultur mit ben griechifden freierern Unfichten erfolgen.

Meaboten, welches fruber abgeschloffen nach Außen und in ftol. ger Gelbftgenugfamteit bageftanben batte, welches nachmale bon ben perfis ichen Despoten ausgeraubt und arg gemißhanbelt worben mar, trat nunmehr in bie Reibe ber Staaten ein, beren Marftplat bas mittellanbifche Deer ift. Wenn fruberbin fein Ginfluß auf ben Culturgang ber europaifchen Rationen nur ein mittelbarer, gebeimer gewesen mar, bem Lichte vergleichbar, bas aus ben Spalten einer verfchloffenen Thur bringt, fo murbe er fortan ein offenbarer, gewaltiger. Die weisbeite burftige Jugend Griechenlande und ber griechischen Colonien in Affen und Europa ftromte nach Megpoten und brachte fortan bie geis ftigen Schape ber Tempeliculen nach ber Beimath gurud, Die Refultate ber Foridungen anbetifder Gelehrten gingen nicht verloren; nie murben in Die Gultur ber europaifden Menfcheit aufgenommen und mirfen in biefer Begiebung noch beute fort. Den Ginflun, ben Meghpten in fribefter Beit auf bie Gultur Inbiene, Babbloniene unb Rleinaffens hatte, merben wir fpater, namentlich in ber Gefchichte ber Bebrder, naber betrachten,

Inde so ericheint uns benn bas alte Assybten, wie es in ben Kris europäischen Keins einstitt, als ein herrlich gebiebener Bruchtbaum, wedere ber Wenschbeit freudig seine gereiften Früchte eingegenhält, bachrend die ungläcklichen Enasten von Anahuac einem sich ein vom Europen geführten, ber Bernischung preifogsgebenne Mütchen wen vom Europen geführten, der Bernischung preifogsgebenne Mütchen

baume vergleichbar finb.

Drud ber Teubner'ichen Officin in Dresben

170,811

MAG2015507









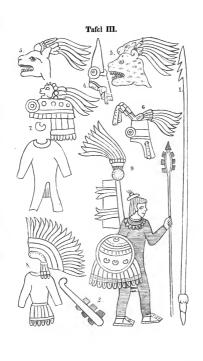



n ny Carol







time or Cologle











\* Laty 1







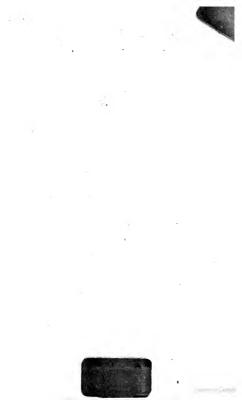

